

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



3.4.2. 878 15 W43 1871 1.10

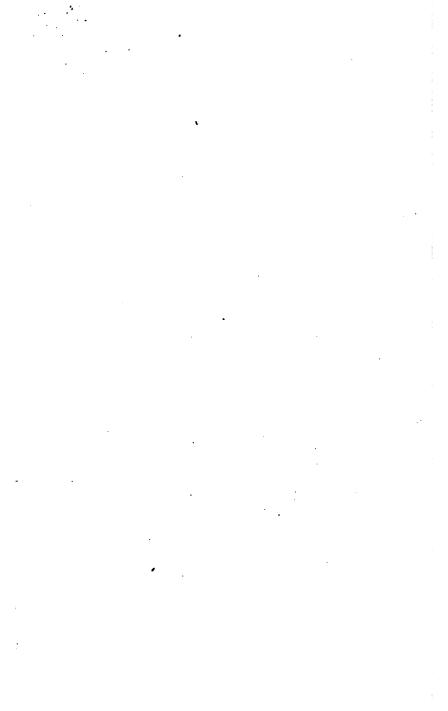

Livies, Titus

## TITI LIVI

# AB URBE CONDITA

LIBRI.

ERKLÆRT

VON

W. WEISSENBORN.

TRUNTED DANKS

BUCH XXXXIII-XXXXV.

BERLIN, WEIDMANNSCHE BUCHHANDLUNG. 1866. L5 W43 1871 V:10

### ${ t VORWORT.}$

Als ich vor funfzehn Jahren die vorliegende Ausgabe des Livius begann, verhehlte ich mir keineswegs die vielfachen und grossen Schwierigkeiten eines solchen Unternehmens, aber die Aufforderung der Gründer der Weidmannschen Sammlung für diese den Livius zu bearbeiten und die Ueberzeugung, dass eine den Bedürfnissen und Anforderungen der Schule entsprechende Behandlung dieses Schriftstellers wünschenswerth und wenigstens einen Anfang zu machen zeitgemäss sei, bestimmten mich dasselbe zu wagen, die freundliche Aufnahme, welche die ersten Versuche fanden, gab mir den Muth es fortzusetzen und forderte mich auf das Begonnene zu verbessern und zu vervollkommnen. Und hierzu fehlte es weder an Stoff noch an Mitteln, da seit der Zeit, in der ich die Arbeit anfieng, bis jetzt vielleicht für keinen Schriftsteller direct und indirect so viel geleistet worden ist, als für Livius. Denn während einerseits neue kritische Hülfsmittel gewonnen, festere und richtigere Grundsätze für deren Benutzung. aufgestellt, viele Stellen neu untersucht und zum Theil verbessert worden, Sprache und Sprachgebrauch des Schriftstellers Gegenstand mehrfacher und sorgfältiger Untersuchungen gewesen sind, ist andererseits das Verfahren und die Methode, welche Livius als Geschichtschreiber befolgt hat, sein Verhältniss zu seinen Quellen, seine Vorzüge und Mängel, genauer erkannt, und durch

die gründlichen und geistreichen Forschungen auf dem Gebiete der Geschichte und Chronologie, der Antiquitäten und Mythologie u. a. über Vieles Licht verbreitet worden. Ich habe die Resultate dieser Untersuchungen, welche mir, je weiter ich in der Arbeit fortschritt, in um so reicherem Masse zuflossen, so weit sie mir zugänglich waren, und der Zweck der Ausgabe es gestattete, gewissenhaft benutzt, und bin mir bewusst den Schwierigkeiten, welche die Erklärung des Livius in so grosser Menge darbietet, nicht aus dem Wege gegangen zu sein. Wenn ich dennoch viele derselben zu lösen nicht im Stande gewesen bin. sondern mich habe begnügen müssen auf das Dasein derselben hinzuweisen, auch wohl erkenne, wie weit meine Arbeit hinter dem Ziele, welches ich mir gesteckt, und den Anforderungen, die ich mir gestellt hatte, zurückgeblieben ist, dass Anderen vielleicht Manches besser gelungen sein würde, so lässt mich doch die Grösse der Aufgabe an sich bei billigen und humanen Richtern einige Nachsicht erwarten, das Bewusstsein unermüdet und gewissenhaft nach dem Wahren und Passenden gesucht zu haben giebt mir einige Beruhigung, die Theilnahme, welche das Werk auch so, wie es ist, gefunden hat, lässt mich schliessen, dass ich nicht ganz umsonst gearbeitet und nicht ohne allen Erfolg gestrebt habe einem Bedürfnisse abzuhelfen, und ich darf hoffen, dass eine unparteiische Vergleichung des von mir Gegebenen mit früheren und nach der meinigen entstandenen, einen gleichen Zweck verfolgenden, Ausgaben zeigen werde, was ich meinen Vorgängern verdanke, und in welchem Verhältnisse zu dem von mir gemachten Versuche meine Nachfolger stehen. Wenn es an Widerspruch und Tadel nicht gefehlt hat, so hatte ich dieses bei einem so reichen und vielfach unsicheren Stoffe nicht anders erwartet; ich habe in demselben, wenn auch zuweilen die Gründe, durch die ich geleitet worden war, weniger Beachtung gefunden hatten, als zu wünschen, und die Form nicht immer eine solche war, wie man sie auf dem Gebiete der Humanitätswissenschaft erwarten sollte, nur eine Aufforderung gefunden meine Ansichten einer neuen Prüfung zu unterwerfen und die Bemerkungen\*) benutzt um Irrthümer zu entfernen, Anderes genauer zu bestimmen und zu vervollständigen. Wenn mir namentlich der Vorwurf gemacht worden ist, dass ich zu fest an der handschriftlichen oder früheren Lesart halte, so habe ich mich darüber in dem Vorworte zu der 2. Ausgabe des 6. Bandes ausgesprochen, und ich gestehe, noch jetzt der nicht allein von mir vertretenen Ansicht zu sein, dass in Ausgaben wie die vorliegende mehr con-

<sup>\*)</sup> Manche Bemerkung wäre indessen nicht pöthig gewesen. So heisst es, um nur Einiges anzuführen, in der 3. Ausgabe des 1. Bandes von 1861 zu 2, 13, 9: quos vellet: "da die § 6 erwähnten Jungfrauen nicht zurückgegeben werden, so enthält quos und ipsorum eine Andeutung, dass L. auch Knaben und Jünglinge unter den Geiseln gedacht habe, wie es Dion. und Plut. berichten." Im Philologus 22, 183 vom J. 1865 wurde ich ausführlich belehrt, dass L. mit den übrigen Historikern übereinstimme. - 2, 27, 5 hatte ich zu pro pontifice bemerkt: "da der Priester bei der Dedication nicht fehlen kann, s. c. 8, 7; Cic. p. dom. s. 52, 133, so bedeutet es wol: in der Gegenwart, vor dem Priester solle er die Feierlichkeit vollziehen." In Bezug darauf heisst es in dem Programm von Duisburg 1859 S. 19: quod qua ratione W. interpretandum censeat: in Gegenwart der Priester, equidem non exputo; es wird dann angenommen, dass der Magistrat und so an jener Stelle Laetorius die munia sacerdotis vollzogen habe. Ich darf wol nur auf Marquardt Handbuch d. röm. Alterthümer 4, 227 verweisen. - Bei 22, 10, 2: stet ut velim etc. hatte ich bemerkt: vielleicht findet eine Lücke statt, da man die Erwähnung des Gottes (d. h. des Juppiter) schon hier, nicht erst in einem Nebensatze, § 3, erwartet. — Zu servaverit ist (natürlich nach der gewöhnlichen Lesart) aus dem Zusammenhange Iuppiter zu denken". Im Rhein. Museum 19, 405 heisst es: "die Einschlebung von *Iuppiter* (nach servaverit) fordert der Zusammenhang (d. h. so ziemlich dasselbe, was ich angedeutet hatte), ein blosses Hinzudenken des Namens, was W. dem Hörer oder Leser zumuthet, verträgt sich mit der Bestimmtheit fordernden Formel nicht". - 24, 28, 4 war in der ersten Ausgabe stehen geblieben ali alio trahat. Dazu wird in dem Bonner Lectionscataloge für das Wintersemester 1861-62 die Bemerkung gemacht: paulo gravius potest videri, quod ipse W. - ali alio ipsi scriptori tribuit, idque in continuitatem verborum exempli sui recepit. Quod cur non probemus causas tam esse apertas putamus, ut et otio et operae et chartis parcendum sit. Das hier in dem letzten Satze Gesagte leidet volle Anwendung auf die Bemerkung selbst, da ich ohne die freundliche Belehrung in dem Bonner Lectionscataloge abzuwarten schon in dem Anfange des lahres in der 2. Ausgabe alii alio hergestellt hatte. — 26, 42, 7 habe ich MCC passuum in den Text aufgenommen; dieses fällt dem Verfasser des Programmes von Torgau 1859 auf, obgleich die ganze Stelle 26, 41, 8 - 44, 1 sich in keiner alten Handschrift findet und wahrscheinlich aus Polybius selbst interpolirt ist. Ich könnte noch manches Andere dieser Art erwähnen, doch wird schon das Bemerkte hier genügen.

servativ verfahren und die überlieferte Gestalt des Textes beibehalten werden könne, wenn etwas vollständig Genügendes noch nicht gefunden ist, nicht scheinbare, für den Augenblick blendende Conjecturen, weil sie neu sind, aufgenommen werden dürfen, um in Kürze anderen Platz zu machen.

Anders habe ich geglaubt in den fünf letzten Büchern verfahren zu müssen, weil hier die Verhältnisse andere waren. Da der Text dieser Bücher nur auf einer einzigen, zwar alten, aber vielfach verdorbenen und lückenhaften Handschrift beruht, die noch dazu fast drei Jahrhunderte nicht benutzt worden ist, so dass die Verbesserungsvorschläge früherer Kritiker nicht selten einer sicheren Grundlage entbehrten, so bin ich häufiger von dem Texte, wie er im Ganzen von Simon Grynaeus mit ausgezeichnetem Takte und Scharfsinn hergestellt und bis in die neuere Zeit beibehalten worden war, abgewichen und habe an nicht wenigen Stellen\*) Conjecturen von Neueren, besonders von Kreyssig, der sich gerade um diese Bücher entschiedene Verdiensteerworbenhat, I. Bekker, Madvig, Hertz, Vahlen\*)

<sup>\*)</sup> Besser weiss dieses freilich ein Mitarbeiter an der Eos, der sich daselbst 2, 34 also vernehmen lässt: multa etiam nunc vitia restant, quae M. Hertzius Weissenborniusque (die mit der meinigen fast gleichzeitig erschienene Ausgabe von Madvig ist jetzt so wenig als deren vorhergehende Theile bei einem früheren Schriftchen für den grossen Kritikervorhanden) aut non satis feliciter temptarunt aut intacta reliquerunt. Ille - Kreyssigii, Madvigi, Vahleni, Kochi, Seyfferti aliorum sive coniecturas sive emendationes in suum usum convertit; - W. - multa etiam nunc quaerit ecfugia veteresque errores quasi nova commenta recoxit. Zahlen sprechen in solchen Fällen am deutlichsten. Ich habe in dem 41. und 42. Buche (von diesen ist an der angef. Stelle zunächst die Rede; über die erste Decade bemerkt M. Hertz selbst vol. I p. XXXV: accuratius etiam, quam vel a Weissenbornio nuper factum est, Medicei codicis vestigia pressi.) und zwar in vielen Fällen nicht erst jetzt, sondern schon vor 16 Jahren in der Teubnerschen Ausgabe, an mehr als 200 Stellen dieselben Conjecturen neuerer oder erst jetzt als richtig erkannte älterer Kritiker wie H. aufgenommen, an mehr als 40 Stellen gleichfalls Veränderungen für nöthig gehalten, aber anders als H. zu helfen gesucht; an über 30 Stellen bin ich von dem alten Texte abgegangen, an denen H. denselben beibehalten hat; an einer etwa gleichen Anzahl findet das Umgekehrte statt. Schon dieses, um Anderes zu übergehen, wird genügen um zu zeigen, was von der Bemerkung des Mitarbeiters an der Eos zu halten sei, und ich kann Jedem überlassen sich selbst ein Urtheil über die Wahrheitsliebe und Zuverlässigkeit desselben zu bilden. \*) Ich bedauere, dass die Verbesserungsvorschläge desselben in der

aufgenommen, Anderes selbst zu verbessern gesucht. Damit die Nothwendigkeit dieser Veränderungen leichter erkannt und die Vergleichung der handschriftlichen und der aufgenommenen Lesart sogleich vorgenommen werden könne, habe ich die von Kopitar schon 1820 für die Weidmannsche Buchhandlung besorgte, weder von Bekker noch von Kreyssig vollständig und nicht immer genau bekannt gemachte Collation des Wiener Codex mit den Ergänzungen und Berichtigungen aus den von Hertz und Madvig benutzten Collationen, wie früher die des Puteanus, aufnehmen zu müssen geglaubt.

Der Vollständigkeit wegen sind auch die Fragmente des Livius abgedruckt worden. Da Professor Hertz diese vor Kurzem' einer sorgfältigen und gründlichen Prüfung unterworfen hat, so bin ich ihm meist gefolgt, habe nur einige, von H. selbst bezweifelte, Fragmente entfernt, das 21.; 44.; 67. aufgenommen und sonst Weniges geändert, die Excerpte aus Cassiodor's Chronik, welche nach Th. Mommsen's Ansichtaus Livius genommen sind, theils ihrer besonderen Beschaffenheit theils der Uebersicht wegen als Anhang zu den Fragmenten aus den historischen Schriften des Livius zusammengestellt. In den Periochae habe ich mich besonders an die Bearbeitung von O. Jahn gehalten, aber manche erst nach dem Erscheinen derselben bekannt gewordene Verbesserungsvorschläge von Halm, wie Per. 50 nervis; 77 in V et XXX tribus; 103 clam; 120 Antoni; 124 acie, von Madvig 46 profugus; 48 re contra; 49 evicit; 50 [in] legationem; 57 deprehendisset; 68 [id est piratas], s. jedoch Per. 93 u. 98; 104 se exserente; 106 eius cui, von Freu denberg 97 [sic] et aufgenommen, Einiges, wie 48 [si] gustare [t]; 49 eo illum; 60 senis et triente; 76 totius; 77 M'. Aquilio; 89 ad quem; 107 a senatu populoque consulatu; 120 virgis; 122 haud parum; 127 [eo] postquam; 129 inde Asiam selbst herzustellen versucht.

Zeitsch. für österreichische Gymnas. 17, 308 f. mir zu spät bekannt geworden sind, ich würde sonst 44, 38, 8 labor eo die aufgenommen haben; dagegen noch jetzt 45, 30, 2 lacerata omnia, wie ich vermuthet hatte, der Veränderung lacerata Macedonia vorziehen, da sogleich Macedonia folgt, und 44, 5, 12 lieber die Lücke offen lassen als sie durch eine kühne Umstellung und Ergänzung ausfüllen.

Ich kann diesen letzten Theil einer vieljährigen und mühevollen Arbeit nicht schliessen ohne Allen, die mich bei derselben
unterstützt haben, meinen aufrichtigen Dank auszudrücken und
den Wunsch hinzuzufügen, dass auch dieser Band eine freundliche Aufnahme finden und das Ganze das Verständniss des Livius fördern, der Schule und den Lernenden den beabsichtigten
Nutzen bringen möge.

Eisenach im November 1866.

### TITI LIVI

### AB URBE CONDITA

#### LIBER XXXXIII.

Eadem aestate, qua in Thessalia haec gesta sunt, \* \* legatus 1 in Illyricum a consule missus opulenta duo oppida oppugnavit; Ceremiam vi atque armis coegit in deditionem, omniaque is sua 2 concessit, ut opinione clementiae eos, qui Carnuntem, munitam urbem, incolebant, adliceret. postquam nec, ut dederent se, conpellere neque capere opsidendo poterat, ne duabus oppugnationibus nequiquam fatigatus miles esset, quam prius ințactam urbem reliquerat diripuit.

Alter consul Ĉ. Cassius nec in Gallia, quam sortitus erat, 4 memorabile quicquam gessit, et per Illyricum ducere legiones in Macedoniam vano incepto est conatus. ingressum hoc iter consulem senatus ex Aquileiensium legatis cognovit, qui, querentes co-

43. 1-3. Ereignisse in Illyrien und Gallien; Anordnungen für Hispanien; Gesandtschaft Masinissas.

1-3. legatus, mit den Worten haec gesta sunt oder ähnlicken ist auch der Name des Unterfeldherrn ausgefallen; Q. Minucius, was Sigonius vermuthete, kann dieser nicht gewesen sein, da derselbe nach Ambrakia geschickt war, s. 42, 67, 9. — Illyr., eine ähnliche Expedition gegen illyrische, noch zu Macedonien haltende Stämme wird c. 21, vgl. c. 9, erwähnt, ebenso ein Legat in Illyrien. — Ceremiam, der Name ist unsicher, da die Handschrift oppugnajuiceremiam hat, und die Stadt sonst ebenso wenig erwähnt wird, als das folg. Car-

nuntem, welches nicht mit dem bekannten Carnuntum in Pannonien,
s. Plin. 37, 3, 45; Vell. Pat. 2, 109,
zu verwechseln ist. — omniaq. i. s.
conc., gegen das gewöhnliche Verfahren, s. 37, 32, 12. — sua auf den
Dativ bezogen, s. 44, 32, 2; 3, 8, 8.
— nequiq., um nichts, ohne dabei
etwas zu gewinnen. — intact., s.
5, 38, 6; 21, 36, 5.

4-8. Cassius, er hat nach 42, 32 Italien zur Provinz, womit auch die Verwaltung Galliens und im betreffenden Falle die Kriegführung in demselben umfasst wurde, s. c. 15, 3. — Illyric., um das adriatische Meer herum, durch Illyrien, seiner Länge nach von Norden nach Süden, vgl. 40, 21, 7. — vano, erfolglos

Tit. Liv. X.

loniam suam novam et infirmam necdum satis munitam inter 6 infestas nationes Histrorum et Illyriorum esse, cum peterent, utsenatus curae haberet, quomodo ea colonia muniretur, interrogati, 7 vellentne eam rem C. Cassio consuli mandari, responderunt Cassium Aquileiam indicto exercitu profectum per Illyricum in Macedoniam esse. ea res primo incredibilis visa, et pro se quisque cre-8 dere Carnis forsitan aut Histris bellum inlatum. tum Aquileienses nihil se ultra scire nec audere adfirmare, quam triginta dierum frumentum militi datum et duces, qui ex Italia itinera in Mace-9 doniam nossent, conquisitos abductosque. enimvero senatus indignari tantum consulem ausum, ut suam provinciam relinquéret, in alienam transiret, exercitum novo periculoso itinere inter exteras gentes duceret, viam tot nationibus in Italiam aperiret. 10 decernunt frequentes, ut C. Sulpicius praetor tris ex senatu nominet legatos, qui eo die proficiscantur ex urbe et, quantum adcelerare possint, Cassium consulem, ubicumque sit, persequantur; 11 nuntient, ne bellum cum ulla gente moveat, nisi cum qua senatus 12 gerendum censuerit. legati hi profecti: M. Cornelius Cethegus

vgl. 23, 41, 12. - novam, s. 41, 1 ff. — neodum etc., dass dieses noch nicht geschehen, ist auffallend, da die Colonie schon 10 Jahre vorher gegründet war, s. 40, 34, 2. inter inf. etc., bei, für diese Völker. da sie unter - liege, s. Naegelsbach Stil. § 124, 6. — mandari, dass er etwa durch sein Heer die Befestigungswerke vollenden und erweitern lasse. — Aquil. ind., s. 22, 11, 3. — Carnis, s. c. 5, 3; in der Nähe, nach Ptolem. 3, 1, 29 selbst in dem Gebiete, derselben, lag Aquileia, vgl. 40, 34, 2. - Histris, nach 41, 11, 9 müssten diese schon unterworfen sein. - trig. dier., also für einen langen Marsch, Marquardt 3, 2, 330.

9-12. enimvero, 24, 31, 1.—
suam pr. rel., s. zu 27, 43, 6; 28,
42, 21; Becker 2, 2, 121; Lange 2,
375.— novo peric., wie 21, 35, 3:
per artas praecipites vias; 1, 31, 8;
bis jetzt waren die röm. Heere
immer zur See nach Griechenland
und Macedonien gelangt.— viam,
vgl. 40, 21, 7; die Römer hatten erst

wenige Jahre vorher von dieser Seite her eingedrungene Gallier zurückgewiesen, s. 39, 54, 10f. — eo die kann nur der Tag sein, an dem der Beschluss gefasst wird, vgl. zu 36, 36, 3; 44, 1, 3; ib. 29, 6. possint scheint hier, in der unmittelbaren Nähe so vieler Präsentia dem hds. possent vorzuziehen zu sein, wenn auch L. sonst die Verbindung von praes. und imperf. coni. in orat.. obl. nicht meidet, s. 44, 26, 14; 45, 15, 4; ib. 44, 12, s. zu 1, 51, 4; 28, 31, 4; 44, 37, 7. — ubicunq., n. eo. - nuntient, das Asyndeton wie 23, 33, 7; 22, 3, 13; 21, 10, 7; 10, 26, 6; 9, 25, 5 u. a. — bell. mov., s. 21, 39, 1; 24, 40, 1; 45, 20, 2 u. a. sen. cens., derselbe Fall wie 41, 7, 8; 38, 45, 5, wo jedoch auch ein Volksbeschluss, ohne den ein Krieg nicht begonnen werden durfte, erwähnt ist, s. Rubino 1, 128 n. 3; Jhering Geist d. röm. Rechts 2, 294: das hds. censuerat ist hier schwerlich zulässig, anders 3, 2, 3: dederat. — Cetheg., c. 17, 1; Fulv., da der Zuname fehlt, so lässt sich nicht

M. Fulvius P. Marcius Rex. metus de consule atque exercitu distulit eo tempore muniendae Aquileiae curam.

Hispaniae deinde utriusque legati aliquot populorum in se-2 natum introducti. ii, de magistratuum Romanorum avaritia su-2 perbiaque conquesti, nixi genibus ab senatu petierunt, ne se socios foedius spoliari vexarique quam hostis patiantur. cum et 3 alia indigna quererentur, manifestum autem esset pecunias captas, L. Canuleio praetori, qui Hispaniam sortitus erat, negotium datum est, ut in singulos, a quibus Hispani pecunias repeterent, quinos recuperatores ex ordine senatorio daret, patronosque, quos vellent, sumendi potestatem faceret. vocatis in curiam le-4 gatis recitatum est senatus consultum, iussique nominare patronos. quattuor nominaverunt, M. Porcium Catonem P. Cornelium 5 Cn. f. Scipionem L. Aemilium L. f. Paulum C. Sulpicium Gallum.

bestimmen, ob der 39, 44 oder 40, 41 genannte oder ein anderer gemeint ist, s. 40, 45. — Marc. wird sonst nicht erwähnt, s. Mommsen Forschungen 1, 104 n. — de cons. vertritt einen genit. obiect.

**2.** 1-3. utriusq., s. c. 11, 8; 45, 16, 1. — de — avar., dieses kann nach dem 42, 1, 3 vgl. 43, 8 Erwähnten nicht auffallen. — nixi genib., "auf den Knieen", 44, 9, 6; Naegelsb. § 119, 1. — pecun. capt., der regelmässige Ausdruck für das unrechtmässige Nehmen von Geld und Geldeswerth, s. Cic. Verr. 3, 94, 218; dass es contra leges geschehe, wirddabei vorausgesetzt. in sing., auch für jeden Einzelnen, 41, 13, 7 u. a. — praetori, er muss mit der Leitung des Processes besonders beauftragt werden, vgl. 38, 55, 1; 45, 16, 4. — pecun. repet., eine Repetundenklage anstellen wollten. - quinos recup., 41, 24, 16; die Zahl der Recuperatoren ist immer ungleich; sonst werden dieselben von den streitenden Parteien je aus ihrer Mitte, später aus einer von dem Magistrate vorgeschlagenen Zahl röm. Bürger gewählt, s. Keller Civilprocess § 9; Voigt das ius civile u. ius gentium S. 191 ff.; in dem vorlieg. Falle wird den Hispaniern Keins von Beiden gewährt; der Prätor hat, nach L., allein die Recuperatoren einzusetzen. Es werden, wie auch später, nach Einrichtung der Repetundengerichte längere Zeit, Senatoren ernannt; der Senat, als die oberste Behörde über Verhältnisse unterworfener Völker, ordnet das ganze Gericht an, Polyb. 6, 17; Rudorff. Rechtsgesch. 2, 397; 39; die Wahl durch den Prätor oder Magistrat findet sich auch sonst, s. CIL. n. 200, 29; 34 p. 75; 81; n. 197, IV, 10 p. 45; n. 205, II, 23 p. 117; no. 204, II, patronos, weil die Hispanier als peregrini nicht selbst die Klage erheben können, Rudorff. 2, 67.

4-6. Caton., er hatte in Hispan. Krieg geführt und zweckmässige Einrichtungen getroffen, s. 34, 21, weshalb ihn die Hispanier ohnehin als ihren patronus betrachteten, s. Cic. Div. in Caec. 20, 66; wahrscheinlich hielt Cato in diesem Prozess die bei Charisius II, 198 (224 Keil) erwähnte Rede: pro Hispanis (de frumento), in welcher er wahrscheinlich den Furius anklagte, s. zu § 11. — Cornel., 34, 43; 35, 1; Aemil., 36, 2; 37, 57, beide sind als Statthalter in Hisp. gewesen; Gall.,

6 cum M. Titinio primum, qui praetor A. Manlio M. Iunio consulibus in citeriore Hispania fuerat, recuperatores sumserunt. bis amplia7 tus, tertio absolutus est reus. dissensio inter duarum provinciarum legatos est orta: citerioris Hispaniae populi M. Catonem et Scipionem, ulterioris L. Paulum et Gallum Sulpicium patronos
8 sumserunt. ad recuperatores adducti a citerioribus populis P.
9 Furius Philus, ab ulterioribus M. Matienus; ille Sp. Postumio Q. Mucio consulibus triennio ante, hic biennio prius, L. Postumio M. Popilio consulibus, praetor fuerat. gravissimis criminibus accusati ambo ampliatique; cum dicenda de integro causa esset, excusati exilii causa solum vertisse. Furius Praeneste, Matienus

11 Tibur exulatum abierunt. fama erat prohiberi a patronis nobilis

c. 11. — cum - sumps., weil in recuper. sumere der Begriff der Prozessführung (mit Jemand) angedeutet ist: sie nahmen die ihnen angebotenen (daret) Richter, um mit Tit. den Prozess zu führen; iudicem, arbitrum recuperatorem sumere ist gewöhnlich; über cum s. 28, 17, 8: fidem accipere cum aliquo; 35, 8, 3: queri cum patribus; 9, 1, 8; 1, 42, 2: bellum sumere cum aliquo, vgl. zu 42, 47, 3; über Titinius 41, 9; 26. bis ampl., die Entscheidung wurde zweimal vertagt, weil die Sache noch nicht genug aufgeklärt war (non liquet), oder die Richter sich noch nicht hatten einigen können; sonst werden die Recuperatorengerichte besonders gewählt um den Prozess zu beschleunigen. — tertio, s. 42, 22, 7. Der Prozess ist der erste dieser Art, der erwähnt wird; verschieden sind die, in denen der Senat selbst richtet, s. 29, 16; 39, 3; 43, 5. Der Gegenstand der Anklage ist nicht bestimmt erwähnt, aber § 3 pecunias captas angedeutet, und die Recuperatoren entscheiden, was schon in dem Namen liegt, zunächst über Wiedererstattung der weggenommenen Gegenstände und Gelder, dann überhaupt über die Civilansprüche des Klägers, s. Tac. Ann. 1, 74 extr.; Rein CR. 643 f.

7-10. dissensio, worüber sie

gesagt; es scheint, als ob den Titinius beide Provinzen oder deren Vertreter, in den folg. Prozessen die patroni je einer Provinz einen belangt haben; dass vorher die patroni von beiden gemeinschaftlich, jetzt zwei von jeder Provinz für sich gewählt wurden. - Scip. -Gellum ohne Vornamen, s. 41, 6, 1. – Philus, 41, 21, 3. – M. Matien. hat hier die Hds., 41, 28, 5 C. Matienus; ob oder wo L. selbst od. der Abschreiber geirrt habe, lässt sich nicht entscheiden. - grav. crim., auf Grund der - Klagpunkte, wie crimen oft im Ablat, mit accusare verbunden wird. Die Klagpunkte konnten auch Criminalverbrechen sein, wenn sie zu Beeinträchtigung der Provinz oder Einzelner geführt hatten. Ebenso ist der Ausdruck accusare, s. 45, 37, 4, und causam dicere den iudicia publica entlehnt, obgleich die Recuperatorengerichte an sich nur privatrechtlicher Natur waren. Das § 10 erwähnte Exil ist ein freiwilliges, nicht durch das Gericht verhängtes, und es wird nicht erwähnt, dass es wie in den *iudicia publica*, s. 26, 3, 12 u. a., für ein iustum sei erklärt worden, s. Keller § 16; Hermes 1, 178. - de integro, nach der ampliatio musste der Prozess von vorn begonnen werden. — exil. - vert., vgl. 21, 63, 9; 3, 13, 9. — Praen.

ac potentes conpellare, auxitque eam suspicionem Canuleius praetor, quod omissa ea re dilectum habere instituit, dein repente in provinciam abiit, ne plures ab Hispanis vexarentur. ita praeteritis silentio oblitteratis, in futurum tamen consultum ab senatu Hispanis, quod impetrarunt, ne frumenti aestimationem magistratus Romanus haberet, neve cogeret vicensumas vendere

- Tib., beide Städte hatten das Exilrecht, der in die Verbannung gehende
Römer konnte sich dort niederlassen, Polyb. 6, 14: ἔστι δ' ἀσφάλεια τοῖς φεύγουσιν ἔν τε τῆ Νεαπολιτῶν καὶ Ποαινεστίνων ἔτι δὲ
Τιβουρίνων πόλει, Lange 2, 57;

Marq. 3, 1, 30.

11-12. conpellare, mit Verachtung nennen, anreden, hier: als schuldig bezeichnen, der Schuld zeihen, vgl. 34, 2, 8; sie verhindern so, dass die potentes vor Gericht gezogen (§ 8: ad recuperatores adducti) werden können, s. Lange 2, 250 f. Das logische Subject zu conpellare giebt der Zusammenhang. dilect., dieser, folglich auch das vorher Erzählte, fand bald nach dem Amtsantritte der Magistrate statt, s. c. 14, 4. — praet. – oblitter., s. zu 1, 4, 4; 4, 9, 8: pulsa plebs - armata ex urbe profecta; 1, 46, 1: agro capto - diviso; 22, 29, 1 u. a. - in fut., 3, 21, 2. - ne - neve etc., es scheinen zwei Arten von Getraide unterschieden zu werden, bei dessen Abschätzung, wie von Verres, die ärgsten Bedrückungen verübt sein mochten, s. Ascon. in Divin. § 66 p. 124: Cato accusavit P. Furium pro iisdem (Lusitanis) propter iniquissimam aestimationem frumenti; sonst wäre nicht neve gebraucht und vicensumas nicht in dem zweiten Gliede erwähnt worden; dass aber die vicensumae, analog den decumae 36, 2, 12; 37, 2, 12; ib. 50, 9 u. a., von Getraide zu verstehen sind, zeigt der Zusammenhang, wenn sie auch sonst nicht erwähnt werden. Die erste Art des Getraides ne - haberet ist

vielleicht das von den Staaten für den Haushalt der Statthalter (in cellam) zu liefernde, welches diese nicht in natura, sondern dafür einen höheren als den Normalpreis nahmen, die zweite das, welches für andere Zwecke, z.B. das Heer, geliefert werden musste, entsprechend dem emptum oder imperatum wie es in Sicilien und Sardinien gefordert wurde, s. Cic. Verr. 3, 70f.; 81; 5, 21; 32. Da Hispanien eine provincia stipendiaria war, s. Cic. Verr. 3, 6, 12, so wurde das so gelieferte Getraide viell. von der Steuer abgezogen, s. Marq. 3, 2, 147; 155; 83; 91; ebenso werden neben der Steuer Getraidelieferungen, aber nur für einzelne Fälle, 23, 32, 9; ib. 41, 7; 41, 17, 2 erwähnt. In dem zweiten Falle werden die Statthalter das Getraide niedrig geschätzt, wenig dafür bezahlt, aber es der Staatscasse hoch angerechnet, im ersten, wo sie das Getraide selbst erhielten, es höher als billig geschätzt und diesen Preis den Lieferanten statt des Getraides selbst abgefordert haben. Dass die vicensumae nur von den Ansiedlungen auf dem *ager publicus* gegeben worden seien, s. Nitzsch die Gracchen 146, liegt nicht in den Worten; eher könnte man zweifeln, ob eine oder zwei Arten der Uebervortheilung bezeichnet werden sollen. In der Hs. steht durch Irrthum. viell. durch das vorhergeh. Hispanis veranlasst Hispanonis - vellent, weshalb Madvig Hispanos nisi - ipsi vellent liest; so aber würde den Provinzialen gestattet, so viel zu fordern, als sie wollten, also das AufHispanos quanti ipse vellet, et ne praefecti in oppida sua ad pe-

cunias cogendas imponerentur.

Et alia novi generis hominum ex Hispania legatio venit. ex militibus Romanis et ex Hispanis mulieribus, cum quibus conubium non esset, natos se memorantes, supra quattuor milia hominum orabant, ut sibi oppidum, in quo habitarent, daretur. senatus decrevit, uti nomina sua aput L. Canuleium profiterentur eorumque, si quos manumisissent; eos Carteiam ad Oceanum deduci placere; qui Carteiensium domi manere vellent, potestatem fieri, ut in numero colonorum essent, agro adsignato; Latinam eam coloniam esse libertinorumque appellari.

kaufen selbst unmöglich zu machen, vgl. dagegen Cic. Verr. 3, 82, 189; 83, 191; während durch die frühere Lesart die Beschränkung der Willkür der Statthalter scharf bezeichnet wird. - praefecti etc., die Steuern (stipendium) waren also durch Unterbeamte der Proconsuln eingetrieben worden, wahrscheinlich auch nicht ohne Bedrückung; jetzt wird bestimmt, dass die städtischen Beamten dieses Geschäft besorgen sollen; so sträuben sich die Hispanier auch später gegen Einmischung der röm. Magistrate in ihre Finanzverhältnisse, s. Tac. Ann. 4, 45.

3. 1-3. novi gener. ist Epexegese zu alia: auch eine andere, näml. von u. s. w.; zu novi g. h. vgl. 23, 31, 11: quorum hominum essent; ex ist wiederholt um die beiden Theile schärfer zu scheiden. cum q. conub. n. e., nach röm. Rechte galten Ehen römischer Bürger mit Peregrinen, die das conubium nicht haben, für iniusta matrimonia, in welchen die Kinder (anders 4, 4, 11, we von Kindern aus Ehen mit conubium die Rede ist) dem Stande der Mutter folgten, s. Rein Privatrecht 394; Voigt a. a. O. 354. lm vorlieg. Falle wären also die Söhne peregrini, aber freie Menschen gewesen, und dass sie dieses waren zeigt sowohl die Absendung der Gesandtschaft als die

Freilassung von Sclaven. — nomina prof., sich melden sollten, vgl. 3, 1, 7; Canuleius ist, als der Beschluss gefasst wird, wahrscheinlich schon in Hispanien. — Canul., darnach ist nach dem c. 2, 3 Bemerkten praetorem wol ebenso wenig zuzusetzen als 45, 42, 4; ib. 43, 10 vgl. ib. 44, 5. — eorumq. q. man., warum für diese in gleicher Weise wie für die Freilasser gesorgt wird, geht aus der Darstellung Ls' nicht hervor; viell. weil die Stellung derselben ebenso unsicher war, als die der halbrömischen Freilasser. — eos kann sich nicht blos auf die Freigelassenen beziehen, sondern es ist dabei auch an die Freilasser zu denken, da von diesen gerade die Gesandtschaft ausgegangen ist. -Carteiam, eine ursprünglich phönizische (daher der Name, von dem phöniz. keret = Stadt), bedeutende Handelsstadt, etwa 50 Stadien nördlich von Calpe, s. Ukert II, 1, 346; Movers die Phöniz. 2, 2, 632. — ad Ocean., attributiv zu Carteiam, weniger passend wäre hier die Beziehung auf deduci, s. 21, 49, 3.

4. qui vell., die, welche es nicht wollen, müssen also auswandern; die Bleibenden treten in dasselbe Verhältniss zu Rom, wie die Colonisten, s. 3, 1, 7. — numero col., s. 4, 4, 12; 25, 22, 12: hostium numero; in od. e numero zu lesen scheint nicht nothwendig. — agro

Eodem tempore ex Africa et Gulussa regulus, Masinissae filius, 5 legatus patris, et Carthaginienses venerunt. Gulussa prior in se-6 natum introductus, et, quae missa erant ad bellum Macedonicum a patre suo, exposuit, et, si qua praeterea vellent imperare, praestaturum merito populi Romani est pollicitus, et monuit patres conscriptos, ut a fraude Carthaginiensium caverent: classis eos ma-7 gnae parandae consilium cepisse, specie pro Romanis et adversus Macedonas; ubi ea parata instructaque esset, ipsorum fore potestatis, quem hostem aut socium habeant. hanc iniec \* \* \*

ads., sie sollen ihren Besitz nicht behalten, sondern, nachdem die ganze Mark, wie sonst bei Anlegung von Colonien, getheilt ist, soll ihnen ihr Antheil angewiesen werden. -Latin. e. c. esse, sie soll (künftig, immer) eine lat. Colonie sein, d. h. die Rechte einer lat. Colonie haben; Carteia ist die erste Colonie dieser Art ausserhalb Italien, s. Lange 2, 248. — libert. appell., dieses soll der officielle Name sein, durch den sie von anderen Colonien dieser Klasse unterschieden wird. Name selbst ist wol nicht in Beziehung auf die unter die Colonisten aufgenommenen Freigelassenen gewählt, sondern weil die Colonisten überhaupt, vorher *peregrini*, jetzt Libertinen gleich gestellt, als libertini des röm. Volkes betrachtet werden; ob durch denselben eine Sonderstellung von Carteia unter den übrigen lat. Colonien bezeichnet werden soll, geht aus der kurzen Darstellung bei L. nicht hervor, s. Voigt 355; Nitzsch die Gracchen 168.

5-7. Gulussa, 42, 23f. — regulus, 21, 29, 6. — Carthag., n. legati. — quae – erant, Curt. 4, 51, 37: exposito, quod nuntiatum erat, die gewöhnliche Construct. findet sich 44, 35, 13; Madvig verm. de its, quae; zur Sache s. 42, 65, 12. — merito p. R., s. 6, 42, 12. — patres c., s. c. 14, 4, zu 27, 43, 8. — consil, sehon die Absleht wird verdächtigt; nach 30, 16, 11; ib. 37, 3,

vgl. 36, 42, 2, war es den Carthagern nicht bestimmt untersagt eine Flotte zu haben, s. jedoch Periocha 48 u. 49. — par. instr., 21, 50, 8. — ips. f. pot., es werde in ihrer Gewalt stehen, n. sie auch gegen die Römer zu verwenden.

Nach diesen unter sich nicht zusammenhängenden, den Annalisten entlehnten Nachrichten sind in der Hs. 4 Bogen ausgefallen. In der so entstandenen Lücke war die Darstellung der Verhältnisse zwischen Carthago, Masinissa und den Römern zu Ende geführt, dann die Wahl der Magistrate und die Vertheilung der Provinzen für das Jahr 584 a. u. (der Consul A. Hostilius Mancinus erhält Macedonien zur Provinz, A. Atilius Serranus Italien, der Prätor L. Hortensius die Flotte) berichtet, ferner die Kriegsgeschichte des erwähnten Jahres, das grausame Verfahren des Licinius gegen Coronea, c. 4, 5; Periocha, der Verlust des Prätors Lucretius bei Oreus, Plut. Aemil. 9, der Abfall der Epiroten, s. c. 21, 4; Polyb. 27, 13; Diod. 30, 5 und die Gefahr des Consuls Hostilius denselben in die Hände zu fallen, Polyb. 27, 14; das grausame Verfahren des Prätors Hortensius gegen Abdera, c. 4, 8ff.; die glücklichen Kämpfe der Macedonier gegen Hostilius, s. 44, 2, 6; ib. 36, 10, die Dardaner und Illyrier, c. 19, 14; Periocha; Orosius 4, 20; der Krieg in Hispa-

\* \* tis tantum extitit pavor ingressi castra, ostentantes capita, fecerunt, ut, si admotus extemplo exercitus foret, 2 capi castra potuerint. tum quoque fuga ingens facta est; et erant, qui legatos mittendos ad pacem precibus petendam censerent, civitatesque conplures eo nuntio audito in deditionem venerunt. 3 quibus purgantibus sese culpamque in duorum amentiam conferentibus, qui se ultro ad poenam ipsi optulissent, cum veniam 4 dedisset praetor, profectus extemplo ad alias civitates, omnibus imperata facientibus quieto exercitu pacatum agrum, qui 5 paulo ante ingenti tumultu arserat, peragravit. haec lenitas praetoris, qua sine sanguine ferocissimam gentem domuerat, eo gratior plebi patribusque fuit, quo crudelius avariusque in Graecia bellatum et ab consule Licinio et ab Lucretio praetore 6 erat. Lucretium tribuni plebis absentem contionibus adsiduis lacerabant, cum rei publicae causa abesse excusaretur; sed tum

nien, Periocha: motus etc.; von diesem ist im Folg. die Rede.

4. 1-4. tantum etc., wie der Zusammenhang der Worte gewesen sei, lässt sich nicht mehr erkennen, es wäre daher zu kühn extitit zu entfernen um t. pavorem ingressi herzustellen. Nach § 2 scheinen zwei feindliche Anführer sich in das röm. Lager oder in dessen Nähe begeben und hier ihren Tod gefunden zu haben. Die Köpfe derselben werden viell. durch zurückgeschickte Gefangene, s. 27, 51, 11, in das feindliche Lager gebracht. ln eine andere Zeit gehört das von Flor. 1, 33, 13 Erzählte. - ostentant., vgl. 42, 60, 2; 4, 19, 5; 10, 26, 11. — tum q., auch jetzt, wo das nicht geschah, 42, 8, 5. — fuga, Verwirrung, 1, 28, 5. — prec. pet., s. 1, 16, 6. — duor., der eine derselben ist nach der Periocha Olonicus. — imper. fac., 37, 48, 4. quieto, ohne etwas (Feindliches) zu thun, sich ganz ruhig verhaltend, s. 44, 3, 3; ib. 34, 8 u. a., der Grund liegt in pacatum. — tum. arser., vgl. 26, 22, 8, oft ardere bello, 26, 13, 7; 28, 24, 15 u. a.
4, 5-6. Gewaltthätigkeit römi-

scher Magistrate, Beschlüsse des

Senates dagegen.

5-7. Haec etc. bildet nur den Uebergang. — feroc., viell. die Lusitanier od. Celtiberer. — plebi statt populo, da patribus den Senat bezeichnet, s. 1, 17, 10f.; 2, 35, 3; 30, 41, 3 u. o. — cons. Lic., von diesem ist hier nicht weiter die Rede, s. § 11. — lacerab., 41, 6, 2. — cum etc. enthält eine genauere Bestimmung von absentem, durch welche die Abwesenheit als eine durch seinen Auftrag Krieg zu führen bedingte dargestellt wird: dass er nicht einfach als Privatmann (wie es wirklich war), sondern im Auftrage des Staates abwesend sei. — sed tum etc., die Widerlegung der Angabe: rei p. causa abesse, wird um eine schwerfällige Construction zu meiden und die grosse Verschiedenheit der früheren von Ls' Zeit hervorzuheben nicht einfach gegeben: sed is eo tempore – ducebat etc., son: dern von einem Satze abhängig gemacht, der zugleich den Grund der Unkenntniss des in der Nähe der Stadt Vorgehenden in Rom enthält: quod Romae nesciebant, nam od. quod tum-erant. — Antium, da dieses nur 64 Meile von Rom entfernt ist, s. 3, 1, 5, so wäre zu Ls' Zeit die adeo vicina etiam inexplorata erant, ut is eo tempore in agro suo Antiati esset aquamque ex manubiis Antium ex flumine Loracinae duceret. id opus centum triginta milibus aeris locasse dicitur. 7 tabulis quoque pictis ex praeda fanum Aesculapi exornavit. invi-8 diam infamiamque ab Lucretio averterunt in Hortensium successorem eius Abderitae legati, flentes ante curiam querentesque oppidum suum ab Hortensio expugnatum ac direptum esse: cau-9 sam excidii fuisse urbi, quod, cum centum milia denarium et tritici quinquaginta milia modium imperaret, spatium petierint, quo de ea re et ad Hostilium consulem et Romam mitterent legatos. vixdum ad consulem se pervenisse, et audisse oppidum expugna-10 tum, principes securi percussos, sub corona ceteros venisse. in-11 digna res senatui visa, decreveruntque eadem de Abderitis, quae 'de Coronaeis decreverant priore anno, eademque pro contione

Anwesenheit des Lucretius daselbst bald in Rom bekannt gewesen. rei p. c. ab., im Dienste des Staates konnte er nicht belangt werden, s. c. 5, 5; excusab., wie c. 2, 10 construirt. - flumen Lorac., ein Bach, der östlich von Antium bei dem Tempel des Neptun in das Meer mündete; über die Construct. s. 41, 1, 2. - trig. m. aer., es sind wolschwere As = 1 HS (aes grave) gemeint, etwa 1755 Thlr.; leichte As = 16 As, etwa 6 Pfennige, würden eine geringe Summe ausmachen. tabulis, c. 7, 10. quoque steht in Bezug auf manubiis und ist auch mit ex praeda zu verbinden, dieses eine attributive Bestimmung zu tab. pictae: auch mit erbeuteten, s. 23, 11, 3. — fan. Aesc., n. zu Antium, Preller röm. Mythol. 607.

8-13. invid. - avert. bilden nur den Uebergang: da Hortensius ebenso wenig wie Lucretius belangt werden konnte, so traf ihn nur gleiche u. s. w., vgl. 38, 50, 4. — Abderitae, vgl. Cic. de or. 3, 32, 128: de Abderita Protagora; Abdera, nicht weit von der Mündung des Nestus gelegen, j. Polystilo od. Asperosa, scheint bis dahin frei, aber im Bündniss mit Rom gewesen zu sein, s. 38, 41, 9, vgl. Diod. 30, 6. — flen-

tes etc., vgl. 29, 16, 6; ante cur., an der Schwelle der offenen Thüre der Curie, so dass sie von den Senatoren gesehen werden konnten, s. 3, 41, 4, vgl. 45, 24, 12. — denar., s. 37, 59, 6, der Denar 7 Gr. - cum imp. - petier., in orat. recta: cum imperaret -, petivimus. - vixdum - et, vgl. 8, 33, 4: repente - et, bei Dichtern findet sich vix - et od. que, Verg. Aen. 5, 857; ib. 2, 692; anders 36, 12, 5: vixdum iis egressis - Antiochus in finibus et mox ad portas erat, wie L. auch sonst vixdum mit dem particip., abl. absol. und Adjectiven verbindet, vgl. jedoch 39, 42, 12: cum is vixdum serio adnuisset - percussisse. — sec. perc., als Hochverräther, 2, 5, 8. — ceter. ven., die übrigen Bürger; die Stadt wird als vi capta behandelt, s. 37, 32, 12; 2, 17, 6. — decrev., die Einzelnen bei der Umfrage, und so der ganze Senat, s. c. 1, 9; 44, 19, 10; 42, 19, 6 u. a. — de Coron., die Misshandlung der Stadt durch den Consul Licinius, s. Periocha; Zonar.9, 22: ἔστι δ' ας (hellenische Städte) έχειρώσατο καί τινας κατασκάιμας τοίς άλόντας ἀπέδοτο, und der Senatsbeschluss darüber sind in der Lücke ausgefallen. - pro cont., 39, 28, 11; 21, 11, 4; edicere ist hier nur: 5

12 edicere Q. Maenium praetorem iusserunt, et legati duo, C. Sempronius Blaesus Sex. Iulius Caesar, ad restituendos in libertatem 13 Abderitas missi. isdem mandatum, ut et Hostilio consuli et Hortensio praetori nuntiarent senatum Abderitis iniustum bellum inlatum, conquirique omnes, qui in servitute sint, et restitui in libertatem aecum censere.

Eodem tempore de C. Cassio, qui consul priore anno fuerat, tum tribunus militum in Macedonia cum A. Hostilio erat, querellae ad senatum delatae sunt, et legati regis Gallorum Cincibili 2 venerunt. frater eius verba in senatu fecit, questus Alpinorum populorum agros, sociorum suorum, depopulatum C. Cassium esse 3 et inde multa milia hominum in servitutem abripuisse. sub idem tempus Carnorum Histrorumque et Iapydum legati venerunt: duces sibi ab consule Cassio primum imperatos, qui in Macedo-4 niam ducenti exercitum iter monstrarent; pacatum ab se tamquam ad aliud bellum gerendum abisse; inde ex medio regressum itinere hostiliter peragrasse fines suos; caedes passim rapinasque et incendia facta; nec se ad id locorum scire propter quam cau-

bekannt machen, vgl. 26, 27, 6; Sall. C. 48. — Maenius, er ist Fremden-prätor, s. c. 9. — Sempr., 39, 32, 14; ib. 38, 3; Iul. Caes., wahrscheinlich der 40, 27 erwähnte. - iniust., ohne Grund und vorhergegangene Ankündigung. — aecum c., s. 40, 16, 6; zu bell. - illatum ist nur censere zu nehmen, vgl. c. 8, 7.

5. Gesandtschaft der Gallier, Carner und Japyden.

1-4. Cassio, c. 1, 4. — trib. mil., s. 22, 49, 16; wahrscheinlich war er, um sich dem Tadel des Senates und der Volkstribunen zu entziehen, nach Ablauf seines Amtsjahres nicht nach Rom, sondern nach Macedonien gegangen, hatte sich von Hostilius als Kriegstribun annehmen lassen und war so im Staatsdienste abwesend, s. § 5. - reg. Gall., diese müssen nach § 2; 7; 10 nordöstlich von Italien in der Nähe der § 3 erwähnten Völker gewohnt haben, s. zu 39, 22, 7; 40, 53, 5. — que-stus, indem er klagte, s. 3, 3, 10: passi [wo "perfect. indicat." zu lesen

ist], 21, 1, 5. — idem, das hds. id könnte wie c. 1, 10 gesagt sein, vgl. 44, 1, 3. — Carnor., an und auf den carnischen Alpen; Histr., c. 1, 7. — Iapyd., s. Periocha 59; 131, in den Triumphalfasten a. u. 625: de lavudibus geschrieben, ein illyrisch-celtisches Volk, östlich von den Carnern und Histrern, und südlich von denselben bis an das Meer wohnend, Strabo 7, 5, 4 p. 314: εδουνται οί 'Ιάποδες έπι τῷ 'Αλβίῳ' ὄρει τελευταίω των Άλπεων όντι ύψηλῷ σφόδρα, τη μέν έπι τους Παννονίους και τον Ίστρον καθήκοντες, τῆ δ' ἐπὶ τὸν ᾿Αδρίαν; Plin. 3, 18, 127: Carnorum haec regio (die um Aquileia) iunctaque Iapydum; ib. 21, 140: flumen Tedanium (j. Zermanja), quo finitur Iapydia; Ptol. 2, 17, 8: εχόμενοι της Ιστρίας  $i \dot{\alpha} \pi \nu \delta \epsilon \varsigma$ . — aliud in Bezug auf das folg. caedes - facta. - ex med. itin., gewöhnlich ex itinere, 35, 24, 3; regress., wahrscheinlich in Folge des Beschlusses c. 1, 11. — ad id loc., bis dahin; bei L. nicht selten, s. 9, 45, 2; 22, 38, 12 u. a.

sam consuli pro hostibus fuerint. et regulo Gallorum absenti et 5 his populis responsum est senatum ea, quae facta querantur, neque scisse futura neque, si sint facta, probare; sed indicta causa damnari absentem consularem virum iniurium esse, cum is rei publicae causa absit. ubi ex Macedonia redisset C. Cassius, tum, 6 si coram eum arguere vellent, cognita re senatum daturum operam, uti satisfiat. nec responderi tantum iis gentibus, sed le-7 gatos mitti, duos ad regulum trans Alpis, tres circa eos populos placuit, qui indicarent, quae patrum sententia esset. munera 8 mitti legatis ex binis milibus aeris censuerunt; duobus fratribus regulis haec praecipua, torques duo ex quinque pondo auri facti et vasa argentea quinque ex viginti pondo et duo equi phalerati cum agasonibus et equestria arma ac sagula, et comitibus eorum vestimenta, liberis servisque: haec missa; illa petentibus data, ut 9 denorum equorum iis commercium esset educendique ex Italia

5-8. scisse fut., es sei ohne Vorwissen des Senates geschehen. - iniurium, verletzend, ungerecht, mehrfach bei Terentius. - ubi tum, 22, 55, 8 u. a. — coram arg., 35, 8, 7; 26, 27, 9. — vellent - s. fiat, c. 7, 9; 44, 21, 3; 26, 24, 5 u. a.; iis kann hinzugedacht werden, s. 2, 35, 1. — gentis - pop., um abzuwechseln, s. 26, 27, 12, doch ist populos wol zunächst auf die nicht von Königen beherrschten Völker zu beziehen. - regul., § 1 heisst er rex. - trans Alp., zu § 1; 44, 14, 1. — circa, 21, 49, 7. — mitti - cens., 45, 16, 1; ib. 44, 15; 2, 5, 1. - ex b. m. aer., schwere As, 42, 6, 11; fast 117 Thir. — duob. frat. reg., es ist wol der § 1 erwähnte und der Bruder desselben § 2 gemeint; hätte L. gedacht wissen wollen, dass zwei Brüder des Cincibilus unter den Gesandten gewesen seien, so hätte er es § 2 angedeutet; da aber wegen u. St. und des folg. eorum eine Lücke anzunehmen: venerunt fratres eius duo. maior verba in senatu etc. scheint nicht gerechtfertigt. Die Geschenke selbst sind für einen gallischen Häuptling wol nicht zu gering, vgl. 30, 17, 13; 35, 23, 11; 44, 14, 2; 45, 14, 6; 9 u. a. - torques, dazu ist aus haec missa zu denken missi, ebenso im Folg. quinq. p. auri, etwa 1430 Thir., vgl. 38, 55, 6; Mommsen Gesch. d. röm. Münzw. 900, s. auch Hultsch Metrologie 227. — equi phal. wie 30, 17, 13; Cic. Verr. 4, 12, 29; Tac. Ann. 12, 36. agason., Verg. Aen. 3, 470: addit equos, additque duces; equestria arma, s. d. angef. Stellen, erklärt Spengel Philolog. 22, 98: Pferdeschmuck, der jedoch schon in phalerati angedeutet ist, vgl. c. 6, 6: equestria scuta. – comit. eor., es sind auch die Begleiter der § 3 genannten und kurz vorher: in mitti legatis wieder erwähnten Gesandten, nicht allein die des gall. Prinzen, vgl. 30, 17, 13.

9. petentib., da haec missa auf § 8: munera m. legatis zurück-weist, so sind bei petentibus auch wohl alle dort erwähnten Gesandten als Subject zu denken, daher im Folg. die Distributivzahl. — denor. — commerc., sie erhalten das Privilegium kaufen zu dürfen, vgl. 45, 29, 13: salis commercim. Da die Pferde res mancipi, also der Mancipation fähig waren, s. Rein PR. 238f.; Voigt 251, so konnten

10 potestas fieret. legati cum Gallis missi trans Alpis C. Laelius M. Aemilius Lepidus, ad ceteros populos C. Sicinius P. Cornèlius Blasio T. Memmius.

Multarum simul Graeciae Asiaeque civitatium legati Romam 2 convenerunt. primi Athenienses introducti. ii se, quod navium habuerint militumque, P. Licinio consuli et C. Lucretio praetori misisse exposuerunt; quibus eos non usos frumenti sibi centum 3 milia imperasse, quod, quamquam sterilem terram ararent ipsosque etiam agrestis peregrino frumento alerent, tamen, ne deessent officio, confecisse, et alia, quae imperarentur, praestare paratos esse. Milesii nihil \*\* praestitissent memorantes, si quid

sie auch nur nach dem ius civile der Römer und von denen, für die dieses galt, veräussert und erworben werden, also nicht von denen, die das commercium nicht hatten; durch den Beschluss des Senates erhält jeder der Gesandten das commercium für den Ankauf von 10 Pferden. In diesem Recht nach römischer Art zu erwerben war nach u. St. noch nicht das Recht der Exportation aus Italien enthalten; daher wird dieses noch besonders gewährt: deduc. ex Italia. Ausfuhrverbot von Pferden scheint. sonst nicht bekannt zu sein; nur ähnlich ist Digest. 49, 16, 12, 1: debere eum, qui se meminerit armato praeesse, - equum militarem extra provinciam duci non permittere. Nach der hier gegebenen Notiz wird auch Gesandten gegenüber das röm. Recht festgehalten. Laelius, viell. der Freund Scipios, s. 41, 22, 3, da der hochangesehené M. Aemilius, s. c. 15; 41, 27; 40, 42; 51 nach ihm genannt ist. ceter. pop., die also nicht jenseits der Alpen wohnen. - Sicin. ist, wenn nicht nach 42, 9, 8 Cn. Sicinius zu lesen ist, ebenso wenig bekannt, als die beiden folg. Gesandten; ihre Aufgabe scheint also als weniger bedeutend betrachtet worden zu sein.

6-8. Gesandtschaften aus Griechenland, Asien und Africa; Verurtheilung des Lucretius. Zonaras

9 22

1-3. simul gehört mehr zu multarum als zu convenerunt: viele auf einmal, wie dieses in jener Zeit gewöhnlich geschah, s. 44, 19, 6; 45, 19, 1; 42, 14, 5 u. a. — quibus eos etc., auch das Folg., wie schon c. 4, zeigt den Uebermuth und die bereits in der röm. Aristokratie eingerissene Habsucht, s. praef. 12. milia n. modium (weil L. einem Annalisten folgt, nicht medimnum) wie § 11; 33, 42, 8, vgl. 43, 4, 9; 44, 16, 2. - sterilem, wie Rhodus, s. 44, 14, 10, brachte Attika, obgleich der Ackerbau in Ehren stand, nicht so viel Getraide hervor, dass es seine zahlreichen Einwohner hätte ernähren können, s. Boeckh Staatshaushalt d. Athen. 1, 108 ff., reicher war es an Oel u. Wein. *ipsor. etiam* , doppelte Steigerung ; nicht allein die übrigen Bewohner, sondern selbst, was man nicht erwartet: sogar, s. 24, 40, 12 u. a. - agrestes, s. 4, 25, 4.

4-6. nihil etc., viell. ist noch mehr als das Object von praestitissent, etwa eine Entschuldigung, dass sie nichts geleistet haben: nihil praestitisse se oder praestare potuisse, quod nihil Romani imperassent (Wochendorf), ausgefallen, da sie schwerlich mit dem Geständniss nihil praestitisse od. praestitisse se begonnen haben; Madvig verm. nihil quod praestit. etc., doch

imperare ad bellum senatus vellet, praestare se paratos esse polliciti sunt. Alabandenses templum Urbis Romae se fecisse com- 5 memoraverunt ludosque anniversarios ei divae instituisse, et co- 6 ronam auream quinquaginta pondo, quam in Capitolio ponerent, donum Iovi optimo maximo, attulisse, et scuta equestria trecenta: ea, cui iussissent, tradituros. donum ut in Capitolio ponere et sacrificare liceret, petebant. hoc etiam Lampsaceni, octoginta 7 pondo coronam adferentes, petebant, commemorantes discessisse 8 se a Perseo, postquam Romanus exercitus in Macedoniam venisset, cum sub dicione Persei et ante Philippi fuissent. pro eo et 9 quod imperatoribus Romanis omnia praestitissent, id se tantum orare, ut in amicitiam populi Romani reciperentur, et, si pax cum Perseo fieret, exciperentur, ne in regiam potestatem reciderent. ceteris legatis comiter responsum; Lampsacenos in socio- 10

ist zu bezweifeln, dass dieses bedeute: ohne zu erwähnen, dass sie etwas u. s. w. — praest. paratos esse enthält dem Sione nach denselben Begriff wie praestaturosesse, daher ist es nicht auffallend, dass nicht diese Form, c. 3, 6, sondern par. esse bei polliceri steht, doch vgl. 44, 7, 5; 32, 19, 4: mitti polli-centur, 24, 45, 3. — Alaband., aus Alabanda, einer Stadt in Carien, südlich vom Marsyas, s. 45, 25; 38, 13; 33, 18. - templ. U. R., schon 195 v. Ch. haben nach Tac. Ann. 4, 56 die Smyrnäer einen solchen Tempel erbaut, um so weniger kann es jetzt nach der Besiegung des Antiochus auffallen; ludosq. ann., wahrscheinlich  $P\omega\mu\alpha\alpha$ , s. Preller 705. — coron., s. 40, 16, 11; 3, 57, 7. — quinq. p., s. c. 5, 8. — Iovi gehört mehr zu donum., s. 2, 22, 6; 5, 25, 10 u. a., als zu attulisse. — cui iuss. n. ea tradi, s. 21, 62, 7; 42, 17, 6. — sacrif. lic., 44, 14, 3.

"7-10. Lamps., südlich am Hellesponte. — pondo, n. auri, was viell. ausgefallen ist. — discess., sie hätten sich von ihm entfernt, getrennt; so bezeichnen sie mildernd ihren Abfall; descivisse würde Perseus gesagt haben. Das Verhältniss selbst ist unklar; schon 33, 38,

3 hat sich Lampsacus von Antiochus losgesagt; 35, 42, 2 ist es mit ihm in Streit; 37, 35, 2 bereits aufgegeben, und es lässt sich kaum annehmen, dass es wieder unter die Botmässigkeit des Perseus gekommen sei, überhaupt dessen Macht sich so weit ansgedehnt habe; viell. ist nur das richtig, dass Lamps. jetzt unter die Zahl der Bundesgenossen Roms aufgenommen worden ist. — amicit., s. 42, 12, 5; 32, 39, 10; 45, 25, 9; natürlich mussten sie als Bundesgenossen die Oberhoheit Roms anerkennen, s. Lange 2, 237. — exciper., ausgenommen würden (aus der Zahl der Städte. die man Perseus überliesse), in Bezug auf sie der Vorbehalt gemacht würde, dass sie nicht u. s. w., s. 3, 30, 6, vgl. Cic. leg. agr. 2, 9, 24: Cn. Pompeius excipitur, ne - decemvir fieri possit, auch L. sagt 21, 18, 9: Saguntini excipiuntur; es ist daher nicht nöthig um eine 21, 19, 3: neque exceptum tale entsprechende Form zu gewinnen exciperetur zu lesen; über ne vgl. 2, 36. 4. Ueber die Zusammenstellung reciperentur - exciperentur s. 22, 28, 10. — in s. form., in das Verzeichniss, unter die Zahl - eintragen, s. 39, 26. 2; CIL. p. 93; socior., der abhängigen Staaten, s. rum formulam referre Q. Maenius praetor iussus. munera omnibus in singulos binum milium aeris data. Alabandenses scuta reportare ad A. Hostilium consulem in Macedoniam iussi.

Et ex Africa legati simul Carthaginiensium et Masinissae venerunt: Carthaginiensium tritici deciens centum milia et hordei quingenta indicantes se ad mare devecta habere, ut quo se12 natus censuisset deportarent. id munus officiumque suum scire minus esse quam pro meritis populi Romani et voluntate sua; sed saepe alias, bonis in rebus utriusque populi, se gratorum fi13 deliumque socium muneribus functos esse. item Masinissae legati tritici eandem summam polliciti et mille et ducentos equites, XII elephantos; et, si quid aliud opus esset, uti inperaret senatus: aeque propenso animo et quae ipse ultro pollicitus sit
14 praestaturum esse. gratiae et Carthaginiensibus et regi actae, rogatique, ut ea, quae pollicerentur, ad Hostilium consulem in Macedoniam deportarent. legatis in singulos binum milium aeris munera missa.

Cretensium legatis commemorantibus se, quantum sibi imperatum a Publio Licinio consule esset sagittariorum, in Macedoniam misisse, cum interrogati non infitiarentur aput Persea maiorem numerum sagittariorum quam aput Romanos militare, responsum est, si Cretenses bene ac naviter destinarent potiorem

§ 9: amicitiam. — Maenius, s. c. 4. 11. — reportare, wenigstens einen Theil des Weges. — Macedon., weil er hier den Krieg führen soll, oder überhaupt nach dem Sprachgebrauch der Annalisten für Griechenland u. Macedonien zusammen, s. c. 12, 9; 7, 1; 9, 4; 42, 2, 1; 31, 14, 2; 36, 1, 7; in Maced. in strengerem Sinne ist der Consul noch nicht eingerückt.

11-14. dec. cent. m., s. 36, 4, 5. — ad mare, es wäre an der Küste (bei Carthago) zur Abfahrt bereit; devect. hab., 39, 16, 3. — munus offic., eine Gabe, zu der sie sich verpflichtet fühlten, oder in der sich ihre Dienstbeflissenheit ausspreche. — sed etc., der Zusammenhang scheint zu sein: aber sie könnten jetzt, in ihrer gedrückten Lage (eine indirecte Anklage Masinissas, der ihnen die frucht-

barsten Landstriche entrissen hat, 34,62) nicht mehr geben, früher, als sie, wie die Römer noch jetzt, in günstigeren Verhältnissen gewesen wären, hätten sie mehr gethan.—
equites, schon 42,65,12 hat er Hülfstruppen geschickt.— uti imp. sen. von einem aus polliciti sunt zu entnehmenden dieebant oder monebant abhängig.— aeque—et n. ea praestaturus sit, s. Cic. Fin. 4,23,64; Tusc. 2.26,62; de or. 3,50,192 u. a., viell. ist atque quae zu lesen, s. 10,7,4; zu 31,1,3.— rogatiq, dagegen § 10 iussi.— in Maced. wie § 8.

7. 1-4. Cretens., schwerlich alle, s. 41, 25, 7, sondern nur einzelne, und wenn imperatum est genauer Ausdruck ist, von Rom bereits abhängige Staaten. — ap. Pers., s. 42, 58, 6; ib. 51, 8. — bene ac nav. dest., oft sagt L. ani-

populi Romani quam regis Persei amicitiam habere, senatum quoque Romanum is tamquam certis socis responsum daturum esse. interea nuntiarent suis, placere senatui dare operam Cre- 4 tenses, ut, quos milites intra praesidia regis Persei haberent, eos primo quoque tempore domum revocarent.

Cretensibus cum hoc responso dimissis Chalcidenses vocati, 5 quorum legatio ipso introitu, ob id quod Micythion princeps eorum pedibus captus lectica est introlatus, ultimae necessitatis 6 extemplo visa est, in qua ita adfecto excusatio valetudinis aut ne ipsi quidem petenda visa foret aut data petenti non esset. cum 7 sibi nihil vivi relicum praeterquam linguam ad deplorandas patriae suae calamitates praefatus esset, exposuit civitatis primum suae benefacta et vetera et ea, quae Persei bello praestitissent ducibus exercitibusque Romanis; tum, quae primo C. Lucretius in 8 populares suos praetor Romanus superbe avare crudeliter fecisset; deinde, quae tum cum maxime L. Hortensius faceret:

mis, animo, opinione destinare; dagegen ist bene fixum – destinatumque 21, 44, 9 nicht ganz sicher; aber bene ac nav. dest.: ernstlich, redlich und thatkräftig, energisch den Entschluss fassen, ist wol selten, und bei naviter mehr an die aus dem Entschluss hervorgehende Thätigkeit gedacht, vgl. 30, 4, 5: naviter bellum gerere; 10, 39, 6: naviter pugnare u. a. — tamq., wie man zu antworten pflegt, s. 2, 2, 3; 42, 26, 6. — intra praes., zu 24, 48, 10; 45, 23, 3; 38, 11, 4.

5-8. Chalcid., sie sind schon lange mit Rom verbündet, s. 35, 50; 36, 21. - ipso intr., schon bei, durch u. s. w., ehe sie noch ein Wort sprachen. — Micyth., wahrscheinlich der 35, 38, 1; ib. 50 f. erwähnte Anhänger der Römer, obgleich die Hs. an u. St. Micion hat. - ped. c. lect., wie 2, 36, 6. — ultimae nec., s. 3, 4, 9: quae forma senatus consulti ultimae semper necessitatis habita est; an u. St. hat d. Hs. visa res, womit Verbindungen, wie 2, 3, 4: legem rem surdam esse; ib. 9, 3: regnis, rei - pulcherrimae; praef. 4; 28, 35, 1: res de Masinissa u. ä. nicht ganz gleich

sind, nur die weite Entfernung von legatio könnte etwa res entschuldigen; Andere nehmen eine Lücke an; zur Sache s. c. 4, 8; 29, 16, 4. - adfecto, so angegriffen, 22, 8, 3. — excus. valet., s. zu 6, 22, 7; 26, 27, 5; 38, 52, 5; 8. — petenda v. for., vgl. zu 40, 18, 8: divisa tuenda; 29, 10, 3: facienda – permissa; visa foret ist in Rücksicht auf das Zeitverhältniss nicht verschieden von data esset, wie auch sonst bisweilen, s. 28, 9, 10; 31, 12, 4; 10, 45, 6; 44, 26, 9, foret und esset sich neben einander finden. nihil v. r. praeterq., vgl. 8, 22, 1: nulla re - praeterquam, der durch Lähmung an aller Thätigkeit gehinderte Körper erscheint als todt. benefacta ist wegender Stellung von et - et auch zu ea und praestitissent zu nehmen und wie munus, officium praestare u. ä. gesagt, et ea - praest. nachdrücklicher als recentia; die vetera beneficia sind von L. nicht erwähnt. — in populares, wie 1, 28, 6, 45, 6, 1, sonst wird oft in diesem Verhältniss der Ablat. gebraucht.—suos, des Redenden.—pr. Rom., durch die Wortstellung gehoben: obgleich ein usw. — Hor9 quem ad modum omnia sibi, etiam is, quae patiantur tristiora, patienda esse ducant potius, quam fide decedant, sic, quod ad Lucretium Hortensiumque attineret, scire tutius fuisse claudere

10 portas quam in urbem eos accipere. qui exclusissent eos, Emathiam, Amphipolim, Maroneam, Aenum, incolumes esse: aput se templa omnibus ornamentis spoliata; conpilataque sacrilegiis C. Lucretium navibus Antium devexisse; libera corpora in servitutem abrepta; fortunas sociorum populi Romani direptas esse et cotidie diripi. nam ex instituto C. Lucretii Hortensium quoque

11 cotidie diripi. nam ex instituto Ĉ. Lucreti Hortensium quoque in tectis hieme pariter atque aestate navalis socios habere, et domos suas plenas turba nautica esse; versari inter se, coniuges liberosque suos, quibus nihil neque dicere pensi sit neque facere.

8 Accersere in senatum Lucretium placuit, ut disceptaret coram 2 purgaretque sese. ceterum multo plura praesens audivit, quam

tens., c. 4, 8.

9-11. quem ad m. - sic, wie oft ut - ita statt eines concessiven Verhältnisses. — potius quam, s. 2, 15, 2. — fide dec. 45, 19, 8; 31, 5, 8 u. o. — decedant - attiner., s. 24, 28, 7 vgl. c. 5, 6. — qui, es ist an die Einwohner der folg. Städte zu denken, s. 24, 12, 2; 21, 7, 2 u. a. — Emathia, hier eine Stadt, vgl. 44, 44, 5, wo dieselbe ebenfalls in der Nähe von Amphipolis erwähnt zu werden scheint, s. 40, 3, 3. — Amphip., die bekannte Stadt an der Mündung des Strymon. - Maron., Aen., Perseus scheint beide Städte, die Philippus nach 39, 29; 34 hatte aufgeben müssen, im Anfange des Krieges wieder besetzt zu haben, wenigstens sind dieselben 45, 29, 6, vgl. ib. 20, 2, in seiner Gewalt. Nach dem Folg. hat Hortensius einen ähnlichen Zug gemacht wie Marcius 44, 10 ff. - ornam. spol. conpil. sacr., die Hs. hat ornamentis conpilata spoliataque sac., allein schwerlich findet sich conpilare aliquem aliqua re, oft dagegen spoliare templa, delubra, s. 28, 36, 3; 26, 30, 9 u. a. Ueber conpilare s. Paul. Diac. 40: conpilare est cogere et in unum condere: das durch Tempelraub zusammengebrachte; Lactant. 5, 19, 31: ut plura compilet; Gron. verm. conpil. spoliaque sacrilegii, Andere: conpil. spoliataque, rapinas (spolia) sacrilegii. libera c., 21, 13, 6; 29, 8, 8. — Antium c. 4, 6. — hieme p. a. ae., es werde kein Unterschied gemacht. obgleich man das Verweilen der Schiffsleute auf dem Lande nur im Winter erwarten sollte; der Winter ist wol der von 584 auf 585. nav. soc., c. 8, 7; 37, 28, 5. — turba n., von rohen Matrosen. — inter se, in ihrer Mitte, ihnen lästig und hinderlich, während Kinder und Frauen Missbandlungen ausgesetzt sind; die gleiche Zusammenstellung 29, 8, 8: in corpora ipsorum, in libros, in coniuges; 21, 13, 7 u. a. — nihil pensi, s. 42, 23, 3; 26, 15, 4.

8. 1-3. accers., durch den Prätor; als Mitglied des Senates konnte der Gerufene die Aufforderung nicht wohl unbeachtet lassen, vgl. c. 11, 4, anders 38, 52, 7. — disceptar., um seine Sache zu führen, wie 35, 32, 14; 39, 24, 14; ib. 28, 1 u. a., von den Parteien, anders 39, 25, 1; 42, 42, 4, vgl. 38, 32, 7. — coram persönlich, eigentlich angesichts (der Anklagenden), wenig verschieden von dem folg. praesens, anwesend, im Senate oder in der Stadt. — audivit, von den Senatoren, daher auch iacta, s. 28, 24, 8; 25,

in absentem iacta erant, et graviores potentioresque accessere accusatores duo tribuni plebis, M'. Iuventius Thalna et Cn. Aufidius. ii non in senatu modo eum lacerarunt, sed in contionem 3 etiam pertracto multis obiectis probris diem dixerunt. senatus 4 iussu Chalcidensibus Q. Maenius praetor respondit, quae bene meritos sese et ante et in eo bello, quod geratur, de populo Romano dicant, ea et scire vera eos referre senatum, et perinde ac debeant grata esse. quae facta a C. Lucretio fierique ab Lucio 5 Hortensio praetoribus Romanis querantur, ea neque facta neque fieri voluntate senatus quem non posse existimare, qui sciat bellum 6 Persei et ante Philippo, patri eius, intulisse populum Romanum pro libertate Graeciae, non ut ea a magistratibus suis socii atque amici paterentur? litteras se ad L. Hortensium praetorem datu- 7 ros esse, quae Chalcidenses querantur acta, ea senatui non placere; si qui in servitutem liberi venissent, ut eos conquirendos primo quoque tempore restituendosque in libertatem curaret; sociorum navalium neminem praeter magistros in hospitia deduci aequum censere. haec Hortensio iussu senatus scripta. 8 munera binum milium aeris legatis missa, et vehicula Micythioni publice locata, quae eum Brundisium commode perveherent. C. 9 Lucretium, ubi dies, quae dicta erat, venit, tribuni ad populum

4, 7. — gravior., gewichtigere, welche die Sache mit mehr Nachdruck führen konnten, wol als die Gesandten aus Chalcis und die eben erwähnten Senatoren. Dass der Senat die Anklage nicht missbilligte, zeigen die Verhandlungen; aber dass er dieselbe "den Tribunen überlassen" habe, geht aus der Darstellung ebenso wenig hervor, als § 3, wo nur gesagt ist, dass Lucret, auf dem forum ebenso scharf, wie im Senate, getadelt worden sei, von einer "aussergerichtlichen Untersuchung" die Rede ist, s. Rein. CR. 608; 644. - Iuvent., s. 45, 16; Aufidius scheint sonst nicht bekannt, wenn er nicht der Urheber des von Plin. 8, 17, 64: tulit ad populum Cn. Aufidius tr. pl. permisitque circensium gratia importare (Africanas) erwähnten Plebiscites ist, s. 44, 18, 8. — lacerar. c. 4, 6. - pertracto, sie nothigten ihn in die Volksversammlung zu kommen, vgl. 45, 10, 6, anders producere, 24, 39, 2; doch vgl. 41, 7, 5; 29, 22, 7. — diem dix., 38, 56, 2; 45, 37, 4; 2, 61, 2. 4-8. Maen., c. 6, 10. — in eo b., c. 7, 7: Persei bello; 39, 34, 2. - gerat ohne nunc oder tum, weil der Gegensatz zu ante an sich deutlich ist; dagegen ist facta ohne esse hier etwas hart; vgl. c. 5, 5; auch die Fragform im Folg. scheint für ein Senatsconsult wenig passend, vgl. 45, 18, 2; 5. — pro lib. Gr., der in der 4. Decade oft erwähnte, vorgebliche Beweggrund, s. 34, 58, 9; 37, 54, 17 u. a. — Persei, s. 42, 25, 2. — ea, solche Dinge, wie die c. 7 erwähnten. — non plac., starker Ausdruck der Missbilligung, s. Becker 2, 2, 444. — conquir. c. 4, 13. — magistros, s. zu 45, 42, 3. vehicul., ähnlich ist die Sorge für die Gastfreunde 30, 21, 5; 42, 6, 11, vgl. 45, 14, 8; Mommsen Forsch. 1, 346.

9. ubi d. - venit, L. erzählt den

accusarunt, multamque decies centum milium aeris dixerunt. comitiis habitis omnes quinque et triginta tribus eum condemnarunt.

In Liguribus eo anno nihil memorabile gestum: nam nec hostes moverunt arma, neque consul in agrum eorum legiones induxit, et satis explorata pace eius anni milites duarum legionum Romanarum intra dies sexaginta, quam in provinciam venit, dimisit. sociorum nominis Latini exercitu mature in hiberna Lunam et Pisas deducto ipse cum equitibus Galliae provinciae pleraque oppida adiit.

Nusquam alibi quam in Macedonia bellum erat; suspectum tamen et Gentium Illyriorum regem habebant. itaque et octo

Prozess nur summarisch, nach der diei dictio § 3 lässt er, ohne die Berufung des Angeklagten an das Volk, und die drei Anklagetermine, s. 2, 61, 7; 26, 3, 9, zu erwähnen, sogleich den eigentlichen Gerichtstag folgen, an welchem das Volk das Urtheil fällt. — ad popul., da nur eine Mult als Strafe erkannt ist, wird der Prozess in den Tributcomitien verhandelt. — accus., sie traten als Ankläger auf, indem sie ihren Strafantrag als gerecht der Provocation des Angeklagten gegenüber vertheidigten, s. 25, 3, 14; Lange 2, 417. — dec. c. mil. wird ebenso gesagt, wie decies centena milia, s. c. 6, 11; es sind 58470 Thlr., da wol schwere As = dem Sesterz gemeint sind. - comit. habitis, weil die Verurtheilung erst nach Vollendung der Abstimmung als deren Resultat von dem die Comitien haltenden Magistrate ausgesprochen wird, vgl. 41, 28, 4; 42, 38, 1; 32, 10, 2. - omnes, in den Tributcomitien mussten alle Tribus abstimmen, vgl. c. 16, 16: Lange 2, 420.

9-10. Ereignisse in Ligurien

und in Illyrien.

1-3. In Ligur., dort war der Consul A. Atilius Serranus. — in agro eor., diese sind nur ein Theil der Ligurer; daher konnte es im Folg. doch heissen: in provincian venit. — expl. pace e. a., da es ihm

sicher, gewiss erschien, dass in diesem Jahre usw. - intra - quam, s. 36, 10, 1; Periocha 49: intra quintum annum, quam. — dimis., er entlässt, wie es scheint, nicht das Heer selbst, was sonst von dem Senate angeordnet wird, sondern die einzelnen Soldaten so, dass sie wieder einberufen werden können. in hib. Lun., 21, 49, 3; über Luna 41, 13, 4; Pisas, 45, 16, 3. — deducto, von dem Punkte, wo sie gestanden hatten. - Gall. provinc., Gallien bildete keine Provinz für sich, sondern gehörte zu dem Geschäftskreis des Atilius, s. c. 1, 4; 12, 1; 15, 4, wie Ligurien § 2; beide scheinen provinciae genannt zu werden, weil sie als verschiedene Verwaltungsbezirke betrachtet wurden innerhalb der provincia Italia, s. c. 12, 1; 41, 17, 10; anders ist provincia Gallia 38, 42, 5; 25, 3, 5; 28, 10, 12; ib. 38, 13 u. a.

4-6. nusq. alibi, wie 39, 38, 1.—quam, vgl. 2, 39, 8, anders 4, 54, 7: nusquam alio quam.—Maced., in weiterem Sinne, s. c. 6, 14.—Gent. I. r., 40, 42; 42, 26.—suspect. hab., er war ihnen immer verdächtig, vgl. 42, 29, 11; ib. 37, 2.—et octo, die Zahl der auf den einzelnen Schiffen aufzunehmenden Soldaten wäre, da die Schiffe selbst schon bemannt (ornatas, s. 21, 50, 8) sind sehr gross, vgl. 21, 17, 5; 35, 43,

navis ornatas a Brundisio senatus censuit mittendas ad C. Furium legatum Issam, qui cum praesidio duarum Issensium navium insulae praeerat — duo milia militum in eas naves sunt inposita, 6 quae M. Raecius praetor ex senatus consulto in ea parte Italiae, quae obiecta Illyrico est, conscripsit —, et consul Hostilius Appium Claudium in Illyricum cum quattuor milibus peditum misit, ut accolas Illyrici tutaretur. qui non contentus is, quas adduxe- 7 rat copiis, auxilia ab sociis conrogando ad VIII milia hominum vario genere armavit, peragrataque omni ea regione ad Lychnidum Dassaretiorum consedit.

Haud procul inde Uscana oppidum finium plerumque Per- 10 sei erat. X milia civium habebat et modicum custodiae causa

3; 6; 37, 2, 10; 22, 22 u. a., zu 21, 50, 4; da auch die Parenthese im Folg. nicht angemessen scheint, und die Darstellung schleppend macht, ferner et consul, was et octo entsprechen soll, so weit entfernt ist und an u. St. et senatus octo voraussetzte, so ist viell. anzunehmen, dass die Zahl nicht richtig, etwa itaaue X et octo naves zu schreiben und sonst die Stelle verdorben ist, da auch die Hs. nach praeerat noch miserant hat. - Fur., viell. der 41. 1 erwähnte. — Issam, 31, 45, 10; dass die Römer da eine Station und einen Commandanten haben, wie nach 38, 11, 5; 42, 37, 1 in Korkyra, ist sonst nicht erwähnt, und vielleicht erst kurz vorher diese Einrichtung getroffen, vgl. 42, 26, 2; ib. 48, 8. — *Raecius*, er ist praetor urb., s. c, 11, erhält aber hier einen besonderen Auftrag, s. 42, 27, 3.

6-7. et consul, s. zu § 4. —
App. Claud., Legat des Hostilius, s.
c, 21, 4. — in Illyric. hier überhaupt das Land nördlich über Epirus, westlich von Macedonien; dagegen im Folg. accolas Illyrici
scheinen bei Illyrici die den Römern
nicht befreundeten, nördlicher
wohnenden Illyrier gedacht zu werden, bei accolas aber die im südlichen Illyrien wohnenden, den Römern unterworfenen oder befreundeten illyr. Stämme, s. c. 21, 1;

42, 36, 9; ib. 40, 5; Mommsen 1, 557; 725 gemeint zu sein, da Appius um sie zu schützen nach Illyricum geschickt wird. - conrog. deutet die Missbilligung an, doch vgl. 33, 48, 5. — ad VIII m., gegen usw., zu den 4000 hinzu, da diese schon bewaffnet sind, während es von den 8000 armavit heisst, vgl. c. 21, 4. — vario gen. gehört zu hominum, nicht zu armavit, weshalb man varii generis (Duker) oder ex vario genere (Madvig) erwarten sollte. — ea reg., die Gegend, wo die accolae Illyrici wohnen, s. c. 19, 6; 42, 17, 1; 32, 37, 2. - Lychnid., s. 33, 34, 11; die Dassaretier haben schon 42, 36, 9 Besatzungen von den Römern begehrt.

10. 1-2. inde, von Lychnidus aus, wahrscheinlich nördlich am Drilon, s. c. 18. — finium pl. P. müsste bedeuten: sie gehörte meistentheils, gewöhnlich zu dem Gebiet des P., war ein Theil desselben, nur bisweilen in der Gewalt der Illyrier; doch ist der Ausdruck ungewöhnlich und plerumque unsicher, da die Hs. plerique hat; viell. ist finitimum imperio Persei zu lesen; dagegen ist schwerlich Uscana zu tilgen, da dieses auch Polybius erwähnt, s. c. 21, und finitimum Illyrico, quod Perseus firmaverat. decem etc. zu schreiben, da Appius schon in Illyricum einge2 Cretensium praesidium. inde nuntii ad Claudium occulti veniebant, si propius copias admovisset, paratos fore, qui proderent urbem. et operae pretium esse: non se amicosque tantum, sed 3 etiam milites praeda expleturum. spes cupiditati admota ita occaecavit animum, ut nec ex is, qui venerant, quemquam retineret, nec opsides, pignus futuros afore fraudem agendae rei, posceret, nec mitteret exploratum, nec fidem acciperet. die tantum statuta profectus a Lychnido duodecim milia ab urbe, ad quam 4 tendebat, posuit castra. quarta inde vigilia signa movit mille ferme ad praesidium castrorum relictis. inconpositi, longo agmine effusi, infrequentes, cum nocturnus error dissiparet, ad urbem pervenerunt. crevit neclegentia, postquam neminem arma tum in muris viderunt. ceterum ubi primum sub ictu teli fuerunt duabus simul portis erumpitur. et ad clamorem erumpentium

rückt ist. — Cretens. pr., diese sind nach dem vorherg. custod. c. geschickt, nicht um die Stadt zn vertheidigen, wozu eine grössere Zahl erforderlich gewesen wäre, sondern nur um als Besatzung zu dienen, da die Bürger zu Perseus halten. — occulti, 9, 23, 6 u. o. — parata f., es würden Leute, manche u. s. w. — se n. Claudius. — explet., s. 29, 17, 13.

3. admota, wie eine Fackel an den schon vorhandenen Zündstoff. - pignus fut., 33, 22, 9; s. 22, 58, 6: nec pignus aliud fidei - acceptum, zur Construct. s. Cic. Phil. 1, 2, 4: pignus ab eo rei publicae datum, se liberam civitatem esse velle. - afore f. ag. rei, vgl. 21, 10, 6: publica fraus absit; agendae rei müsste als Dativ aufgefasst werden (schwerlich lässt sich der Genitiv annehmen nach Stellen wie 8, 6, 11: victimas averruncandaé irae; 9, 45, 18; 3, 24, 1 u. ä., da in diesen immer die Absicht liegt), wie er sich bisweilen findet, s. Orelli Inscript. 4358: dolum malum huic rei abesse afuturumque, und viell. auch in absit invidia verbo, 9, 19, 15; 28, 39, 11; 36, 7, 7 aufgefasst werden kann; allein die gewöhnlihe Construct. wäre in oder ab agenda re, und viell. liegt noch ein Fehler in den Worten, da die Hs. aforo et fraudem hat. - fidem acc., das (eidliche) Versprechen sich geben liess, n. dass man redlich zu Werke gehen wolle. Es werden alle Vorsichtsmassregeln, die er hätte treffen können, breit aufgezählt, ebenso ist § 4 die Unordnung geschildert. — inde ist wol local zu nehmen. — signa mov., s. 1, 14, 9: mota e castris signa; 22 38, 6, oft blos movere, 21, 32, 1; 22, 1, 1 u. a. — mille umfasst zugleich den Substantivbegriff, s. c. 23, 5; 7, 14, 8: his mille effectis; 23, 46, 5 u. a. — incomp., nicht in Centurien und Manipeln; longo agmine ist mit effusi zu verbinden, da das longum agmen auch wohl geordnet sein kann, s. 3, 28, 2; dagegen 10, 35, 7: longo agmine nec continenti; effusi in aufgelösten Gliedern, 21, 25, 8: effusum agmen; infrequentes, in geringer Zahl um die Feldzeichen versammelt, Sall. I. 45, 2.

5-8. sub ictu, 37, 27, 8: ne sub ictu essent; 27, 18, 11; sub ictum venerunt u. o., 26, 40, 10: ad ictum.— portis, dieses wie porta verbindet L. gewöhnlich ohne Präpos. mit erumpere, s. c. 22, 2, zu 34, 26, 2;

ingens strepitus e muris ortus ululantium mulierum cum crepitu undique aeris, et incondita multitudo turba inmixta servili variis vocibus personabat. hic tam multiplex undique obiectus 6 terror effecit, ne sustinere primam procellam eruptionis Romani possent. itaque fugientes plures quam pugnantes interempti sunt; vix duo milia hominum cum ipso legato in castra perfugerunt. quo longius iter in castra erat, eo pluris fessos consec-7 tandi hostibus copia fuit. ne moratus quidem in castris Appius, 8 ut suos dissipatos fuga colligeret, quae res palatis per agros saluti fuisset, ad Lychnidum protinus reliquias cladis reduxit.

Haec et alia haud prospere in Macedonia gesta ex Sexto 11 Digitio tribuno militum, qui sacrificii causa Romam venerat, sunt audita. propter quae veriti patres, ne qua maior ignominia ac- 2 ciperetur, legatos in Macedoniam M. Fulvium Flaccum et M. Caninium Rebilum miserunt, qui conperta, quae agerentur, referrent; et ut A. Atilius consul comitia consulibus rogandis ita edi- 3 ceret, uti mense Ianuario comitia haberi possent, et ut primo

35, 11, 4. — strepitus etc., vgl. 26, 5, 9. — crepitu ist specieller als strepitus, s. 39, 15, 6; undique attributiv. — inmixta, unter die incondita turba, s. 29, 28, 3; 32, 2, 6 u. a.; servili, 39, 49, 8. — person., ertönte von usw., lärmte mit usw., 7, 6, 12; 29, 17, 16, vgl. 3, 10, 10. - effec. ne, bewirkte, dass nicht; hinderte, dass, s. 5, 19, 4; ib. 32, 4; 34, 17, 8 u. a.; 24, 9, 10: faciebant ne. - primam, auch nur den ersten. — ne mor. q., er hatte Noth gehabt dasselbe zu erreichen und hielt sich daselbst nicht auf; sonst würde man ne in castris quidem moratus erwarten. - protinus, sogleich vom Marsche aus weiter, s. 39, 54, 11 f. Ueber die Sache c. 18 f.

11 - 12. Gesandtschaft nach Macedonien; Consul- und Priesterwahlen; Vertheilung der Provinzen, Rüstungen für das Jahr 585.

1-4. Macedon. umfasst auch Illyrien, s. c. 6, 10. — Sex. Dig., viell. der 41, 22; 42, 27 erwähnte. — sacrif. c., wie c. 23, 6, vgl. 42, 32, 2; 5, 46, 2; doch ist an u. St. wol kein gentilicisches Opfer ge-

meint, da die Digitii nicht zu den patricischen gentes gehörten, viell. erst seit nicht langer Zeit röm. Bürger sind, s. 26, 48, 6. — Fulv., c. 1, 12; Canin., 45, 42. — et ut etc. deutet an, dass ein zweiter, von dem ersten verschiedener Beschluss, s. § 5: ea, folgt; doch wird dieser an u. St., da er sich auf einen ganz anderen Gegenstand, der nur etwa, wie der erste, durch die Lage der Dinge in Macedonien veranlasst ist, bezieht, nicht ohne Härte blos durch et, s. 22, 1, 15, an das vorhergeh. Senatsconsult angefügt, besonders da miserunt nicht zu dem Satze ut Atil. etc. genommen werden kann, sondern decreverunt oder ein ähnlicher Begriff gedacht werden muss, s. c. 6, 13; 41, 14, 6; 3, 53, 4; 30, 27, 11 u. a. — Atil., c. 9, 1; auch an diesen sind wol Gesandte geschickt worden. - haberi oder ein ähnliches Wort scheint ausgefallen. comitia ist wiederholt wie c. 15, 4: legiones; 45, 21, 6 legem, vgl. 45, 33, 1; 41, 23, 4; ib. 16, 2 u. a.; Madvig liest Ianuario confici possent, s. 41, 17, 5; vgl. 30, 39, 5; 44, 7, 3; 27, 6, 2: quae (comitia) per4 quoque tempore in urbem rediret. interim M. Raecio praetori mandatum, ut edicto senatores omnes ex tota Italia, nisi qui rei

5 publicae causa abessent, Romam revocaret: qui Romae essent, ne quis ultra mille passuum ab Roma abesset. ea, uti senatus censuit, sunt facta. comitia consularia ante diem V kal. Februa-

6 rias fuere. creati consules sunt Q. Marcius Philippus iterum et 7 Cn. Servilius Caepio. post diem tertium praetores sunt facti C. Decimius M. Claudius Marcellus C. Sulpicius Gallus C. Marcius

8 Figulus Ser. Cornelius Lentulus P. Fonteius Capito. designatis praetoribus praeter duas urbanas quattuor provinciae sunt decretae, Hispania et Sardinia et Sicilia et classis.

Legati ex Macedonia exacto admodum mense Februario redierunt. hi, quas res ea aestate prospere gessisset rex Perseus, referebant, quantusque timor socios populi Romani cepisset tot 10 urbibus in potestatem regis redactis. exercitum consulis infre-

fici non potuerunt. - primo q. t. etc., noch vor dem Termine, auf den er die Comitien berufen würde, da er diese von der Provinz aus auf ein trinundinum, s. 24, 7, 11, festsetzen konnte.

5-8. rei p. c. ab., c. 5, 5; nur die in Privatangelegenheiten abwesenden, deren Aufenthaltsort also man wissen musste, werden zurückgerufen. - ne quis etc., eine Anordnung wie 36, 3, 3. — mill. p., s. 5, 26, 5. — Febr. wird durch das Vorhergeh. erfordert, in der Hs. ist sep. verschrieben - Marcius, 39, 8; 42, 38 ff.; Lange 2, 252. Servil., 42, 25; 40, 59. - post d. t., 33, 24, 2, wie an u. St. 27, 35, 1, vgl. Becker 2, 2, 182. - Decim., 42, 35. — Claud., er ist 42, 32 noch Volkstribun, also erst am 9. December 583 von diesem Amte abgegangen, und wird so 1 Jahr und wenige Monate nachher Prätor. Obgleich wahrscheinlich schon nach der lex Villia, s. 40, 44, 1, ein Intervall von 2 Jahren zwischen den einzelnen Aemtern gefordert wurde, so machte doch das Volkstribunat (und die Quästur), da diese nicht an demselben Tage wie die übrigen Aemter angetreten wurden, eine Ausnahme, und es finden sich mehrere

Beispiele, dass die Zeit vom 10. Decbr. bis zum 15. März für ein volles Jahr gerechnet wurde, s. Nipperdey die leges annales usw. 30 ff.; 25; Lange 2, 275. — Gall., c. 2; Cornel., 42, 37; Marc. Figulus und Fonteius sind vorher nicht erwähnt. Ueber die Zahl der Prätoren s. 40. 44, 2. — urbanas, wozu aus dem Folg. provincias zu nehmen ist, s. 2, 53, 1: alia; 22, 31, 4; ib. 14, 15 u. a. Der Geschäftskreis der städtischen Prätoren wird nicht allein iurisdictio oder iuris dicundi sors, s. 44, 17, 9; 33, 26, 1; 22, 35, 5; 40, 1, 1 u. a., sondern auch provincia genannt, s. 42, 28, 6; 40, 44, 6; 39, 45, 4 u. a., vgl. 3, 2, 2. — Hispan. wird, weil ein Prätor für die Flotte nöthig ist, eine Provinz, was seit langer Zeit während des macedon. Krieges zuerst geschehen ist, vgl. c. 2, 1; 32, 28, 11; 33, 43, 2; 42, 31, 9; 44, 17, 9; 45, 16, 1; Lange 1, 566. — classis, 41, 1, 3; ib. 17, 9; 30, 43, 1.

9-12. exacto adm., gerade als zu Ende war, Iustin. 17, 2, 3: post menses admodum septem, ebenso vom Masse des Raumes 21, 36, 2. tot urb., s. zu c. 3, 7; Periocha, vgl. 42, 63, 1; Schorn Gesch. Griechenl. 350, Hertzberg Gesch. quentem commeatibus vulgo datis per ambitionem esse; culpam eius rei consulem in tribunos militum, contra illos in consulem conferre. ignominiam Claudi temeritate acceptam elevare 11 eos patres laeti acceperunt; quippe perpaucos Italici generis et magna ex parte tumultuario dilectu conscriptos ibi milites amissos referebant. consules designati ubi primum magistratum inis- 12 sent, de Macedonia referre ad senatum iussi; destinataeque provinciae is sunt Italia et Macedonia.

Hoc anno intercalatum est; tertio die post Terminalia ka- 13 lendae intercalariae fuere. sacerdotes intra eum annum mortuus est L. Flamininus\*\*\* pontifices duo decesserunt, L. Furius Philus

Griechenlands 1, 193. — commeat., in Folge von Beurlaubungen, s. c. 14, 7. - vulgo, ganz allgemein, ohne Unterschied - per, das Motiv, s. 3, 43, 2; 45, 36, 8; Lange 2, 251. - ambition., das aus schlechten Beweggründen und Absichten hervorgehende Streben nach Gunst, besonders der Feldherrn, die sich durch laxe Disciplin bei den Soldaten beliebt zu machen suchen, s. 45, 36, 8; ib. 37, 12. — laeti acc., sie nahmen es mit Freude auf; ähnlich 31, 13, 9: laeti eam condicionem accepere; 29, 1, 9; 1, 34, 9; das Gerücht hatte die Niederlage vergrössert, daher war es dem Senate erfreulich, dass die Gesandten dieselbe als unbedeutend darstellten; über elevare s. 3, 21, 4. — quippe, s. 29, 33, 10; 35, 49, 13; 36, 17, 3; 5. Doch ist die Stelle sehr unsicher, da die Hs. nur eos patres acceperunt qui perpaucos hat; statt quippe könnte es auch quia geheissen haben, s. 34, 23, 10; 39, 23, 9; Madvig liest elevari eo patres acceperunt, quod; Hertz patres censuerunt, Andere gegen den Zusammenhang pat. accusaverunt, quod. — Ital. gen., Römer und italische Bundesgenossen, die als einem anderen Volksstamme (genus) angehörend, höher stehen als die gering geachteten Nichtitaliker. tumult. dil., 40, 26, 6. — consul. iussi, in der Senatssitzung, in der die Gesandten den Bericht erstattet

hatten, und in Bezug auf denselben.
— *Italia*, c. 15, 3; 35, 41, 3; 44, 17, 9 u. a.

13. intercal. e., s. zu 37, 59, 2; 1, 19, 6. - Termin., Varro L. L. 6, 13: Terminalia, quod is dies anni extremus constitutus: duodecimus enim mensis fuit Februarius, et quom intercalatur, inferiores quinque dies duodecimo demuntur mense. Die Terminalia fallen den 23. Februar, diese werden mitgezählt, so dass der erste Tag des Schaltmonates der Tag nach dem 24. Februar ist, das Jahr also 378 Tage (355 gewöhnliche u. 23 Schalttage) hat, vgl. Th. Mommsen Chronol. 20 ff.; 42; A. Mommsen Daten 48: Ideler 2, 105. — sacerdotes, das allgemeine Subject scheint ohne Prädicat vorangestellt, s. 1, 55, 1; 26, 33, 8; doch hier nicht ohne Härte, da das specielle Prädicat vor dem speciellen Subjecte und dem allgemeinen so nahe steht, weshalb man mortui sunt erwartet, oder das fehlende Priesterthum des Flamininus vor mortuus. — intra-an., innerhalb, vor Ablauf d. J., s. c. 15, 1; 9, 29, 10 u. a.; gewöhnlich sagt L. in diesem Falle eo anno, s. 42, 28, 10; 25, 2, 1; 26, 23, 7; 27, 6, 15; 29, 38, 6; 32, 7, 15 usw., oder eodem anno 30, 26, 7 u. a., wenn er nicht speciellere Angaben anführt, s. 41, 21, 8; 39, 45, 8; ib. 46, 1; 40, 42, 11; 26, 23, 8 u. a. — Flamin. wahrscheinlich der 25, 2, 2 Auet C. Livius Salinator. in locum Furii T. Manlium Torquatum, in Livi M. Servilium pontifices legerunt.

Principio insequentis anni cum consules novi Q. Marcius 12 et Cn. Servilius de provinciis rettulissent, primo quoque tempore aut conparare eos inter se Italiam et Macedoniam aut sortiri pla-2 cuit; priusquam id sors cerneret, in incertum, ne quid gratia momenti faceret, in utramque provinciam quod res desideraret 3 supplementi decerni: in Macedoniam peditum Romanorum sex milia, sociorum nominis Latini VI milia, equites Romanos du-4 centos quinquaginta, socios trecentos, veteres milites dimitti, ita ut in singulas Romanas legiones ne plus sena milia peditum, tre-5 ceni equites essent. alteri consuli nullus certus finitus numerus civium Romanorum, quem in supplementum legeret; id modo finitum, ut duas legiones scriberet, quae quina milia peditum et 6 ducenos haberent, equites trecenos. Latinorum maior quam collegae decretus numerus, peditum X milia et DC equites. quattuor praeterea legiones scribi iussae, quae, si quo opus esset, 7 educerentur. tribunos is non permissum ut consules facerent;

gur gewordene, so dass in der Lücke zunächst zugur, dann der Nachfolger des Flamin. gestanden hätte. — Furius viell. der 42, 28; 31; Livius wol der 26, 23, 7 genannte, vgl. 45, 22, 11. — Manlius wahrscheinlich der Prätor in diesem Jahre, Consul 589. — Servil., ob der 40, 27, 4 oder der 45, 36 f., vgl. Cic. Or. 2, 65, 261, erwähnte gemeint ist, lässt sich nicht entscheiden, s. Nipperdey a. a. O. 5 f. — legerunt, s. 45, 44, 3; vgl. 10, 9, 2; Merklin die Cooptation 128.

12. 1-4. conpar. - sort., 42, 31, 1. — id cerner., darüber entscheide; in dieser Bedeutung, hereditatem cernere ausgenommen, s. 40, 8, 17, mehr alterthümlich. — in incert., auf - hin, wie 1, 17, 9: in incertum eventum, vgl. 44, 25, 10: in spem; dagegen in utr. prov.: für b Provinz., 32, 28, 10 u. a., vgl. 36, 2, 1. — ped. R. sex m. - trec., vgl. dagegen 44, 1, 1. — in sing. l., so dass auf - kämen, s. § 10; 42, 31, 2; 44, 21, 2; 45, 42, 3. — Romanas, als ob auch die Abtheilungen der

Bundesgenossen legiones genannt würden, vgl. 37, 39, 7. — ut - ne plus, s. 21, 49, 8: ut - ne; 34, 6, 14; 30, 37, 5. — sena m., 44, 21, 8; 42, 31, 2; 35, 2, 4. Die Sätze in Maced. — equites essent können von placuit oder einem daraus zu entnehmenden Begriffe, s. c. 11, 3, abhängen; Madvig setzt vor in Maced. hinzu: decreverunt.

5-8. nullus - legeret würde man nicht vermissen, da sogleich folgt, dass er zwei neue Legionen ausheben soll, und statt id modo eher sed (modo) erwarten; L. scheint in dem ganzen Abschnitte, vgl. c. 10, 3, einem weitschweifig erzählenden Annalisten gefolgt zu sein. - finit., festgesetzt, § 10; 40, 44, 10. Die c. 9, 2 erwähnten Legionen scheinen entlassen zu sein, ebenso die Bundesgenossen. - quatt. leg., es sind, wie aus quae si q. o. e. hervorgeht, legiones urbanae, vgl. 42, 35, 4; dagegen 44, 21. - si quo etc., vgl. 42, 35, 4; der Gedanke ist § 8 wiederholt. — üs hängt wol nicht von tribunos allein ab, wie legatus alicui, s. 37, 1, 9, sondern von tribu-

25

populus creavit. sociis nominis Latini sexdecim milia peditum et mille equites imperati. hunc exercitum parari tantum placuit, 8 ut exiret, si quo res posceret. Macedonia maxime curam praebebat. in classem mille socii navales cives Romani libertini or-9 dinis, ex Italia quingenti scribi iussi; totidem ut ex Sicilia scriberentur; et cui ea provincia evenisset mandatum, ut eos in Macedoniam, ubicumque classis esset, deportandos curaret. in Hispa-10 niam tria milia peditum Romanorum in supplementum, trecenti equites decreti. finitus ibi quoque in legiones militum numerus, peditum quina milia duceni et treceni equites. et sociis imperare 11 praetor, cui Hispania obvenisset, iussus IIII milia peditum et trecentos equites.

Non sum nescius ab eadem neclegentia, qua nihil deos por- 18 tendere vulgo nunc credant, neque nuntiari admodum nulla pro-

nos facere. Nach L. scheint die Bestimmung, da die macedonischen Legionen, s. 42, 31, 5, schon ihre Tribunen haben, ebenso wol auch die des Consuls Servilius, nur die 4 letzten Legionen zu treffen, und wie 44, 21, 2; 42, 31 vom Senate auszugehen; vgl. 44, 1, 2; dass sie nach einer lex Rutilia, s. c. 16, 3; Fest. p. 261 a. E., erfolgt sei, wird nicht angedeutet, Lange 2, 252; 557; Marq. 2, 3, 165; 3, 2, 276. — pop. creav., den Gegensatz durch sed zu bezeichnen war nicht nöthig, s. 1, 25, 3; 21, 34, 4.

8-11. curam pr., wie 45, 29, 2: formam praebuit terribilem; 26, 10, 7; 28, 7, 7 u. a. — libert. ord., 42, 27, 3; 40, 18, 7; Lange 1, 368; 2, 234. - ex Ital., von den Staaten, die nach ihrem Bündniss Schiffe und deren Bemannung zu stellen haben, s. 36, 3, 6; ib. 42, 1; 42, 48, 7; ib. 56, 6. - in Maced., s. c. 5, 6; 6, 14, hier: die östliche Seeprovinz, wie 35, 20, 10, vgl. 42, 2, 1, die nach dem Folg. in ihrer ganzen Ausdehnung gedacht werden soll; mit Duker aut ubic. zu schreiben ist wol nicht nöthig. - in suppl., in Hispanien bleiben die Legionen gewöhnlich längere Zeit. — quina m., § 5; 44, 21, 10. — imperare - iussus wie 42, 18, 7; 23, 5, 4, nicht zu vergleichen ist 29, 2, 8; 40, 47, 8 u. ä.

13. Prodigien.

1. ab ead. necl., in Folge derselben Gleichgültigkeit, Indifferenz, s. 38, 50, 12; 10, 42, 7: ab eodem robore animi neque revocari potuit et etc.; 3, 20, 5: nondum haec neglegentia deum venerat. - qua ohne Wiederholung der Präpos., s. 44, 11, 5; Cic. or. part. 16, 55: ex locis, quibus, es wird die praktische der doctrina spernens deos 10,40, 10 bezeichnet. — neque vor nuntiari scheint, wenn es nicht aus dem Folg. hierher gekommen ist und et verdrängt hat, nicht allein dem folg. zu correspondiren, sondern auch an das Vorhergeh, etwas Bedeutenderes anzuknüpfen, s. c. 18, 3; 29, 3, 9; 6, 33, 11; 10, 34, 6; 36, 15, 5, vgl. 2, 15, 5 neque ego; über neque = auch nicht 40, 20, 6: neque scribere, zu 31, 22, 7: dieselbe Gleichgültigkeit, in Folge deren man sich nicht um das Walten der Götter bekümmert, an die von ihnen gesendeten Vorzeichen nicht mehr glaubt, bewirkt auch, dass man diese nicht meldet und nicht -- aufzeichnet. Das Nichtglauben, weil man indifferent ist, ist etwas Anderes als das Nicht2 digia in publicum neque in annales referri. ceterum et mihi, vetustas res scribenti, nescio quo pacto anticus fit animus, et quaedam religio tenet, quae illi prudentissimi viri publice suscipienda censuerint, ea pro indignis habere, quae in meos annales referam.

3 Anagnia duo prodigia eo anno sunt nuntiata, facem in caelo con-

melden; dieses hätte auch ohne jenes stattfinden können, wenn man z. B. den Sühnungsmitteln keine Kraft beigelegt hatte, und so konnte L. das Letztere von dem Ersteren trennen: niemand würde Anstoss nehmen, wenn er einfach geschrieben hätte: ab ead. neglegentia neque deos quidquam portendere vulgo credere, neque nuntiari - aut - referri, was hätte geschehen können, da die in qua - credere bezeichnete opinio in dem Indifferentismus nur ihren Grund hat, nicht selbst als neglegentia dargestellt werden soll. Es ist deshalb wol nicht nöthig mit Madvig quia statt qua zu schreiben. - neque - nulla ist ungewöhnlich, da es sonst heisst nullus (nihil u. a.) neque - neque; viell. hat die Zusammenstellung von nullus mit admodum, die häufig ist, die ungewöhnliche Ordnung veranlasst, vgl. 32, 26, 18: ne minus - nulla, Hand Tursell. IV, 110; 132; Gronov verm. adm. ulla, aber es dürfte sich kaum ein anderes Beispiel für admodum ullus finden, da ullus seiner Bedeutung nach die Verbindung mit admodum schwerlich gestattet, während nihil quicquam admodum, s. Plaut. Merc. 2, 3, 65, u. ä., sich findet. - in publ., an den Senat als die oberste Kirchenbehörde. referri, s. 4, 34, 6. Dass L. die Sache übertreibe, zeigt die Erwähnung von Prodigien bei Späteren, Sueton, Tacitus u. a, wenn auch wol die Anmeldung bei dem Senate unterblie-

2. et m. auch mir, nicht mit dem folg. e. das nur anknüpft, correspondirend, da es sonst: mihi et' ant. fit anim. heissen würde, vgl. 2, 15, 5. — vetustas bezeichnet nur,

dass die Geschichte die der alten Zeit ist, anticus hat zugleich sittliche Bedeutung: die alte, einfache, gläubige Denkungs= und Gefühlsart, s. 42, 47, 4: ich werde so gestimmt, wie die Menschen in alter Zeit waren. - prudentiss., staatskluge. - publice, von dem Staate und für den Staat und dessen Heil; als solche aufnehmen, die, um den Zorn der Götter abzuwenden, auf Anordnung des Staates gesühnt werden müssen, s. 1, 20, 7. — indignis, da religio tenet; religioni est u. ä. gewöhnlich bedeutet: durch religiöse Gründe abgehalten werden etwas zu thun, s. 5, 13, 8; ib. 52, 8 u. a., so ist indignis statt des hds. dignis geschrieben worden, obgleich an manchen Stellen religio auch die religiöse Verpflichtung bezeichnet, welche etwas zu thun antreibt, s. 5, 14, 5: religione attoniti homines patricios omnes - creavere; 9, 30, 6: eius rei religio tenuit senatum, miseruntque; 29, 18, 1: et nos queri religio infixa animo cogit, et vos audire; 10, 37, 16: ut eadem fieri senatus iuberet - in religionem venit u. a., so dass L. auch dignis geschrieben haben kann: ich fühle mich durch eine gewisse Pietät verpflichtet sie für würdig zu halten. Auffallend ist, dass L. erst hier diese Bemerkung macht, nachdem er schon so viele Prodigien berichtet hat, bald einfach referirend, bald selbst zweifelnd, s. Einleit. 17.

3-5. Anagn., viell. ist ab An. zu lesen; Prodigien zu Anagnia werden auch sonst erwähnt, s. 45, 16; 26, 23; 27, 4 u. a. — facem etc., vgl. 29, 14, 3; 30, 2, 11: Anagniae sparsi primum ignes in caelo, dein fax ingens arsit. - bov. loc.,

spectam et bovem feminam locutam; eam publice ali. Menturnis quoque per eos dies caeli ardentis species adfulserat. Reate 4 imbri lapidavit. Cumis in arce Apollo triduum ac tris noctis lacrimavit. in urbe Romana duo aeditui nuntiarunt, alter in aede Fortunae anguem iubatum a conpluribus visum esse, alter in 5 aede Primigeniae Fortunae, quae in colle est, duo diversa prodigia, palmam in area enatam et sanguine interdiu pluvisse. duo 6 non suscepta prodigia sunt, alterum, quod in privato loco factum esset, — palmam enatam in inpluvio suo T. Marcius Figulus nuntiabat —, alterum, quod in loco peregrino: Fregellis in domo Luci Atrei hasta, quam filio militi emerat, interdiu plus duas horas arsisse, ita ut nihil eius ambureret ignis, dicebatur. publi- 7

s. 35, 21, 4. — eam p. ali kann nur bedeuten, dass die Anagniner die Kuh schon jetzt, vorläufig auf Kosten ihres Staates fütlern lassen, ehe noch der Senat entschieden habe, was mit derselben geschehen solle; sonst ordnet dieses der Senat zur Sühnung des gleichen Wunders an, s. 35, 21; 41, 13; eam kann, wenn nicht noch mehr ausgefallen ist, nicht wohl fehlen. - Menturn., eine röm. Colonie, 27, 37 u. a. — Reate, eine civitas foederata, 25, 7; 40, 2 u. s. w. — imbri lapid., in od. als Regen fielen Steine; ein eigenthümlicher Ausdruck, gewöhnlich ist lapidibus pluit, doch vgl. 30, 38, 8: pluit lapideo imbri; 29, 10, 4; ib. 14, 4: de caelo lapidatum esse; 44, 18, 6; 27, 37, 1: de caelo lapidaverat. - lacrim., 40, 19, 2. -Fortunae, viell. der auf dem forum boarium, s. 24, 47; 33, 27. — iubatum, vgl. 41, 21, 13. — Fort. Primig., der Tempel stand auf dem collis Quirinalis und wird durch den Zusatz quae - est von einem anderen auf dem Capitole unterschieden, s. Becker 1, 404; 579 f.; Preller 556. — palm. - enat., 32,

6. duo non susc. etc., auch diese Bemerkung ist wie die § 1f. verspätet, da wahrscheinlich solche Fälle schon oft vorgekommen waren; L. scheint dieselbe, wie die

folg. Specialitäten, besonders quam - emerat, hier bei dem Annalisten, dem er folgt, gefunden zu haben. in priv. l., die da geschehenen werden also den Einzelnen zu sühnen überlassen, nur die auf dem Besitze des Staates, 45, 16, 5: in publico agro, anders ist 44, 18, 6: in agro Romano, wahrgenommenen giengen den Staat an. - impluv., die viereckige Oeffnung in dem vorderen Raume, dem Haupttheile des röm. Hauses, dem atrium, durch welche der Rauch abzog und der Regen einfloss, sich in einem am Boden befindlichen Behälter (compluvium) sammelte und durch Canale abfloss, s. Koner das Leben d. Griech. u. Römer 419; Overbeck Pompeji 1, 241 f., weniger wahrscheinlich nach Anderen der unbedeckte Raum, area, in dem inneren Hofe, dem cavum aedium, Becker Gallus 2, 219. – peregr., Fregellae war eine latin. Colonie, s. 8, 22; 28, 11; 26, 23, ihre Bewohner also Nichtrömer, ihr Grund u. Boden *peregrinus*, s. Mommsen Gesch. d. röm. Münzwes. 309. - hasta - arsisse, s. 22, 1, 8;Marq. 4, 361. — militi: der (gerade) Soldat war, man könnte militauti erwarten; viell. bekam dadurch das Prodigium um so höhere Bedeutung und nähere Beziehung auf den Krieg.

7-8. publicor., die auf dem ager

corum prodigiorum causa libri a decemviris aditi. quadraginta 8 maioribus hostis quibus diis consules sacrificarent ediderunt et uti supplicatio fieret cunctique magistratus circa omnia pulvinaria victumis maioribus sacrificarent populusque coronatus esset. omnia, uti decemviri praeierunt, facta.

Censoribus deinde creandis comitia edicta sunt. petierunt censuram principes civitatis, C. Valerius Laevinus L. Postumius Albinus P. Mucius Scaevola M. Iunius Brutus C. Claudius Pulcher Ti. Sempronius Gracchus. hos duos censores creavit populus Romanus. cum dilectus habendi maior quam alias propter Macedonicum bellum cura esset, consules plebem aput senatum accusabant, quod [et] iuniores non responderent. adversus quos C. Sulpicius et M. Claudius praetores plebis causam egerunt: non consulibus, sed ambitiosis consulibus dilectum difficilem esse; neminem invitum militem ab is fieri. id ut ita esse scirent et

publicus od. Romanus beobachteten. — quibus d. c. s., s. 36, 37, 5; es sind zwei Sätze zusammengezogen: quadr. hostiis sacrificandum esse et - sacrif. esset edider., 42, 2, 7; 21, 62, 7. — cunctiq. etc., dieses ist bis jetzt noch nicht erwähnt; der Sinn scheint zu sein, dass alle Magistrate (Consuln, Prätoren u. s. w.) zusammen an jedem Götterbette opfern, nicht dass jeder einzeln das Opfer darbringen soll; die victumae scheinen von den vorher erwähnten 40 Opferthieren verschieden zu sein. - coron., 40, 37, 3. - praeier., dieses bezeichnet sonst: die heilige Formel vorsagen, s. 4, 21, 5; zu 5, 41, 3; an u. St. aber muss es synonym sein mit ediderunt, indem sie die Vorschriften nach den sibyllin. Büchern vorsprachen, ordneten sie an, vgl. 22,

14-15, 5. Wahl von Censoren; Rüstungen; Vertheilung der Pro-

1. Censor. creand., von den Consuln, bald nach ihrem Amtsantritte, s. 41, 27; wol auf Anordnung des Senates, wie sonst, s. 24, 10, 1.—Laevin., 41, 17, 6; Postum., 41, 28, 4; Mucius, 41, 19, 1; Iunius, 40,

59, 4; 41, 7, 4; Claud., 41, 8, 1; ib. 13, 6; Gracch., 41, 8, 1; Lange 2, 253. — creav. p. R., gewöhnlich nur creati sunt.

2-4. maior etc., vgl. 42, 32, 5. -- plebem - acc., sie beklagten sich über die Plebs; die Nobilität stellt keine gemeinen Soldaten. — et ist wahrscheinlich unächt, da nur die iuniores ausgehohen wurden; anders sind Fälle wie 22, 42, 8: quoque non; 31, 39, 12; 39, 21, 3. - respond., n. ad nomina, s. 3, 57, 9. - Sulp. - Claud. c. 11, 7. - pl. caus., vgl. 42, 33, 2. — non cons., diese hatten das Recht die Dienstpflichtigen, wenn sie an die Reihe kamen, durch Strafen zum Dienste zu zwingen, s. 2, 55, 5; Marq. 3, 2, 288; aber die Consuln wollen nach dem Folg. nur die ausheben, welche dazu geneigt sind (invitum etc.); die Kriegsverfassung ist also schon bedeutend gelockert, s. 42, 33f; Sall. I. 86, 2. — ambit., § 7; c. 11, 10, vgl. Nitzsch die Gracch. 161. - invitum, jede beliebige Entschuldigung genügte den Consuln. - ita es., 9, 26, 12. — et patr., auch der Senat, wie bereits Anderen es bekannt sei, s. 21, 23, 6, zu 3, 18, 1; 45, 41, 6: quoque patres c.,

patres conscripti, praetores, quibus et vis imperii minor et auctoritas esset, dilectum, si ita senatui videretur, perfecturos esse. id praetoribus magna patrum approbatione, non sine suggilla-5 tione consulum mandatum est. censores ut eam rem adiuvarent, ita in contione edixerunt: legem censui censendo dicturos esse, ut praeter commune omnium civium ius iurandum haec adiurarent: "tu minor annis sex et XL es, tuque ex edicto C. Claudi 6 Ti. Semproni censorum ad dilectum prodibis et, quotienscumque dilectus erit, quamdiu hi censores magistratum habebunt, si miles factus non eris, in dilectu prodibis?" item, quia fama erat 7 multos ex Macedonicis legionibus incertis commeatibus per am-

s. c. 3, 6. — vis imp. m., vgl. 45, 43, 2; 7, 1, 6; 27, 5, 17; 30, 24, 3; 3, 33, 10; Becker 2, 2, 183. — Schon die Aushebung durch die Prätoren überhaupt ist gegen das regelmässige Verfahren, s. zu 39, 20, 4; 42, 18, 6, geschweige denn, dass sie dieselbe statt der Consuln vollziehen, Lange 1, 564. — si ita vid., 26, 16, 4. — approbat. oder ein ähnliches Wort, wie voluntate, s. 23, 23, 7, ist ausgefallen. — sugill., 4, 35, 10.

5-6. legem cens. cens., sonst formula censendi, 4,8,4, vgl. 29,15, 9, vgl. 39, 44, 2; die Bestimmung, Norm, welche bei der Abschätzung befolgt, nach welcher diese vorgenommen werden soll; viell. ursprünglich: die Vorschrift für die Abschätzung bei der Angabe des Census vgl. c. 15, 7; 39, 44, 1: censibus; Cic. Flacc. 32, 79: praedia censui censendo. Die lex wird dem Volke in der contio, mit welcher der Census begann, Varro L. L. 6, 87: conventionem habet, in einem Erlass bekannt gemacht, in contione edizerunt, s. c. 4, 11; an u. St. könnte auch eine besonders zu dem Zwecke der Bekanntmachung berufene Versammlung gemeint sein, Lange 2, 605. — commune, der von jedem Bürger, jedesmal, wenn er seine Schatzung, sein Vermögen vor dem Censor angegeben hatte, geleistet wurde, wahrscheinlich eine Gelobung an Eides Statt, s. Becker 2, 2, 202; Lange 1, 580; Huschke Serv. Tull. 559; 574. adiurar., hier zu einem Eide einen neuen oder einen neuen Punkt hinzufügen, sonst: zu etwas einen Eid hinzufügen, etwas eidlich versichern, s. 7, 5, 6. — minor a. s. e. XL, 45, 6, 9; mit dem Beginne des bezeichneten Jahres hörte die Verpflichtung ausserhalb der Stadt zu dienen auf, s. 1, 43, 1. — prodibis, da die Aushebung § 5: ut - adiuvarent, vgl. § 10, noch nicht begonnen ist, die Abhaltung derselben erst c. 15, 1 angedeutet wird, so kann nicht wohl prodisti, wie Andere statt des hds. proditi verm., gelesen werden; eher vermisst man eine Andeutung, dass die jetzt zu haltende Aushebung gemeint sei im Gegensatz zu den folgenden. quamdiu etc., sie wollen keine Bestimmung treffen, die über ihre Amtszeit hinausgeht, also nur auf 11, oder auf 5 Jahre, s. 45, 15, 9. Da die Hs. quaehi hat, so wird auch cum hi (indess findet sich in d. Hs. immer cum nicht quum geschrieben) und quem his censoribus magistratus vermuthet. — miles f. er., nicht schon im Dienste bist. - in dil. wie vorher ad dil. Die Formel wurde von den Censoren oder ihren Gehülfen vorgesprochen und von den Gefragten eidlich versichert.

7-8. incert., ohne bestimmte, sichere Gründe gegebener Urlaub,

bitionem imperatorum ab exercitu abesse, edixerunt de militibus P. Aelio C. Popilio consulibus postve eos consules in Macedoniam 8 scriptis, ut, qui eorum in Italia essent, intra dies XXX, censi prius aput sese, in provinciam redirent; qui in patris aut avi potestate 9 essent, eorum nomina ad se ederentur. missorum quoque causas

sese cognituros esse, et, quorum ante emerita stipendia gratiosa
10 missio sibi visa esset, eos milites fieri iussuros. hoc edicto litterisque censorum per fora et conciliabula dimissis tanta multitudo iuniorum Romam convenit, ut gravis urbi turba insolita
15 esset. Praeter dilectum eorum, quos in supplementum mitti

oportebat, quattuor a C. Sulpicio praetore scriptae legiones sunt, 2 intraque undecim dies dilectus est perfectus. consules deinde

2 intraque undecim dies dilectus est perfectus. consules deinde sortiti provincias sunt: nam praetores propter iurisdictionem

s. c. 11, 10. - imperatorum, es ist wol der Consul und der Prätor, der auf der Flotte commandirte, gemeint, und wegen P. Aelio etc. nicht allein die des laufenden Jahres. de milit., in Betreff u. s. w., wol absichtlich statt: ut qui militum etc., vgl. 35, 12, 14; 39, 12, 1; 45, 14. 8. - Aelio etc., s. 42, 9, 8, also 3 Jahre vorher. — postve e. c., 41, 9, 9. — qui eor. ist nicht selten, um einen Theil des im Vorhergeh. bezeichneten Ganzen auszuscheiden, 8. 42, 17, 5; 40, 41, 3; 34, 35, 7; 5, 41, 2 u. a. - censi a. se, sich ihnen abgeschätzt, Schatzung abgegeben hätten, oder es ist passiv zu nehmen, s. Becker 2, 2, 203. — qui in patr. etc., diese können sich nicht selbst abschätzen, sondern sind in dem census des Vaters od. Grossvaters, als in der manus desselben stehend, enthalten; die letzteren also haben die Namen jener anzugeben, vgl. 39, 3, 5; Becker 2, 2, 204; 206.

9-10. missorum, hier: die aus dem Dienste Entlassenen; es ist nicht allein die Beurlaubung, sondern auch die gänzliche Entlassung der Soldaten, wenn sie vor Ableistung der gesetzlichen Feldzüge ohne hinreichenden Grund (wie bei der causaria und der ignominiosa missio), sondern um die Gunst der

Soldaten zu erlangen (gratiosa missio) erfolgt ist, wollen sie prüfen, causas se cognit., wie sonst die Consuln die Entschuldigungsgründe, s. 3, 69, 7. — ante em. st., s. 3, 57, 9; 21, 43, 10. — hoc ed. etc., wie das Edict in Rom selbst in der contio dem Volke mitgetheilt wird, so wird es an alle röm. Bürger, welche zerstreut in Italien wohnen, geschickt, vgl. 39, 14, 7; 40, 19, 3; 25, 5, 6; auch hier werden die Municipien u. Bürgercolonien nicht erwähnt, s. Kiene d. Bundesgenossenkrieg 47; 101. — literisq., an die betreffenden Behörden oder Gemeinden, vgl. zu 39, 18, 8. — tanta mult. iun., es ist wol gemeint, dass sie, in Folge des Edictes § 6: tu minor etc., zum Zwecke der Aushebung, nicht zur Schatzung, da diese durch jenes Edict nicht berührt wurde, und zu derselben nur die, welche sui iuris waren, zu erscheinen hatten, s. § 8, nach Rom kommen; daher folgt auch sogleich: praeter dilect., womit L. auf § 5 zarückgeht.

15. 1-3. quattuor etc., c. 12, 3f. — intraq. u. d., ehe noch um waren, c. 11, 13; man sieht daraus, wie viel Zeit man gewöhnlich zur Aushebung brauchte, wenn anders der Gewährsmann Ls' richtig erzählt hat. — iurisdict., da diese

maturius sortiti erant. urbana C. Sulpicio, peregrina C. Decimio 3 obtigerat; Hispaniam M. Claudius Marcellus, Siciliam Ser. Cornelius Lentulus, Sardiniam P. Fonteius Capito, classem C. Marcius Figulus erat sortitus. consulum Cn. Servilio Italia, Q. Marcio Macedonia obvenit; Latinisque actis Marcius extemplo est profectus. Caepione deinde referente ad senatum, quas ex novis 4 legionibus duas legiones secum in Galliam duceret, decrevere patres, ut C. Sulpicius M. Claudius praetores ex iis, quas scripsissent, legionibus, quas videretur, consuli darent. indigne pastiens praetorum arbitrio consulem subiectum, dimisso senatu ad tribunal praetorum stans postulavit, ex senatus consulto destinarent sibi duas legiones. praetores consulis in eligendo arbitrium fecerunt.

Senatum deinde censores legerunt. M. Aemilius Lepidus 6 princeps ab tertiis iam censoribus lectus. septem e senatu eiecti sunt. in censu accipiendo populi milites ex Macedonico exercitu, 7

zeitig durch das Loos bestimmt werden musste, so waren zugleich die übrigen prätorischen Provinzen verloost worden; für die Jurisdiction war dieses nothwendig, da die Gerichte nicht stille stehen konnten; doch ist dieses früher nicht bemerkt. - obtiger. ist um abzuwechseln zwischen das dreimalige sortitus eingeschoben und hätte leicht am Ende stehen können; übrigens ist sortiti erant und sortitus est in der Bedeutung etwas verschieden. — consulum, s. 22, 40, 6. - Italia, c. 12, 1, nach dem Folg. ist es besonders die Besetzung Galliens und wol die Kriegführung in Ligurien, s. c. 1, 4; 44, 17, 9. — Lat. act., s. 41, 22, 16.

4-5. quas ex leg., nach c. 12, 5f. müssen 6 Legionen ausgehoben sein. — legionibus – legiones, ebenso vorher Marcio – Marcius, vgl. c. 11, 3: comitia. — Sulpic. etc., weil sie die Aushebung besorgt haben. — quas vider. n. dandas esse, s. 23, 34, 14, zu 31, 3. 2. — indigne pat., 31, 12, 2: indigne passus. — consul. subi., was sonst wol niemals geschehen ist. — tribun. pr., 27, 50, 9; das Unwürdige wird

noch dadurch gesteigert, dass der Consul, wie sonst Privatleute, s. 8, 33, 9, oder Angeklagte, 2, 12, 8, unten am Trib. steht, die Prätoren oben, auf demselben sitzen. — consulis – fee., 27, 8, 3: senatus populi potestalem fecit.

15, 6-17, 2. Amtsthätigkeit und Prozess der Censoren; die Colonie Aquileia. Val. Max. 6, 5, 3; Gell. 7 (6), 16, 11; Aurel. Vict. 57.

6-8. senat. leg., s. 31, 44, 4; 29, 37, 1; 8; Lange 1, 586. Die Senatswahl wird mehrfach als das zuerst von den Censoren verrichtete Geschäft erwähnt, s. 41, 27, 1; 39, 42, 5; 40, 51, 1 u. a.; anders 42, 10, 3. — Aemil. Lep., 40, 51; 41, 27; an die Stelle eines einmal gewählten *princeps senatus* ist nach Th. Mommsen von den folgenden Censoren nie ein anderer ernannt worden, vgl. auch Mommsen Forsch. 92; 258f. — septem etc., vgl. 45, 15, 8, s. 42, 10, 4; 41, 27, 2; Lange 2, 255. - censu acc., die Empfangnahme der Schatzungsangaben der einzelnen Bürger, der Gegensatz von censeri, c. 14, 8; 39, 44, 1, da censum accipere einen Begriff bildet, so ist populi nachgestellt, obqui quam multi abessent ab signis census docuit, in provinciam 8 redire cogebant; causas stipendis missorum cognoscebant, et, cuius nondum iusta missio visa esset, ita ius iurandum adigebant "ex tui animi sententia, tu ex edicto C. Claudi Ti. Semproni censorum in provinciam Macedoniam redibis, quod sine dolo malo facere poteris?"

16 In equitibus recensendis tristis admodum eorum atque 2 aspera censura fuit; multis equos ademerunt. in ea re cum equestrem ordinem offendissent, flammam invidiae adiecere edicto, quo edixerunt, ne quis eorum, qui Q. Fulvio A. Postumio censoribus publica vectigalia aut ultro tributa conduxissent, ad hastam suam accederet sociusve aut adfinis eius conductionis esset. 3 saepe id querendo veteres publicani cum impetrare nequissent ab senatu, ut modum potestati censoriae inponerent, tandem tribunum plebis P. Rutilium, ex rei privatae contentione iratum

gleich sich diese Auseinanderstellung auch ohne jenen Grund bei L. findet, s. 9, 41, 10: ad famam intentus hostium, vgl. 4, 61, 2 u. a. qui quam, s. c. 21, 6; 35, 1, 1 u. a. - redire scheint ausgefallen, c. 14, 8; 32, 26, 3; obgleich cogere bisweilen ohne einen solchen Infinitiv gebraucht wird, 36, 39, 9; ib. 3, 5; 41, 22, 4; gewöhnlich aber dann in einer anderen Bedeutung. - stipend. miss., der aus dem Dienste Entlassenen, Ausgedienten, vgl. c. 14, 9: missorum, findet sich sonst nicht so gesagt, scheint aber hier gebraucht, weil erst untersucht werden muss, ob die betreffenden die gesetzliche Zahl der Feldzüge gemacht haben, wirklich emeritis stipendiis sind; deshalb ist schwerlich nondum emeritis stipendiis zu lesen. — cuius – esset, die, bei denen sich durch die Untersuchung ergab, dass sie noch kein Recht auf Entlassung hatten. - ius iur. adig. wird von denen gebraucht, die Kraft ihres Amtes oder ihrer Stellung von einem Anderen einen Eid verlangen, häufiger wird der blosse Accus, als mit ad gebraucht, doch auch der Ablat., s. 2, 1, 9, oder in verba adi-gere, 7, 5, 6, oder statt adigere auch exigere, 32, 5, 4, vgl. 38, 39, 1.

— ex tui an. s., s. 22, 53, 9; die Form wie c. 14, 6. — quod etc., s. 38, 11, 2 u. a. Das hier Erzählte ist nach Abhaltung des dilectus geschehen.

16. 1-3. In eq. recens. wiederholt sich 44, 16, 8; 45, 15, 8; zur Sache s. 39, 44, 1; 42, 10, 4. — in ea re, in, durch d. S., indem sie dieses thaten, Cic. Fam. 3, 8, 4: me exquisivisse aliquid, in quo te offenderem, vgl. L. 44, 40, 1; 30, 44, 11; ähnlich § 10. — flamm. acc., 3, 11. 10: invidiae flammam - suggerere; 40, 5, 1. - edicto q. ed., 2, 24, 6. — Fulv. - Post., 41, 27. — ultro trib., die vom Staate zu bezahlenden Lieferungen und Leistungen, Arbeiten wie Bauten, usw., s. 39, 44, 8. Die von den vorhergeh. Cengeschlossenen Contracte scheinen für den Staat nicht günstig oder von den Unternehmern schlecht ausgeführt worden zu sein, Lange 1, 588; 2, 243; Becker 2, 2, 230 ff. - sociusve, ein Compagnon; adfinis ein irgend wie Betheiligter, s. 39, 14, 4; Cic. de imp. Pomp. 6, 16. ab sen., wie 39, 44. - modum etc., den Ausschreitungen ein Ziel setzen, s. 4, 24, 7, vgl. 42, 62, 4. — tandem, 23, 22, 1; ebenso postremo 4,

censoribus, patronum causae nancti sunt. clientem libertinum 4 parietem in Sacra via adversus aedes publicas demoliri iusserant, quod publico inaedificatus esset. appellati a privato tribuni. 5 cum praeter Rutilium nemo intercederet, censores ad pignera capienda miserunt, multamque pro contione privato dixerunt. hinc contentione orta cum veteres publicani se ad tribunum con-6 tulissent, rogatio repente sub unius tribuni nomine promulgatur, quae publica vectigalia aut ultro tributa C. Claudius et Ti. Sem-7 pronius locassent, ea rata locatio ne esset; ab integro locarentur,

56, 10. — Rutil., unrichtig nennt ihn Val. Max. l. l. Popilius, den nachher erwähnten Clienten Rutilius, s. z. c. 12,7; Lange 2,257;557. — priv. rei cont., wie 4, 6, 11: in contentione libertatis dignitatisque.

- nancti, 22, 44, 4.

4-5. cliens lib., ein von ihm oder einem seiner Vorfahren Freigelassener oder dessen Nachkomme, der dem Stande der Libertinen angehörte und zu Rutilius im Verhältniss der Clientel, die erblich war, stand, s. Cic. S. Rosc. 7, 19: homo tenuis, libertinus, cliens istius; Mommsen Forsch. 1, 362; Lange 2, 26; Gron. verm. cli. eius lib. — Sacra v., 2, 13, 11. — advers. etc., gegenüber; der wahre Grund wird in quod etc. angegeben. -- demolir., wie 39, 44, 4; den Censoren lag es ob, den Besitz des Staates zu schützen, 4, 8, 2: publicorum ius privatorumque locorum. Huschke Serv. Tull. 512; Becker 2, 2, 236. – *appell. trib.*, sie anrufen, dass sie gegen die Censoren intercediren, 3, 69, 5 u. o.; § 10 heisst es tribunum, weil unter den übrigen auch Rutil. angerufen worden ist, und sich allein der Sache angenommen hat, vgl. 45, 36, 2. — ad pign. cap., ein Zwangsmittel um ihn zum Nachgeben zu zwingen, vgl. 37, 51, 4; 3, 38, 12; Digest. 43, 8, 2, 17; si quis nemine prohibente in publico aedificaverit, non esse eum cogendum tollere - si tamen obstet id aedificium publico usui, utique is, qui operibus publicis procurat, de-

bebit id deponere, wie es 39, 44, 4 geschehen ist. Die Censoren lassen sich in ihrem Verfahren durch die Intercession des Tribuns nicht stören, obgleich sonst die Einsprache auch nur eines Tribuns gültig ist. s. 2, 44, 3, wahrscheinlich weil sie von den übrigen Tribunen Schutz gegen den intercedirenden erwarten, s. 24, 43, 3; 2, 43, 4; 4, 53, 7; 9, 34, 26, Becker 2, 2, 276 not., vgl. auch 29, 37, 17. — multamque etc., es geht daraus hervor, dass die Censoren das Recht der multae dictio haben, welches im vorliegenden Falle wegen Widersetzlichkeit des betreffenden angewendet wird, s. 37, 51, 4; Becker 2, 2, 230. - privato hier wie vorher = reo, vgl. 35, 41, 9; 3, 11, 13; Rudorff. Rechtsgesch. 2, 428.

6-7. hinc c. or., die so zurückgewiesenen publicani benutzen die Gelegenheit um den Tribun für ihre Zwecke zu gewinnen; die Erzählung geht damit auf § 3 zurück. — re-pente, wie 42, 64, 7; vgl. § 14: extemplo. Der Gesetzvorschlag ist weder dem Senate, s. 21, 63, 3, 'noch den übrigen Tribunen vorgelegt worden. - sub. un. trib., wie im Deutschen; er allein war der Antragsteller, vgl. 2, 37, 8: sub auctore; 45, 21, 4: sua unius sententia. - aut oder ve ist wol ausgefallen, s. § 2; CIL. 206 l. munic. l. 73: publiceis vectigalibus ultrove tributeis. rata etc., was 39, 44, 8 der Senat bestimmt, soll jetzt das Volk beschliessen. — ab integ., Cic. Verr. et ut omnibus redimendi et conducendi promiscue ius esset.

8 diem ad eius legis rogationem concilio tribunus plebis dixit. qui postquam venit, ut censores ad dissuadendum processerunt, Graccho dicente silentium fuit; cum Claudio obstreperetur, au
9 dientiam facere praeconem iussit. eo facto avocatam a se contionem tribunus questus et in ordinem se coactum ex Capitolio,

10 ubi erat concilium, abiit. postero die ingentis tumultus ciere.

Ti. Gracchi primum bona consecravit, quod in multa pignori-

2, 1, 56, 147: columnam efficere ab integro novam, sonst sagt L. de integro, was vielleicht auch hier herzustellen ist, da die Hs. adintegro hat. Zu locar. ist aus ne zu nehmen ut, was in dem nächsten Satze zugesetzt ist. — redim., die vectigalia (um den höchsten Preis) pachten, conduc. die ultro tributo (um den niedrigsten Preis) in Accord nehmen. — promisc., so dass niemand

ausgeschlossen würde.

8-9. ad eius, wahrscheinlich ist legis ausgefallen, s. 22, 25, 16: priusquam rogationis ferendae dies adesset: um es zur Abstimmung zu bringen. - concil. pleb., vgl. 3, 71, 3; Becker 2, 1, 359. — dixit, s. 45, 12, 10; 12; vgl. zu 36, 8, 2; ib. 6, 6 die doppelte Bestimmung durch den Dativ des Zweckes, § 12, und ad ist nicht gewöhnlich; nur ähnlich sind die Fälle, wo die Person im Dativ steht: militibus, exercitui ad conveniendum diem edicere oder dicere, s. 22, 11, 3. — ad dissuad., 45, 21, 6; 10, 7, 1; 3, 71, 3; dieses geschieht in einer contio vor der Abhaltung der Tributcomitien, deren Ankündigung (ein trinundinum vorher) durch *diem – dixit* § 8 angedeutet ist. - audient. fac., Cic. Herenn. 4, 55, 68: illi praeco audientiam faciebat. — praecon. ius., da der Tribun die contio berufen, also auch den Censoren das Wort gegeben hat, so hätte Claudius ihn ersuchen müssen die Ruhe herstellen zu lassen; dadurch dass dieser selbst (wol seinem praeco) den Befehl ertheilt dieses zu thun, hat er

in das Recht des Rutilius, nach dessen Ansicht, eingegriffen, seine Verhandlung gestört, die Versammlung von ihm abgerufen, was durch die lex Icilia verpönt war, Becker 2, 2, 280; Lange 1, 444; 591. in ord. c., in der Ausübung seiner Gewalt beschränkt, s. 3, 51, 13; da hierdurch die sacrosancta potestas verletzt ist, so giebt er sogleich die Versammlung auf um Strafe zu nehmen. Diese war nach 3, 55, 7: ut qui tribunis pl. - nocuisset, eius caput Iovi sacrum esset, familia ad aedem Cereris Liberi Liberaeaue venumiret; den zweiten Theil der Strafe vollzieht er selbst, der erste soll nach einem Volksbeschluss ausgeführt werden. - ex Capit., auf der area Capitolina werden auch sonst bisweilen Tributcomitien gehalten, s. 33, 25, 7; 45, 36, 1 u. a.

10-11. ciere, der inf. histor. zwischen den Perfecten, s. 1, 54, 10; 4, 20, 2; 25, 29, 9 u. a., bezeichnet passend das Andauernde. -Ti. Gracchi - bona cons., er spricht sie den Göttern, wahrscheinlich den oben genannten, als Eigenthum zu, und sie sollen dann für den Tempel derselben verkauft werden. Die consecratio, die gewöhnlich unter dem Beistand des pontifex max. erfolgt, wird bisweilen von den Tribunen allein vollzogen, s. Dion. Hal. 7, 17; 10, 52; 42; Cic. pr. domo 47 f., wo auch die Formalitäten beschrieben werden; Plin. 7, 44, 143, vgl. 2, 41, 10; 8, 20, 8; Rein CR. 35; Marq. 4, 229; sie scheint aber, wenn nicht eine Verurtheilung

busque eius, qui tribunum appellasset, intercessioni non parendo se in ordinem coegisset; C. Claudio diem dixit, quod contionem 11 ab se avocasset, et utrique censori perduellionem se iudicare pronuntiavit, diemque comitiis a C. Sulpicio praetore urbano petiit. non recusantibus censoribus, quominus primo quoque 12 tempore iudicium de se populus faceret, in ante diem VIII et VII Kal. Octobres comitis perduellionis dicta dies. censores extemplo 13 in atrium Libertatis escenderunt et obsignatis tabellis publicis

des für schuldig Gehaltenen durch das Volk hinzukam, wirkungslos gewesen zu sein, s. Cic. l. l., daher die Anklage § 11. Auffallend ist, dass nur Gracchus von dieser Strafe betroffen wird, da der als Grund angegebene Eingriff in die Rechte des Tribuns nach § 5 von beiden Censoren ausgegangen war. — in multa, s. § 5; 2, 52, 4: in multa temperarant tribuni. - diem d., c. 8, 3; obgleich die Censoren durch die Verletzung des Tribuns sacri geworden waren, und von diesem selbst hätten bestraft werden können, s. Plin. l. l., so scheint dieser doch vorgezogen zu haben eine gesetzmässige Verurtheilung Schuldigen durch das Volk herbeizuführen, Zumpt CR. 2, 29. - utrique - perduell. etc., der Nachdruck scheint auf perduell. zu liegen, wenigstens in Bezug auf den Prozess des Claudius, da schwerlich anzunehmen ist, dass gegen diesen eine zweite Anklage erhoben worden sei, vielmehr nur für die schon in diem dixit bezeichnete Anklage der Gegenstand, das Verbrechen hinzugefügt wird, während die Erhebung der Anklage gegen Gracchas blos hier bezeichnet, vorher nur die consecratio bonorum ausgesprochen ist. - perduell. se iud., er erkläre ihn hier schuldig der perduellio, s. 1, 26, 7, vgl. 26, 3, 9: preduellionis se iudicare - capite anquirendum. Die perduellio umfasste nicht allein das Streben nach Alleinherrschaft und Umsturz der Verfassung, s. 2, 41, 11, sondern auch den Missbrauch

der Amtsgewalt, das widerrechtliche Eingreifen in die Amtsbefugnisse anderer Magistrate, besonders der Tribunen, 2, 54; Cic. legg. 3, 4; Rein. CR. 475; Zumpt 2, 332. diemq. – petiit, über die perduellio konnte das Volk nur in Centuriatcomitien entscheiden, Plaut. Pseud. 4, 7, 134: mihi centuriata habuit capitis comitia; da die Tribunen diese nicht berufen konnten, so mussten sie sich dieselben von dem praetor urb., als dem die Rechtspflege leitenden Magistrate, erbitten. Wahrscheinlich beraumte dieser den Tag der Comitien an, und führte in denselben den Vorsitz; der Tribun vertheidigte seinen Urtheilsspruch gegen die Angeklagten, wenn diese an das Volk provocirt hatten, s. 26, 3; Gell. 6 (7), 9, 9; Marq. 2, 3, 53; 153ff.; Lange 1, 457; 2, 500: 408.

12-13. quo min., die Hs. hat qui minus, wie sich qui als interrogativ. mit minus verbunden findet, vgl. L. 3, 39, 6. — primoq. t., ob damit gesagt werden soll, dass sie ohne Einhaltung der drei Anklagetage, s. 2, 61, 7, sogleich die Ansetzung der Comitien für das Volksgericht, oder überhaupt nur Beschleunigung des Prozesses wünschen, lässt sich nicht sicher entscheiden, s. Lange d. tabula Bant. 82; Zumpt 2, 344 im Vergleich mit 2, 203. — in ante d., s. 41, 16, 5; 45, 3, 2, wahrscheinlich ist wegen des folg. dies auch hier diem, nicht in a. dies zu lesen. - in atrium Lib., nach Cic. Att. 4, 16, 14 (nördlich) am Forum, vgl. 45,

clausoque tabulario et dimissis servis publicis negarunt se prius quicquam publici negotii gesturos, quam iudicium populi de se 14 factum esset. prior Claudius causam dixit; et cum ex XII centuriis equitum VIII censorem condemnassent multaeque aliae primae classis, extemplo principes civitatis in conspectu populi

15; 25, 7, 12; 34, 44: Becker 2, 2, 207. — tab. censor., Bürger-Steuerlisten usw., gewöhnlicher tabulae censoriae, tabulae publicae genannt, 26, 36, 11; Becker 1, 19. — tabular., das Archiv der Censoren, welches sich damals in dem atrium Libertatis befand, s. 29, 37, 12; Lange 1, 581. — dim. seru. publ., die Censoren hatten ein bedeutendes Dienstpersonal, neben den scribae, 4, 8, 4, auch servi publici, 9, 29, 9; Lange 1, 665; 550, welche jetzt aus dem atrium und ihrem Dienste oder den ihnen von den Censoren angewiesenen Wohnungen, s. lex Iul. munic. 82, CIL n. 206 p. 121, entlassen werden.

14. prior, nach § 12 waren zwei verschiedene Gerichtstage bestimmt, weil, wie es scheint, immer nur ein Angeklagter in einem Volksgerichte belangt wurde, s. Lange 2, 470; 498, wenigstens lässt sich 25, 4, 10 nur künstlich und gesucht anders erklären, Zumpt 2, 460; ein Beispiel, dass zwei zusammen vor dem Volke angeklagt worden seien, wird nicht erwähnt. — ex XII c. eq. etc., die Stelle beweist, dass auch nach der Umgestaltung der comitia centuriata, s. 1, 43, 12, die centuriae equitum fortbestanden, und zwar gewissermassen als ein Ganzes, da sie L., wenn sie zerstreut unter den übrigen Centurien der ersten Classe gestimmt hätten, schwerlich so, wie es a. u. Stelle geschieht, von den übrigen abgesondert haben würde; auch scheint daraus, dass er die 1. Classe sich an dieselben anschliessen lässt, entnommen werden zu können, dass sie vor, nicht nach derselben, aber erst nach der praerogativa, s. 24, 7, 12, nicht mehr,

wie früher, s. 10, 22, 1, zuerst stimmten, s. Cic. Rep. 2, 22, 39; Phil. 2, 33, 82; Marq. 2, 3, 4; 14; 107; 2, 1, 249; Lange 2, 442; 453; Huschke Serv. Tull. 652; 612. Dagegen geht aus den wenigen über die Sache erhaltenen Nachrichten nicht hervor, warum L. nur 12 Rittercenturien erwähnt, die sex suffragia, s. 1, 43, 9; Cic. II. II., übergeht; doch würde dieses wol nicht geschehen sein, wenn dieselben eine eben so grosse Bedeutung wie die erwähnten 12 gehabt hätten, s. Mommsen Forsch. 1, 135 f.; dass sie übergangen seien, weil man habe annehmen können, dass sie die Censoren freigesprochen haben, s. M**a**rg. 2, 3, 14; Becker 2, 1, 249; Peter Epochen 60; 209; 254, lässt sich aus der Darstellung Ls' nicht abnehmen; ebenso unwahrscheinlich ist es, dass die Zahlen im Texte verdorben seien. Dass übrigens so viele Rittercenturien den Censor verurtheilen, kann nicht auffallen, da die publicani § 7 dem Ritterstande angehören. — primae cl. ist wol nicht als Epexegese von aliae zu nehmen: und viele andere, näml. der 1. Classe, s. 2, 49, 5; 24, 32, 6, da das im Folg. Erzählte vor der Berufung der übrigen Classen eintritt, sondern bedeutet einfach: viele andere, die zur 1 Classe gehörten, so dass auch die Ritter, wenn sie gleich ein Ganzes für sich bilden. zur 1. Classe gerechnet werden, s. 1, 43, 11; Cic. Rep. 2, 22. Aus der Art, wie L. die erste Classe erwähnt, scheint hervorzugehen, dass alle unter die 35 Tribus vertheilten Centurien der 1. Classe, s. Huschke 619, auf einmal abstimmen, ebenso wol die der anderen Classen, s.

anulis aureis positis vestem mutarunt, ut supplices plebem circumirent. maxime tamen sententiam vertisse dicitur Ti. Grac- 15 chus, quod, cum clamor undique plebis esset periculum Graccho non esse, conceptis verbis iuravit, si collega damnatus esset, non expectato de se iudicio comitem exilii eius futurum. adeo tamen 16 ad extremum spei venit reus, ut octo centuriae ad damnationem defuerint. absoluto Claudio tribunus plebis negavit se Gracchum morari. — Eo anno postulantibus Aquileiensium legatis, ut nu- 17 merum colonorum augerent, M et D familiae ex senatus consulto

Marq. 2, 3, 13; Lange 2, 452; Nitzsch die Gracch. 141 f. — extemplo, § 6. — princip. etc., vgl. 3, 72, 2; 9, 46, 12; Cic. Planc. 20, 50; Bekker 2, 1, 273. — in c. populi, 4, 51, 3. — vest. mutar., wenn dieses darin bestand, dass die Senatoren, welche hier mit principes bezeichnet werden, s. 45, 36, 7, die tunica mit dem latus clavus ablegten, so sieht man nicht, wie dieses in conspectu populi habe geschehen können, s. 9, 7, 9.

15-16. concept. v., indem er den Eidschwur in eine (feierliche) Formel fasste, einen feierlichen Eid ablegte, s. 7, 5, 5; vgl. 22, 53, 10. comit. exil., dem der perduellio Angeklagten stand es wie den in andern Capitalprozessen, s. 3, 13, 8, Belangten frei, der Strafe durch Auswanderung in einen anderen Staat zu entgehen, s. c. 2, 10. Die Wirkung dieses Eides zeigt, dass der Prozess nicht sowol aus einem Zwiespalt zwischen Volk und Senat als aus der Erbitterung hervorgieng, die sich gegen das eigenmächtige Verfahren des Claudius gerichtet hatte, s. § 9; 41, 10, 6, vgl. dagegen 45, 15, 3. — extrem. sp., so dass er nur wenig Hoffnung, wenig zu hoffen hatte. - octo c. etc., es ist also durch alle Classen und Centurien gestimmt worden, Lange 2, 454; wenn 373 Centurien waren, hätten ihn 183 verurtheilt oder 182 mit Ausschluss der letzten Classe (Centurie). Das Resultat der Abstimmung hat wol der Prätor be-

kannt gemacht. — morari, s. 4, 42, 8; 10, 18, 13; der Tribun giebt die Klage gegen Gracchus auf, 2, 52, 5. - Die Anklage der Censoren, welche gegen die Sitte noch während ihrer Amtsführung unternommen wird, ist aus einem Conflicte derselben mit der tribunicischen Gewalt, wie sie auch mit anderen Magistraten vorkommen, s. 2, 55, 9; 6, 38, 9 u. a., hervorgegangen, und es folgt aus derselben nicht, dass die Censoren für ihre Amtshandlungen verantwortlich gewesen seien, s, 4, 24, 5; in anderen Fällen, wo Tribunen, ohne in ihrer Amtsgewalt verletzt zu sein, Anklagen gegen Censoren erheben wollen, werden sie daran gehindert, s. 24, 43, 3; 29, 37, 17, vgl. 4, 24, Becker 2, 2, 197; Lange 1, 575. Strafen werden auch sonst von den Tribunen den übrigen Magistraten angedroht, s. 22, 25, 10; 41, 6, 2; 6, 38, 9; 42, '21, 4, oder auferlegt, s. Periocha 47, besonders 67. — Die Fortsetzung der hier abgebrochenen Thätigkeit der Censoren folgt 44, 16; 45, 15.

17. Aquileiens., also erst 2 Jahre nach der bereits erkannten Nothwendigkeit der Sache. Diese selbst wird, wie es scheint, hier angeführt, weil sie mit der Censur in Verbindung stand, s. 39, 44, 10. — ut num. auger., ebenso 31, 49, 6; 32, 2, 7; 33, 24, 8 u. a. — familiae wie 37, 46, 10. — ex sen. c., das Plebiscit ist wahrscheinlich nur nicht erwähnt, Lange 2, 583; 262. —

scriptae, triumvirique qui eas deducerent, missi sunt T. Annius Luscus P. Decius Subulo M. Cornelius Cethegus.

Eodem anno C. Popilius et Cn. Octavius legati, qui in Graeciam missi erant, senatus consultum Thebis primum recitatum per omnes Peloponnesi urbes circumtulerunt, ne quis ullam rem in bellum magistratibus Romanis conferret, praeterquam quod senatus censuisset. hoc fiduciam in posterum quoque praebuerat, levatos se oneribus[que] inpensisque, quibus alia aliis inperantibus exhauriebantur. Achaico concilio Aegi iis dato benigne locuti auditique, egregia spe futuri status fidissima gente relicta, in Aetoliam traiecerunt. ibi nondum quidem seditio erat, sed omnia suspecta criminumque inter ipsos plena; ob quae obsidibus postulatis, neque exitu rei inposito in Acarnaniam inde profecti legati sunt. Thyri concilium legatis Acarnanes dederunt.

Annius, 42, 25; Cornel., c. 1; Decius nur hier genannt. Das bisher in dem Buche Erzählte hat L. den Annalisten, das Folg. Polybius entlehnt.

17, 2-10. Gesandtschaft nach Griechenland. Polyb. 28, 3.

2-4. Popil., 42, 9; 28; Octav., 44, 17. — qui – erant, diese nur den Uebergang bildenden Worte erregen die Meinung, dass die Gesandten vom Senate geschickt seien, die erst § 9 enttäuscht wird; bei Polyb. steht der Absender voran. - Thebis, 42, 63. — recitat., nach Pol.: παρεκάλεσαν τούς Θηβαίους διαφυλάττειν την πρός 'Ρωμαίους εὔνοιαν haben die Gesandten den Senatsbeschluss: τὰ δόγματα τὰ μι-\* κοῷ πρότερον δηθέντα, von L. vorher nicht erwähnt, nur im Peloponnes vorgelesen. - primum, als ob folgen sollte recitarunt, deinde, s. 22, 2, 10 u. a. — ne quis etc., wahrscheinlich in Folge der c. 4; 7 f. erwähnten Beschwerden; doch ist der kurz vorher bezeichnete Senatsbeschluss verschieden von dem c. 4, 11, der schon ein Jahr vorher gefasst ist. - quoque steht ohne Beziehung etwa: wie jetzt oder früher, vgl. c. 14, 4 et. - praebuer., vor der Zeit, bis zu der L. schon gelangt ist; Pol.: ἐπειρῶντο τοῖς

άνθρώποις την της συγκλήτου πραότητα ξπιδεικνύειν. — oneribusque ist wol wegen inpensisque verschrieben, s. 1, 55, 6. - Achaico etc., P.: συναχθείσης αὐτοῖς της βουλης είς Αίγιον ασπατικήν τε και παρακλητικήν ποιησάμενοι την - έντευξιν; dass die Gesandten alle Gegner Roms kennen und einige haben zur Rede stellen wollen, hat L. übergangen, aber hoc - exhaurieb. und egregia - rel. hinzugesetzt. - Aegi, 38, 30, 2; 36, 35, 7. — egregia spe relicta ware wie honore magno, hoc statu esse u. ä. gesagt, ist aber, da an u. St. nicht esse sondern relinguere und dann ein zweiter Abl. folgt, sehr hart, vgl. c. 19, 5, weshalb Muret. fidissimae genti verm.; viell. ist in egregia etc. zu lesen. Zur Sache s. Hertzberg 213.

5-8. ibi etc., dass eine Versammlung nach Thermon berufen, und was in derselben verhandelt worden ist, hat L. übergangen. — postulatis, dass sie von der Forderung abstehen, P. c. 4 extr.: ἐσοιωπηθεὶς περὶ τῶν ὁμήρων ist nicht bestimmt durch neque – imposito ausgedrückt, vgl. Brandstäter 487. — Thyri, s. 36, 11, 10 vgl. 33, 16, 2; ib. 17, 1, wo Leucas, s. 45, 31, 12, der Versammlungsort

ibi quoque inter factiones erat certamen: quidam principum po- 7 stulare, ut praesidia in urbes suas inducerentur adversus amentiam eorum, qui ad Macedonas gentem trahebant; pars recusare, 8 ne, quod bello captis et hostibus mos esset, id pacatae et sociae civitates ignominiae acciperent. iusta deprecatio haec visa. La- 9 risam ad Hostilium proconsulem — ab eo enim missi erant — legati redierunt. Octavium retinuit secum, Popilium cum mille 10 ferme militibus in hiberna Ambraciam misit.

Perseus principio hiemis egredi Macedoniae finibus non au- 18 sus, ne qua in regnum vacuum inrumperent Romani, sub tempus brumae, cum inexsuperabilis ab Thessalia montes nivis altitudo facit, occasionem esse ratus frangendi finitimorum spes ani- 2 mosque, ne quid averso se in Romanum bellum periculi ab is

ist. — inter fact. etc., 1, 17, 1. ament. wie furor, insania von verkehrten politischen Ansichten und Bestrebungen, Pol. sagt nur είναι παρ' αὐτοῖς τοὺς ἀποψέροντας τὰ πράγματα πρὸς Περσέα. — bello c. et host., s. 37, 32, 12; P.: ταῦτα ύπάρχειν τοῖς πολεμίοις γεγενηκαι καταπολεμηθείσιν ὑπὸ Ρωμαίων; durch die Umstellung bei L. ist der Gedanke weniger klar geworden, da das Verhältniss bei den hostes erst eintreten kann, wenn sie bello capti sind; doch ist deshalb nicht b.c. ex hostibus zu ändern, da so ex host. ganz überflüssig wäre. — mos esset könnte wie solet, s. 1, 25, 9, ohne fieri (ὑπάρχειν bei Pol.) gesagt sein; doch scheint sich diese Construct. sonst nicht zu finden, viell. ist daher ein Infinitiv, nach Madvig imponi, ausgefallen.
— pacatae etc., P.: Ακαρνάνας ούχ άξίους είναι φρουράν είσδεχεσθαι κατ' οὐδένα τρόπον.

9. Laris., in Thessalien. — procons., P. c. 3: Αὐλος - ἀντιστράτηγος ὧν καὶ παραχειμάζων ἐν
Θετιαλία; da er Proconsul ist, so
failt die Gesandtschaft schon in das
Magistratsjahr 585, welches mit
den idus Mart., nach dem richtigen
Kalender in der Mitte des Jaouars
etwa begann; s. Schorn 351. —
Ambrac., s. 42, 67, 9; von da aus

konnte zugleich Akarnanien überwacht werden.

18-23. Unternehmungen des Königs Perseus und der Römer im Winter 584 auf 585. Polyb. 28, 8f; Diod. 30, 10.

1 - 4. Perseus etc., eine weit ausgeführte und überladene Periode, wie wenige andere bei L., s. 34, 30; 45, 20, 5; sie ist zusammengehalten durch die Participia ausus, ratus, cernens, an welche sich die in den verschiedenen Verhältnissen liegenden Motive und Gründe in Nebensätzen verschiedener Form und abl. abs. anschliessen: an das erste ne - Romani, an das zweite cum - fecit und ne - esset, an das dritte cum bellum und neque Illyr. - posse; das Particip. cernens selbst, zu ratus chiastisch gestellt, ist entweder zu solum – latus in anderem Sinne als zu Gentium - posse oder daraus zu dem letzten acc. c. inf. ratus zu nehmen; vgl. 28, 31, 1; cum x mil. etc. schliesst sich erst wieder an sub brumae etc. an, s. Naegelsbach § 180, 3. — inexsup., die 42, 53, 6 erwähnten Pässe sind dann unzugänglich, der Durchgang durch Tempe war von einem Posten besetzt, s. 44, 2ff. - frang. - spes wie 9, 7, 10: concitationem animorum fregit; 25, 38, 11: audaciam

esset, cum a Threcia pacem Cotys, ab Epiro Cephalus repentina defectione ab Romanis praestarent, Dardanos recens domuisset bellum, solum infestum esse Macedoniae latus, quod ab Illyrico pateret, cernens, neque ipsis quietis Illyriis et aditum praebentibus Romanis, si domuisset proximos Illyriorum, Gentium quoque regem iam diu dubium in societatem perlici posse, cum X milibus peditum, quorum pars phalangitae erant, et duobus milibus levium armorum et quingentis equitibus profectus Stuberram venit. inde frumento conplurium dierum sumpto iussoque apparatu oppugnandarum urbium sequi tertio die ad Uscanam—Penestianae terrae ea maxima urbs est—posuit castra, prius tamen, quam vim admoveret, missis, qui temptarent nunc praefectorum praesidi, nunc oppidanorum animos. erat autem ibi cum iuventute Illyriorum Romanum praesidium. postquam nihil pacati referebant, oppugnare est adortus, et corona eam capere

u. a. - ab Threc., von - her, mehrere Völker waren dort römisch gesinnt, s. 42, 19, 6; Cotys, 42, 29, 12. — ab Epir. Ceph., der Abfall eines grossen Theils der Epiroten auf Betrieb des Cephalus, s. c. 21; 23; zu 42, 38, 1; Polyb. 27, 13; Diod. 30, 5, Hertzberg 195, ist in der Lücke nach c. 3 ausgefallen, ebenso der Zug gegen die Dardaner, s. Periocha: res praeterea a Perse rege - prospere gestas continet victis Dardanis et Illyria, vgl. 44, 30, 4; Polyb. 28, 8. - dom. bell. wie 3, 65, 7: bellum scandet; 21, 11, 6: oppugnatio adorta est u. ä. - neque verbindet und correspondirt dem folg. et, c. 13, 1. - ipsis, für sich unruhig und zum Einfall in Macedonien geneigt und diesen Anderen (den Römern) gestattend; praeb. Romanis ist neben quietis Ill. nicht gerade deutlich, s. c. 17, 4. - praebent., immer geneigt zu gestatten. - si domuisset, da Gentius, wenn seine Grenznachbarn nicht zu den Römern halten könnten, sich leichter entschliessen würde mit ihm gemeinschaftlich zu handeln. - proxim., die entfernter Wohnenden stehen schon unter Gentius, s. c. 9, 6; 42, 26. - pha-

lang. etc., s. 42, 51, 3-5, die übrigen sind wol auch an u. St. im Gegensatz zu den Leichtbewaffneten, die nicht unter den 10000 begriffen sind, cetrati. — lev. arm., 44, 4, 5; 42, 65, 13. — Stuberr., s. 31, 39, 4; die Entfernung der Stadt von Uscana ist übrigens nicht unbedeutend.

5-8. *Uscana*, s. c. 10, 1; Polyb. 28, 11: "Υσκανα πόλις Ίλλυρίδος οὐδετέρως (gener. neutr.); L. hat den Namen als femin. gebraucht, bei Oros. 4, 20 extr. heisst die Stadt Sulcanum. — Penest. t., am Drilon bis an den Lychnitis-See, c. 20, 4; 21, 1; 23, 7. Im Folg. wird das 9f. schon nach einem Annalisten Erzählte, nach Polyb. genauer und deutlicher berichtet; L. scheint übrigens nicht bemerkt zu haben, dass er sich wiederholt. - missis, qui, 1, 37, 1; 21, 23, 1 u. o. — Roman. praes. setzt, wenn die Ergänzung richtig ist, eine andere Situation voraus, als c. 10, eher wie c. 19; wann die Römer die Stadt besetzt haben, ist nicht angegeben, s. c. 19, 6; 42, 36, 9. — oppugnare, absolut, 36, 25, 5; 23, 18, 7; vgl. 43, 21, 5: defendente. — adort., c. 21, 4; 37, 5, 5. - est - est, s. 3,

conatus est. cum sine intermissione interdiu noctuque alii aliis succedentes, pars scalas muris, pars ignem portis inferrent, sustinebant tamen eam tempestatem propugnatores urbis, quia spes 8 erat neque hiemis vim diutius pati Macedonas in aperto posse, nec ab Romano bello tantum regi laxamenti fore, ut posset morari. ceterum postquam vineas agi turresque excitari viderunt, 9 victa pertinacia est. nam praeterguam quod adversus vim pares non erant, ne frumenti quidem aut ullius alterius rei copia intus erat, ut in necopinata obsidione. itaque cum spei nihil ad resi- 10 stendum esset, C. Carvilius Spoletinus et C. Afranius a praesidio Romano missi, qui a Perseo peterent, primo, ut armatos suaque secum ferentis abire sineret, dein, si id minus impetrarent, vitae tantum libertatisque fidem acciperent. promissum id beni- 11 gnius est ab rege quam praestitum: exire enim sua secum efferentibus iussis primum arma ademit. his urbe egressis et Illyriorum cohors — quingenti erant — et Uscanenses se urbemque dediderunt. Perseus praesidio Uscanae inposito multitudinem omnem 19 deditorum, quae prope numero exercitum aequabat. Stuberram abducit. ibi Romanis — quattuor milia autem hominum erant 2 - praeter principes in custodiam civitatum divisis, Uscanensi-

5, 14; hier durch die Stellung von est weniger auffallend. — atii al., 36, 23, 5. — pars kann, da es im ersten Gliede steht, nicht wohl fehlen, s. 3, 37, 8. — propugn. u., wie 2, 61, 4, vgl. 9, 39, 7; 37, 11, 11 u. a. — in aperto, unter freiem Himmel, vgl. das griech.  $\ddot{v}\pi u \dot{v} \varphi o_5$ ,  $\dot{v} \ddot{v} \pi u \dot{v} \varphi a_i$ ; anders 1, 33, 4; 36, 17, 10. — laxan., 5, 5, 10; 35, 21, 10.

9-11. turres exc., frg. l. 91; Caes. B. G. 3, 14, 4: turribus excitatis, u. a.; L. 38, 3, 11: aggeres excitare. - viderunt, Andere lesen vident, s. 21, 13, 4. — alter - ut in, 26, 8, 2; 30, 36, 11; 22, 5, 1. — Carvil., c. 19, 7, aus einer lat. Colonie stammend; Afran., viell. ein Verwandter des 39, 23 erwähnten; wahrscheinlich gehören sie zu den Präfecten § 6 oder den principes c. 19, 2. — quam praest., vgl. 22, 6, 12. — efferentib. ist mit iussis aus iussi exire arma ferentes in den Dativ übergegangen, vgl. 24,

47, 13. — primum ist entweder unrichtig oder nicht genau gebraucht, s. c. 17, 2; oder das c. 19, 2 Gesagte entspricht demselben in anderer Form ohne deinde, s. 22, 2, 10. — Illyrior., die im Dienste der Römer gestanden haben, § 6.

**19.** 1-3. praes. Uscanae i., 24, 37, 8; 45, 26, 1. — prope gehört zu aequabat, zu numero kann es nicht gezogen werden, vgl. 36, 28, 4; 21, 26, 5. — aequab., nach c. 10 hätte Uscana 10000 Einwohner gehabt, vgl. c. 18, 5; unter den dediti sind genau genommen die röm. Soldaten nicht begriffen. — quatt. mil., die Zahl wäre ungewöhnlich gross, und die rasche Uebergabe der Stadt sehr auffallend, wenn auch die Kriegstüchtigkeit der röm. Soldaten schon gesunken war; wahrscheinlich ist die Zahl verschrieben, und war geringer. — principes, die praefecti, Tribunen; diese bleiben in Freiheit. — in cust. c. div., statt in civitates custodiendos div., vgl.

Illyriisque venditis in Penestiam exercitum redducit ad Oaeneum 3 oppidum in potestatem redigendum, et alioqui opportune situm, 4 et transitus ea est in Labeates, ubi Gentius regnabat. praetereunti frequens castellum, Draudacum nomine, peritorum quidam regionis eius nihil Oaeneo capto opus esse ait, nisi in potestate et Draudacum sit; opportunius etiam ad omnia positum esse. 5 admoto exercitu omnes extemplo dediderunt sese. qua spe celeriore deditione erectus, postquam animadvertit, quantus agminis sui terror esset, undecim alia castella eodem metu in pote-6 statem redigit. ad perpauca vi opus fuit, cetera voluntate dedita; et in his recepti M et D dispositi per praesidia milites Romani. 7 magno usui Carvilius Spoletinus erat in conloquiis dicendo, nihil in ipsos saevitum. ad Oaeneum perventum est, quod sine iusta oppugnatione capi non poterat. et maiore aliquanto, quam ce-8 tera, iuventute et validum oppidum moenibus erat, et hinc amnis, Artatus nomine, hinc mons praealtus et aditu difficilis cinge-9 bat. haec spem ad resistendum oppidanis dabant. Perseus circumvallato oppido aggerem a parte superiore ducere instituit, 10 cuius altitudine muros superaret. quod opus dum perficitur, cre-

23, 34, 9; 24, 19, 11: oppidanorum turba per finitimos populos in custodiam divisa; 42, 67, 8. - in Penest., nach c. 18, 5 lag Uscana selbst in Penestia; redducit wäre also nicht genau ausgedrückt. Die im Folg. genannten Orte und der Fluss Artatus, wahrscheinlich ein Nebenfluss des Drilon, scheinen sonst nicht erwähnt zu werden, aber, da das Gebiet der Penesten nicht gross war, in der Nähe von Uscana gesucht werden zu müssen. — et -Labeates, der Zusammenhang zeigt, dass das, was blos als Thatsache angeführt wird, ohne Zusetzung von quod wie das vorhergeh. et - situm als Grund zu ad - redigend. zu denken ist, vgl. 1, 40, 4; Čic. Tusc. 1, 1, 1; Tac. H. 1, 15, vgl. Cic. Att. 9, 6, 7: me haec duo fefellerunt, initio spes compositionis, - deinde - intelligebam. - ea, 24, 46, 1. -Labeat., nordwestlieh von Macedonien am See Labeatis, vgl. 44, 31, 3; 45, 26, 15.

4-8. nihil, s. 45, 8, 6; 5, 27, 2; nihil eo more intermisso; 22, 45,

5 u. a. — in pot., ohne pron. od. genit. possess., s. § 2; 39, 14, 3 u. o. - omnes Besatzung und Einwohner. — spe cel. ded., die verschiedenen Ablative sind nicht ohne Härte, c. 17, 4. — eod. metu, 1, 30, 4. — ad pauc., bei Wenigen. — milit. Roman., die Römer haben also die ganze Gegend schon besetzt, c. 21, 1, was c. 9; 10 nicht vorausgesetzt wird. — magno us., nach dem Zusammenhange: um die Soldaten zu schneller Üebergabe zu bewegen; der Satz ist wie der vorhergeh. etwas abgerissen. - ipsos, ihre Person, c. 18, 11; arma, c. 19, 2. — maiore - iuvent. muss, wenn es richtig ist, als Abl. qualit. genommen werden, da die Stellung von et nicht gestattet es mit validum zu verbinden, vgl. 5, 47, 2: saxo aequo ascensu. — hinc – hinc, 1, 13, 2. — spem ad res., c. 18, 10.

9-12. circumvall., der Wall wird um die ganze Stadt, der Damm nur an einer Stelle aufgeführt, Marq. 3, 2, 475. — ducere inst., 38, 7, 6, bris interim proeliis, quibus per excursiones et moenia sua oppidani tutabantur et opera hostium inpediebant, magna eorum multitudo variis casibus absumpta est, et, qui supererant, labore diurno nocturnoque et volneribus inutiles erant. ubi primum ag- 11 ger iniunctus muro est, et cohors regia, quos nicatoras appellant, transcendit et scalis multis simul partibus impetus in urbem est 12 factus. puberes omnes interfecti sunt; coniuges liberosque eorum in custodiam dedit; praedae alia militum cessere. Stuberram 13 inde victor revertens ad Gentium legatos, Pleuratum Illyricum, exulantem aput se, et Adaeum Macedonem a Beroea mittit. is 14 mandat, ut exponerent aestatis eius hiemisque acta sua adversus Romanos Dardanosque, adicerent recentia in Illyrico hibernae expeditionis opera; hortarentur Gentium in amicitiam secum et

vgl. 37, 27, 4. - interim, attributiv;45, 27, 9. — per excurs., 28, 33, 6. - eorum ist nöthig geworden, weil oppidani in den Nebensatz gezogen ist. — labore etc., vgl. 36, 23, 5. iniunct., nach Ausfüllung des Wallgrabens; ein Thurm war bei der Höhe des Walles nicht nöthig. cohors reg., vgl. 37, 40, 7: cohors regia, argyraspides a genere armorum dicebantur, 40, 6, 3; 28, 5, 15. Das folgende quos nic. voc. zeigt, dass die Stelle aus Polyb. übersetzt ist: der Name nicatores wird als bekannt vorausgesetzt, findet sich aber nur bei Hesychius als Bezeichnung cines Theiles des macedon. Heeres erwähnt: νικατῆρες οἱ ἀκμαιότατοι ἐν ταῖς τάξεσι; verschieden sind c. 20, 3 die custodes corporis. - scalis etc., wo nur der Wall gezogen war, wurde vermittelst Leitern gestürmt, vgl. 36, 24, 4: scalis ascensus temptant, oft scalis urbem capere, 4, 47, 5; 6, 8, 10 u. a. — eorum wird sonst in dieser Verbindung nicht leicht zugesetzt. - dedit, die Hauptperson, Perseus. praedae - cess., s. 31, 46, 16: captiva corpora Romanis cessere; 6, 14, 12: aurum - in paucorum praedam cessisse; Curt. 6, 3, 18: quidquid cessisset alienae (gloriae). Das Verfahren ist wie bei den Römern 5, 22, 1; 35, 1, 12; vgl. zu c.

20, 3.

13-14. Pleurat., s. 44, 11, 7, nicht der 29, 12 erwähnte; Pol.: Πλεύρατόν τε τὸν Ἰλλυριόν, ἄντα φυγάδα παρ' αὐτῷ, καὶ τόν Βεραΐον Αδαῖον. — a Beroea genauere Bestimmung zu Macedonem, was L. der Deutlichkeit wegen hinzugesetzt hat, vgl. c. 20, 3: ex Illyrico; 1, 50, 3; 4, 3, 11. — hiemisq., da Perseus erst *sub brumae tempus*, c. 18, 1, gegen Illyrien aufbricht, so ist es möglich, dass er vorher schon: principio hiemis, c. 18, 1, eine glückliche Expedition unternommen hat; der Nachdruck liegt auf in Romanos Dardan, und auf in Illyrico; die folg. hiberna expeditio schliesst andere Unternehmungen nicht aus, welche durch recentia, was, wenn aestatis und hibernae exped. den Hauptpunkt des Gegensatzes bildeten, nicht nöthig gewesen wäre, angedeutet zu werden scheinen; Madvig will hiemisque entfernen. Pol. sagt: τὰ πεπραγμένα κατὰ τὸν πόλεμον πρός τε Ρωμαίους αὐτῷ και πρός Δαρδανίους έτι δε καί πρὸς Ἡπειρώτας καὶ πρὸς Ἰλλυριούς κατά τὸ παρόν; L. hat also, wenn nicht etwas ausgefallen ist, die Epiroten übergangen und κατά τὸν πόλεμον und κατά τὸ παρόν geändert. - Romanos, vgl. 44, 2, 6; Dardan., Plut. Aem. 9: πάρερ20 cum Macedonibus iungendam. Hi transgressi iugum Scordi montis per Illyrici solitudines, quas de industria populando Macedones fecerant, ne transitus faciles Dardanis in Illyricum aut Macedoniam essent, Scodram labore ingenti tandem pervenerunt.

2 Lissi rex Gentius erat. eo acciti legati mandata exponentes benigne auditi sunt; qui responsum sine effectu tulerunt, voluntatem sibi non deesse ad bellandum cum Romanis, ceterum ad conandum id, quod velit, pecuniam maxime deesse. haec Stuberram rettulere regi, tum maxime captivos ex Illyrico vendenti. extemplo idem legati addito Glaucia ex numero custodum corporis remittuntur sine mentione pecuniae, qua non data barba-

γον δὲ τοῦ πολέμου στρατείαν ἐπὶ Δαρδανεῖς θέμενος – μυρίους τῶν βαρβάρων κατέκοψε etc. hortar. – in amic. iung. ist ungewöhnlich ausgedrückt, ähnlich Yerg. †1, 520: in proelia – hortatur, ygl. L. 27, 20, 3: consilio in cetera exsequenda opportuni, wo auch die Richtigkeit des Ausdrucks bezweifelt wird; gewöhnlich heisst es hortari ad, wie Crevier auch an u. St. verm., Pol.: παρακαλεῖν αὐτὸν πρὸς τὴν τούτου καὶ Μακεδόνων φιλίαν καὶ συμμαχίαν.

20. 1-2. transgressi etc., Pol. c. 8: οί καὶ ποιησάμενοι τὴν πορείαν ύπερ το Σκάρδον όρος διὰ της ξρήμου χαλουμένης 'Ιλλυρίδος, ην οὐ πολλοῖς χρόνοις ἀνώτερον ανάστατον εποίησαν Μαπεδόνες διά τὸ δυσέργους ποιῆσαι τοῖς Δαρδανεῦσι τὰς εἰς Ἰλλυρίδα εἰσβολάς; über Scordus u. Scodra s. 44, 31. — quas de ind., da die Hs. quas per ind. hat, so verm. Madvig: quas nuper de ind. nach der eben angef. Stelle aus Polyb.; indess kann per aus dem Vorhergeh. wiederholt und dadurch de verdrängt sein, L. οὐ πολλοῖς χρ. ἀνωτ. wie vieles Andere übergangen haben, während er, wenn dieses anders nicht in den Excerpten des Polyb. ausgelassen ist, aut Macedoniam zugesetzt hat. — Lissi, südlich von Scodra, am Meere gelegen, 44, 30, 6; Pol. 8, 15: θεωρών (Φίλιππος) τὸν τοῦ Λίσσου περίβολον – ήσφαλισμένον διαφερόντως καὶ φύσει καὶ κατασκεύη. -acciti - expon. - aud. sunt = acciti cum exponerent auditi sunt. qui scheint in Bezug auf benigne zu stehen: (zwar) freundlich aufgenommen aber sie u. s. w., vgl. 42, 32, 2; Caes. B. G. 5, 43: nutu - hostes vocare coeperunt, quorum progredi ausus est nemo; Cic. Lael. 9, 29: quod longe secus est; es wird quidem, dessen Stellung auffallend wäre, u. atqui verm. — volunt – ad etc., s. 21, 25, 10; 9, 4, 1; 10, 36, 3: animus est ad pugnandum; Caes. B. C. 1, 84, 1: quidnam voluntatis ad dimicandum haberet u. a.

3-4. Stuberr., Pol., bei dem die von L. im Vorhergeh. erzählten Unternehmungen ausgefallen sind, sagt c. 8: ὁ δὲ Περσεὺς παράγενόμενος είς Στύβερραν την λείαν ελαφυροπώλησε, die Vertheilus der Beute an die Soldaten ist c. 🕬, 12 berührt. — tum max., s. c. 🚺 8. — ex num. c. c., P.: ἕνα τῶν σψ ματοφυλάχων. — sine ment., ohme zu erwähnen, so dass auch die Gesandten keinen Auftrag erhielten die Sache zu berühren, Pol.: ὧσπ ε ού χυρίως τοῦ Γενθίου διασεσα φηχότος τίνος προσδείται. - non data - non poter., ist unsicher, da die Hs. unda – non poterat hat, doch wäre hier non vor poter. nicht wie c. 21, 1 entstanden, wo es aus dem Vorhergeh. wiederholt ist; gewöhnlich wird qua una – poterat rus inops inpelli ad bellum non poterat. Ancyram inde popula- 4 tus Perseus in Penestas rursum exercitum redducit firmatisque Uscanae et circa eam per omnia castella, quae receperat, praesidiis in Macedoniam sese recipit.

L. Coelius, legatus Romanus, praeerat Illyrico; qui moveri non 21 ausus, cum in is locis rex esset, post profectionem demum eius conatus in Penestis Uscanam recipere a praesidio, quod ibi Macedonum erat, cum multis volneribus repulsus Lychnidum copias reduxit. inde post dies paucos M. Trebellium Fregellanum cum 2 satis valida manu in Penestas misit ad obsides ab iis urbibus, quae in amicitia cum fide permanserant, accipiendos; procedere 3 etiam in Parthinos — ii quoque obsides dare pepigerant — iussit. ab utraque gente sine tumultu exigit. Penestarum equites Apolloniam, Parthinorum Dyrrachium, — tum Epidamni magis

gelesen. — Ancyram, Pol.: αναζεύξας – μετά τῆς δυνάμεως εποιείτο την πορείαν επ' 'Αγχυραν; doch ist hier der Name Άγχυρα nicht sicher, und da eine Stadt dieses Namens in der Gegend, wo sich Perseus befindet, nicht erwähnt, populari aber gewöhnlich von Ländern, seltner von Städten, s. 22, 6, 3, gebraucht wird, so vermuthet Duker, dass Polyb. von einem Landstrich, nicht einer Stadt gesprochen habe. — in Penest., es wäre der dritte Zug dahin. - firmatis etc., vgl. 44, 8, 1. — circ. eam, gewöhnlicher wird circa in solcher Verbindung adverbial als Attribut gebraucht, eam ist wol wegen des folg. per zugesetzt, obgleich auch per omnia circa hätte gesagt werden können, s. 21, 62, 1; vgl. 36, 14,

12; 39, 25, 3; 43, 21, 5.

21. 1-3. legat. R., praeer. I., in welchem Verhältnisse derselbe zu App. Claudius, der auch nach Polyb., s. § 4, nicht blos nach den Annalisten c. 9 f., ebenfalls ein Commando in Illyrien hat, s. c. 23, 6; 44, 20, 5, gestanden habe, ist nicht deutlich, wahrscheinlich waren sie in verschiedenen Gegenden thätig, Coelius nach dem Folg. in der Nähe von Penestien, wo man aber nach c. 9, 6; 44, 20 eher Appius erwar-

ten sollte, vgl. auch c. 18, 5; 11; 19, 6; Appius in der der Parthiner, s. c. 23, 6. — moveri, s. 37, 18, 8. - profect., die c. 20, 4 erwähnte. - Macedon., der Genitiv ist wie sonst das Adjectiv in den Relativsatz gezogen, vgl. 8, 7, 9: spatio, quod vacui interiacebat campi; 1, 12, 1. —  $cum\ m.\ v.$ , 31, 45, 15 u. a. - Lychnid., wo nach c. 10, 8; 44, 20, 5 Appius stehen soll. — ab iis urb., im Gegensatze zu den c. 18, 6 erwähnten; ein Theil der Penesten bleibt auf der Seite des Perseus, s. 44, 11, 7. - Parthin., westlich von Penestien, in der Nähe von Dyrrachium; sie haben sich schon nach dem ersten punischen Kriege an die Römer angeschlossen, s. Polyb. 2, 11, 11; 7, 9, 13; L. 29, 12, 12, sind 33, 34, 11 an Pleuratus abgetreten worden, stehen aber jetzt wieder unter Rom, s. c. 23, 6: Parthinorum socias urbes; 44, 30, 13. - equites ist d. hds. Lesart; die Reiter müssten als Geiseln gestellt sein, was jedoch wol angedeutet wäre; viell. ist obsides, wie gewöhnlich gelesen wird, ausgefallen. — Apoll., 42, 18 u. o. — Dyrrach. etc., L. nennt so die Stadt sonst immer, dem Gebrauche seiner Zeit folgend, s. 29, 12; 31, 27; 42, 48; Strabo 7, 5, 8; 316; Polyb. aber

4 celebre nomen Graecis erat — missi. Ap. Claudius acceptam in Illyrico ignominiam corrigere cupiens Phanotam, Epiri castellum, adortus oppugnare est. auxilia Chaonum Thesprotorumque praeter Romanum exercitum, ad sex milia hominum, secum adduxit;
5 neque operae pretium fecit Cleua, qui relictus a Perseo erat, cum valido praesidio defendente.

Et Perseus Elimeam profectus et circa eam exercitu lustrato 6 ad Stratum vocantibus Epirotis ducit. Stratus validissima tum urbs Aetoliae erat; sita est super Ambracium sinum, prope amnem

Epidamnus, erst jetzt ist L. auf den Unterschied aufmerksam geworden, oder hat denselben zu erwähnen für nöthig gehalten, wie c. 13. 1

c. 13, 1. 4. acc. in Ill. ignom., die c. 10 beschriebene Niederlage stimmt im Wesentlichen, jedoch nicht in den Namen der Anführer, mit § 1 überein; dass Appius eine ganz gleiche Expedition in diese Gegend gemacht habe ist weniger wahrscheinlich, als dass diese und die des Coelius von den Annalisten vermischt worden seien, s. Nissen 60. - adort. opp. est, 28, 3, 6: pars adorta oppugnare est, vgl. 21, 58, 3: adorta tempestas est; ib. § 6; u. a. — Chaon., die Bewohner des nordwestlichen Theiles von Epirus, in welchem auch die Festung Phanota, 45, 26, 3, lag, wahrscheinlich das j. Gardiki: die Thesproter bewohnten den südwestlichen Theil von Epirus; sie waren den Römern treu geblieben, während sich die Chaoner zum Theil und die Molotter, s. zu 45, 34, 1, mit Perseus verbunden hatten, s. c. 18, 2. Die Anwerbung so vieler Hülfstruppen erfolgt ganz wie c. 9, 7; vgl. 44, 30, 10. — operae p. f., praef. 1. - relictus, viell. als er den Consul Hostilius in Phanota hatte aufheben wollen, Polyb. 27, 14. — defend., absolut, vgl. c. 18, 7: oppugnare.

5-6. et knüpft entweder nur das auch auf Epirus sich beziehende Unternehmen an, oder ist in Bezug auf das was Clevas gethan = auch. —

Elimaeam ist hier wegen circa eam e. l. nicht die Landschaft, s. 42, 53; 31, 40, an der Südwestgrenze Macedoniens, an dem Cambunischen und dem Tymphe-Gebirge, von wo ein Pass in das Achelous- und Aratthus-Thal führt, sondern eine Stadt in derselben, Plut. Acm. 9; bei Ptolem. 3, 13, 2 "Ελυμα. profect. et - lustr., s. 42, 38, 2; 45, 41, 3. — ad Strat., 36, 11, 6; die ursprünglich akarnanische Stadt, hält wie andere mit Aetolien verbündete Städte, s. 37, 4, 8; ib. 6, 2, auch jetzt noch fest an den Aetolern; vgl. Heuzey le mont Olymp 331 ff.; Bursian 1, 109. — Epirotis, obgleich man annehmen könnte, dass die c. 22, 9 erwähnten transfugae Epirotarum den König gerufen haben, so ist es doch besonders wegen § 9 wahrscheinlicher, dass Epirotis durch einen Schreibsehler statt Aetolis, wie Crev. verm., entstanden sei, s. Brandstäter 489. — super Ambr. sin., da Stratus ziemlich weit von diesem entfernt liegt, so kann super, wenn nicht supra zu lesen ist, vgl. Plin. 33, 37, 114, nicht, wie gewöhnlich: am Ufer, an der Küste bedeuten, sondern darüber hinaus, ultra wie ύπεο, s. 44, 2, 11; 42, 55, 6; oder L. hat die Lage der Stadt nicht genauer gekannt. -prope a. Inach., c. 22, 2 ist der Name des Flusses, der an u. St. verdorben ist, deutlich geschrieben; da Stratus sonst als in der Nähe des Achelous gelegen bezeichnet wird, s. Thucyd. 2, 102; Polyb. 5,

Inachum. cum decem milibus peditum eo profectus est et equitibus trecentis, quos pauciores propter angustias viarum et asperitatem duxit. tertio die cum pervenisset ad Citium montem, 7 vix transgressus propter altitudinem nivis locum quoque castris aegre invenit. profectus inde, magis quia manere non poterat, 8 quam quod tolerabilis aut via aut tempestas esset, cum ingenti vexatione, praecipue iumentorum, altero die ad templum Iovis, Nicaeum quem vocant, posuit castra. ad Aratthum inde flumen 9 itinere ingenti emenso retentus altitudine amnis mansit. spatio temporis ponte perfecto, traductis copiis diei progressus iter obvium Archidamum, principem Aetolorum, per quem ei Stratus tradebatur, habuit. Eo die ad finem agri Aetolici castra 22 posita. inde altero die ad Stratum perventum; ubi prope Inachum 2 amnem castris positis cum expectaret effusos omnibus portis

13, 10; 4, 63; Strabo 10, 2, 2 p. 450, so wurde früher s. a. Acheloum gelesen. Der Inachus ist ein kleiner Fluss, der am südlichen Fuss des Lacmon entspringt und sich mit dem aus Dolopien kommenden Achelous vereinigt; da dieses aber weit oberhalb Stratus geschieht und nicht bekannt ist, dass der Fluss auch nach der Vereinigung seinen Namen beibehalten habe, ein anderer Fluss *Inachus* aber in dieser Gegend nicht erwähnt wird, so bleibt es unklar, wie die hier sich findende, wol Polyb. entnommene Ortsbestimmung habe gegeben werden können, s. Heuzey 308; Bursian 1, 12; 109. — quos pauc., c.

7-9. tertio d., wol von Elimaea aus. — Citium, der Name des Gebirges scheint sonst nicht erwähnt zu werden; da aber der König bald an den Aratthus gelangt, so muss er den Lacmon oder einen Theil desselben passirt sein, wahrscheinlich den Pass Mezzovo, in der Ecke des Thales, wo der Aous, Aratthus und Inachus entspringen. Der Zug mitten im Winter über das steile Gebirge wird als eine kühne, ungewöhnliche Unternehmung betrachtet, s. Heuzey 344. - quoque - aegre wie quoque haud, non, 39, 21,

3. — manere, länger bleiben, s. §  $9. - quam \ q. - esset, 2, 1, 7.$ templum, die Lage desselben ist ungewiss; Pers. kommt am zweiten (altero) Tage, nachdem er den Citius verlassen hat, dahin. — quem, nachgestellt, 45, 12, 5; zu 42, 11, 2. -Aratthus, s. 38, 3, 11; Strabo 7, 7, 6 p. 325: ὁ Αρατθος ποταμός ἀρχόμενος έκ Τύμφης ὄρους, nach Bursian 1, 13 dem südlichen jetzt Zagori genannten Theile dieses Gebirges. — emenso, 21, 30, 5. mansit, das folg. quo sp. temp. deutet an, dass die Zahl der Tage angegeben war, wie § 7; 8. — Archidam., Polyb., 28, 4. - tradeb., Conatus, s. 34, 1, 7, vgl. c. 22, 9.

22. 1-5. finem a. Aet., wie weit dieses jetzt nach Norden hin sich erstreckte, ist nicht genau bekannt. - Inach., c. 21, 6, von dem hier aus dem Gebirge tretenden Achelous, der nur gemeint sein kann, liegt Stratus nicht weit westlich und deckt den Zugang zu der nach Süden sich ausdehnenden akarnanischen Ebene. — expect. - venturos, die Construction ist wie die bei spero; doch scheint sich expectare sehr selten, viell. nur hier, anders ist Terent. Phorm. 5, 9, 36; Enn. Sat. 38, mit dem acc. c. inf. verbunden zu finden. — effusa o. p., vgl. c. 10, 5;

Aetolos in fidem suam venturos, clausas portas atque ipsa ea nocte, qua venerat, receptum Romanum praesidium cum C. Po-3 pilio legato invenit. principes qui praesentis Archidami auctoritate conpulsi regem arcessierant, obviam eggresso Archidamo segniores facti, locum adversae factioni dederant ad Popilium 4 cum mille peditibus ab Ambracia accersendum. in tempore et Dinarchus, praefectus equitum gentis Aetolorum, cum DC peditibus 5 et equitibus centum venit. satis constabat eum tamquam ad Persea tendentem Stratum venisse, mutato deinde cum fortuna 6 animo Romanis se, adversus quos venerat, iunxisse. nec Popilius securior, quam debebat esse, inter tam mobilia ingenia erat. claves portarum custodiamque murorum suae extemplo potesta-7 tis fecit; Dinarchum Aetolosque cum iuventute Stratiorum in ar-8 cem per praesidii speciem amovit. Perseus ab imminentibus superiori parti urbis tumulis temptatis conloquis, cum obstinatos atque etiam telis procul arcentis videret, quinque milia 9 passum ab urbe trans Petitarum amnem posuit castra. ibi consilio advocato cum Archidamus Epirotarumque transfugae reti-

1, 14, 8. — *ipsa ea n.*, gerade in der N., der nämlich, in welcher; indem ipse den Gegenstand anderen gegenüberstellt, ea erläuternd oder auf das folg. Relativ hinweisend hinzutritt, s. 42, 21, 8; ib. 25, 4; 9, 17, 7: ipsos eos, cum quibus, zu 35, 42, 8; vgl. 45, 39, 16 u. a.; dagegen § 11 das gewöhnlichere is ipse, 3, 69, 8: eo ipso die u. a. - Popil., 17, 10. — princip., etc., schon c. 17, 5 ist der Zwiespalt unter den Actolern angedeutet. — arcess., c. 21, 5; Brandstäter 488. — in temp., weil sich Dinarchus mit den Römern verband und so die Vertheidigung der Stadt, die ungeachtet ihrer Bedeutung, s. c. 21, 6, bis jetzt ohne Besatzung gewesen zu sein scheint, erleichterte; die Erklärung folgt § 5. praef. eq., f. εππαρχος, s. 38, 11, 7. — tamquam, s. c. 7, 3; 2, 2, 3. — cum fort., vgl. 44, 18, 4.

6-8. mobilia etc., 33, 44, 7: Aetolos - ingenio inquietem gentem.
— clav. port., wie 27, 24, 8; 24, 37, 6. — potest. s. fec., 7, 31, 6; 34, 21, 2 vgl. 45, 7, 3. — in arcem etc., in den noch jetzt vorhandenen,

eine Stunde im Umfange habenden Ruinen von Stratos finden sich an der Nordseite Spuren einer wenig umfangreichen Burg, welche hier gemeint sein müsste, s. Heuzey 335; Bursian 1, 109. — imminent. s. p.. an der Nordseite, da östlich der Achelous fliesst, westlich und südlich sich Thäler anschliessen. während die Hügelkette, an deren Endpunkte, selbst vier derselben umschliessend, Stratos liegt, sich nach Norden zieht. — procul arc., aus der Ferne, 37, 20, 3: qui procul iacularentur, 44, 35, 19. — Petit., wahrscheinlich der kleine, von Nordwest ber in den Achelous mündende Fluss, j. Zervas, Heuzey 345; Burs. 140.

9-11. Epirot. transf., vgl. c. 21, 6, da ein grosser Theil von Epirus abgefallen ist, so sind wol aus den Römern treu gebliebenen Städten oder vor dem Abfall Geflüchtete zu denken, obgleich man auch so den Aufenthalt derselben in Aetolien nicht erwartet. — retiner., ihn wollten, 37, 17, 6, vgl. c. 21, 9:

nerent, Macedonum principes non pugnandum cum infesto tempore anni censerent, nullis praeparatis commeatibus, cum ino- 10 piam prius obsidentes quam obsessi sensuri essent, maxime. quod hostium haud procul inde hiberna erant, territus in Aperantiam castra movit. Aperanti eum propter Archidami magnam 11 in ea gente gratiam auctoritatemque consensu omnium acceperunt; is ipse cum octingentorum militum praesidio his est praepositus. Rex cum non minore vexatione iumentorum hominum- 23 que, quam venerat, in Macedoniam rediit; Appium tamen ab obsidione Phanotes fama ducentis ad Stratum Persei summovit. Cleuas cum praesidio inpigrorum iuvenum insecutus sub radicibus prope inviis montium ad mille hominum ex agmine inpedito occidit, ad ducentos cepit. Appius superatis angustiis in campo, 3 quem Meleona vocant, stativa dierum paucorum habuit. interim Cleuas adsumpto Philostrato, qui \* \* Épirotarum gente habebat, in agrum Antigonensem transcendit. Macedones ad depopulatio- 4 nem profecti; Philostratus cum cohorte sua in insidis loco obscuro consedit. in palatos populatores cum erupissent ab Antigo-

tradebant. - Macedon. etc. ohne Adversativpartikel, s. 45, 36, 1; 35, 27, 3; 22, 39, 3; der Satz steht zunächst dem vorhergeh. entgegen, enthält jedoch zugleich einen Grund zu castra movit; einen wichtigeren, aber von dem Könige selbst gedachten fügt maxime - territus hinzu. haud proc., s. 44, 1, 5. — territus bedeutet, da die Nähe der Römer dem Könige nicht unbekannt sein konnte, entweder: in Furcht (gesetzt) oder ist = deterritus. --Aperant., nordöstlich von Akarnanien, begann nicht weit von Stratus. Nach dem Folg. gehört Aperantia noch den Aetolern, die es 38, 3, 4 Philippus entrissen haben. - Aperanti, Steph.: Ἀπεραντοί. - cons. om., 4, 51, 3.

28. 1-5. c. non min., in Bezug auf c. 21, 8. — quam v., 26, 20, 11: maiore gratia quam venerat; 3, 16 5 u. a. — tamen, obgleich Perseus seinen Zweck nicht erreichte, so bewirkte doch sein Zug, dass usw. — Phanotes, dieselbe Form wie 32, 13, 10. — ducentis oft so ohne Object, wenn der Weg oder das

Ziel angegeben ist, s. 1, 23, 5; 9, 35, 1: imis montibus; 22, 15, 12: qua; 31, 26, 7. — sub rad., die Berge müssen steil abgefallen sein, schwerlich ist prope inv. dem Sinne nach zu montium zu ziehen, vgl. 1, 1, 4; Burs. 1, 19. — ad mille, s. § 5; 41, 18, 2; 8, 18, 10; 3, 15, 5; 21, 61, 1; 22, 31, 5. — super. angust., wahrscheinlich die aus der rings von Bergen umschlossenen Gegend von Phanote nach Norden führenden. — Meleona, Name und Ort sind sonst nicht bekannt; da Ptolemaeus 3, 14, 7 eine Stadt Elaeus in Chaonien erwähnt, so wird Elaeona verm. - Epirot. gente, davor ist entweder die Zahl Ď oder DC, oder die Bezeichnung der Art der Truppen delectos ex od. ä. ausgefallen. — Antigon., am Aous, s. 32, 5, 9; Burs. 1, 20. Die Stadt ist auf der Seite der Römer; die im Folg. erwähnten armati sind entweder eine röm. Besatzung oder die Bewohner der Stadt; zu den Truppen des Claudius haben sie nach § 3 u. 5 nicht gehört. — in ins. l. obs., vgl. 1, 14, 7. — erup. ab A., s. c. nea armati, fugientes eos persequentes effusius in vallem insessam ab hostibus praecipitant. ibi mille occisis, centum ferme
captis et ubique prospere gesta re prope stativa Appi castra movent, ne qua vis sociis suis ab Romano exercitu inferri possit.

6 Appius, nequiquam in his locis terens tempus, dimissis Chaonumque et si qui alii Epirotae erant praesidis cum Italicis militibus in Illyricum regressus, per Parthinorum socias urbes in hiberna militibus divisis ipse Romam sacrificii causa rediit. Perseus ex Penestarum gente mille pedites, ducentos equites revocatos Cassandream, praesidio ut essent, misit. ab Gentio eadem
adferentes redierunt. nec deinde alios atque alios mittendo temptare eum destitit, cum appareret, quantum in eo praesidii esset,
nec tamen impetrare ab animo posset, ut inpensam in rem maximi ad omnia momenti faceret.

10, 5; doch kann ab an u. St. stehen, weil ein Stadtname folgt, s. zu 24, 12, 3. — fugient. eos pers., der Zusammenhang hebt die Unklarheit. — praecip., s. 5, 18, 7. — mille occ., c. 10, 4. — prope stat., das § 3 erwähnte, welches nicht weit von Antigonea entfernt gewesen zu sein scheint. — soc. suis, den zu Perseus abgefallenen epirotischen Städten. — Rom. exerc., das des Appius.

6-8. in h. loc., den § 3 u. c. 21, 4 bezeichneten, überhaupt wol Epirus. — terens - regressus - rediit ist nicht genau ausgedrückt statt oum se terere videret - regressus etc., s. 40, 55, 7. — Chaonumq. et, 1, 43, 2; Madvig verm., dass vor Chaon. noch Thesprotorum gestanden habe; die besonderen Namen der epirotischen Stämme werden oft erwähnt, s. c. 21, 4; 45, 26, 4; Polyb. 26, 14; 30, 7 usw.; sie sind nicht in dem Gesammtnamen des Volkes aufgegangen. — praesid., hier Truppenabtheilungen, s. 34, 10, 1; 7, 36, 2; 9, 24, 12. — in Illyr., da scheint er also wie Coelius seinen Standort gehabt zu haben, s. zu c. 21, 1. Die Parthiner haben zwar Coelius schon Geiseln gestellt, c. 21, 3, erhalten aber doch noch Besatzungen. — divis., c. 19, 2; 45,

26, 11; 37, 45, 19; es wird dimissis verm., 45, 8, 8. — sacrif. c. wie c. 11, 1; nach 44, 30, 10; ib. 20, 5 ist er wieder in Illyrien - ex Pen. g., obgleich es gente, nicht terra oder oppidis heisst, ist wegen revocatos doch an die macedon. Besatzungen zu denken, s. c. 20, 4. — Cassandr., s. 44, 11, 2; 7. — eadem a., wie c. 20, 2. — alios a. al., damit fasst L. die verschiedenen von Polyb. im Einzelnen berichteten Verhandlungen und Gesandtschaften, auf die er erst 44, 23 zurückkommt, zusammen, vgl. 37, 6f.; ebenso hat er die Bemerkungen über den Geiz des Perseus bei Polyb. u. Diod. 30, 11. nur kurz berührt, auch wol die vorher beschriebenen Kriegsoperationen gekürzt. — impetr. a. a., sich dazu bequemen. — ad o. mom., 21, 4, 2; 28, 17, 9.

Man hat angenommen, dass am Ende des Buches Einiges fehle; indess hat L. schwerlich über die Gesandtschaften an Gentius ausführlicher gesprochen, die Annahme aber, dass in dem Buche die lex Voconia erwähnt gewesen sei, s. zu 41, 25 a. E., ist an sich nicht wahrscheinlich; wenigstens zeigt die Hs. am Ende desselben keine Lücke, und der Vermuthung, dass in der Lücke

## TITI LIVI

## AB URBE CONDITA

## LIBER XXXXIIII.

Principio veris, quod hiemem eam, qua haec gesta sunt, insecutum est, ab Roma profectus Q. Marcius Philippus consul cum quinque milibus \*, quot in supplementum legionum secum traiecturus erat, Brundisium pervenit. M. Popilius consularis et 2 alii pari nobilitate adulescentes tribuni militum in Macedonicas legiones consulem secuti sunt. per eos dies et C. Marcius Figu-3 lus praetor, cui classis provincia evenerat, Brundisium venit; et simul ex Italia profecti Corcyram altero die, tertio Actium, Acarnaniae portum, tenuerunt. inde consul ad Ambraciam egressus 4 itinere terrestri petit Thessaliam; praetor superato Leucata Corinthium sinum invectus et Creusae relictis navibus terra et ipse per mediam Boeotiam — diei unius expedito iter est — Chalcidem ad classem contendit. castra eo tempore A. Hostilius in 5

nach c. 3 von dem Gesetze die Rede gewesen sei, steht die Erwähnung desselben in der Periocha XLI entgegen, s. Rudorff 1, 56; Rein PR. 778 f. Ueberdiess schliesst sich das folg. Buch so an dieses an, dass nicht wohl etwas dazwischen ausgefallen sein kann.

44. 1-5. Einbruch der Römer in Macedonien. Polyb. 28, 11ff.; Diod. 30, 12-15; Appian. Maced. 13-15; Zonar. 9, 22.

1-2. Quod hiem., 43, 18, 1.—
quinq. mil., die hier angegebene,
Polyb. entlehnte Zahl der Truppen
ist wol nicht nach der 43, 12, 3 berichteten Angabe der Annalisten,
die nicht selten in solchen Zahlen
übertreiben, zu ändern, nur militum
oder ein ähnlicher Begriff ist viell.
ausgefallen; doch vgl. 37, 39, 7.—
quot, das hds. quod müsste genommen
werden = quantum, vgl. 27, 8, 11:
in supplementum quantum opus
esset, wie oft quod eius, 39, 45, 7,
vgl. auch 31, 46, 12, doch hätte die-

ses L. an u. St. ohne Genitiv wol nicht gebraucht; in supplem., s. 43, 12, 10; 38, 36, 3; terna milia – in supplementum imperaret u. a.; Gron. verm. quod supplem., vgl. über diese Construction 31, 36, 4; 32, 4, 5 u. a. — Popil., 42, 22, 7; 41, 28. — alii p. n. adulesc., und ausserdem junge Männer (zwar) von gleichem Adel, aber nicht Consularen, was schon in adulescentes liegt, s. 4, 41, 8. — trib. mil., die 43, 12, 7 erwähnten Bestimmungen haben also für das macedon. Heer keine Geltung.

3-4. eos dies, 43, 1, 10. — Marc, 43, 15, 3. — class. prov., 43, 11, 8. — simul, wie 44, 22, 16. — ad Ambr., an der Küste von A. — Leucata, ὁ Λευκότας, 26, 26, 1. — Creusa, Κρεῦσις, 42, 56, 5; Bursian 1, 241. — per med. B., über Thespiae, Theben usw. — dieiun. it., 9, 9, 13: tridui iter expeditis erat; 45, 28, 9, zu 38, 59, 6. — Chalc., 43, 7, 5; ib. 8, 7.

Thessalia circa Palaepharsalum habebat, sicut nulla re bellica memorabili gesta, ita ad cunctam militarem disciplinam ab effusa licentia formato milite et sociis cum fide cultis et ab omni ge-6 nere iniuriae defensis. audito successoris adventu cum arma, viros, equos cum cura inspexisset, ornato exercitu obviam venienti 7 consuli processit. et primus eorum congressus ex dignitate ip-8 sorum ac Romani nominis, et in rebus deinde gerendis \* \*. pro-9 consul enim ad exercitum \*. paucis post diebus consul con-10 tionem aput milites habuit. orsus ab parricidio Persei perpetrato in fratrem, cogitato in parentem, adiecit post scelere partum regnum, veneficia, caedes, latrocinio nefando petitum Eumenen, iniurias in populum Romanum, direptiones sociarum urbium contra foedus; ea omnia quam diis quoque invisa essent 11 sensurum in exitu rerum suarum: favere enim pietati fideique deos, per quae populus Romanus ad tantum fastigii 12 venerit. vires deinde populi Romani, iam terrarum orbem conplectentis, cum viribus Macedoniae, exercitus cum exercitibus conparavit: quanto maiores Philippi Antiochique opes non ma-

5-6. *Palaephars.*, 32, 13, 9; Burs. 1, 76. — nulla, s. c. 2, 6. cunctam, in jeder Beziehung, alle Theile derselben insgesammt, Sall. H. 3, 61 (82), 5: vim cunctam et imperia; L. 4, 33, 6: cuncta acies u. a.; doch erwartet man ein mehr bezeichnendes Attribut; es wird unicam; iustam verm., vgl. Periocha 57 in.; zur Sache Sall. I. 45; übrigens stimmt mit dem hier Gesagten der nach den Annalisten gegebene Bericht 43, 11, 9; ib. 14, 10 wenig überein. - ab effus. lic., weil in formare ad zugleich der Entfernung gedacht wird. - formato, s. 3, 36, 1: in suos mores formare; 1, 21, 2; ib. 45, 1. - cum fide c., im Gegensatze zu 43, 2, 2; ib. 7 f. — inspex., s. 29, 1, 12; ib. 24, 13. - ornato. in voller Rüstung, 40, 47, 8 u. o. 7-12. ex dign. vertritt den Prä-

icatsbegriff, s. 30, 23, 2; 42, 39, 7. — gerendis, darnach fehlt der Gedanke: er habe ihn durch seinen Rath unterstützt, nach exercitum etwa mansit. — orsus – adiec. unterscheidet die Zeit vor und nach dem Regierungsantritte des Königs;

von post hängt nur scel. part. regn., nicht das Folg. ab; über die Trennung der Präpos. von ihrem Nomen s. 1, 59, 4: adversus hostilia ausos. Die Vorwürfe sind die oft erwähnten, s. 42, 13; 40 u. a.; nur cogitato in patr. ist vorher nicht berührt, vgl. 40, 56, 9, viell. von L. nach einem Annalisten zugesetzt. cogitato (scelere) in par., s. Curt. 6, 27, 30: in te - tantum cogitavi nefas; ib. 8, 24, 30; in parentem von scelere abhängig zu machen gestattet die Symmetrie der Gedanken nicht, vgl. 31, 31, 3. — ea omnia hängt noch von adiecit, oder vielmehr einem daraus zu nehmenden dicit ab, vgl. 2, 38, 2. — in exit., bei und durch, s. 39, 31, 2, vgl. Cic. Verr. 2, 69, 169: in ea re. — fav. piet., s. Einleit. 19. — per quae, 23, 43, 10: fortunam - maiestatem, quae si paria essent u. a. — terrar. orb., 21, 30, 10; 30, 32, 2. — complect., das zusammen, umfasst halte, Curt. 6, 7, 4: plures provincias complexus sum. — quanto - esse, durch die Form als unläugbare Thatsache bezeichnet, Naegelsbach § 159, 2.

ioribus copiis fractas esse? Huius generis adhortatione accensis 2 militum animis consultare de summa gerendi belli coepit. eo et C. Marcius praetor a Chalcide classe accepta venit. placuit non 2 ultra morando in Thessalia tempus terere, sed movere extemplo castra atque pergere inde in Macedoniam, et praetorem dare operam, 3 ut eodem tempore classis quoque invehatur hostium litoribus. praetore dimisso consul menstruum iusso milite secum ferre 4 profectus decumo post die, quam exercitum acceperat, castra 5 movit, et unius diei progressus iter convocatis itinerum ducibus cum exponere in consilio iussisset, qua quisque ducturus esset, summotis iis, quam viam potissimum peteret, rettulit ad consilium. aliis per Pythoum placebat via, aliis per Cambunios montes, 6

2. 1-4. de summa g. b., eine Berathung über den Operationsplan für den Feldzug des Jahres; 36, 14, 6: ibi de summa belli consulturus, 42, 62, 3; de bello 27, 20, 1; vgl. c. 3, 8; 3, 61, 13. — eo, dahin, in den Kriegsrath zu Paläpharsalus, nicht: dazu. — pergere, entschlossen vorrücken, 1, 7, 6, vgl. 22, 53, 9. — invehi h. port., vgl. 22, 5, 8: qui mare fluminibus invexit; 23, 47,8: portae invectum, vgl. 1,59, 10. — menstruum n. frumentum, gewöhnlich heisst es frumentum dare 43, 1, 8; 42, 55, 5 u. a., ferre Periocha 37. Da menstruum ohne frumentum sich sonst nicht findet, so verm. Madvig menst. frumentum wie Cic. Verr. 3, 30, 72: menstrua cibaria; doch sagt Plin. Ep. 10, 8 (24), 3: menstruum meum von einem monatlichen Amte; Sall. H. 4, 15 (42): menstrua von monatlichen Opfern, vgl. 44, 31, 15: gladiatorio. profect. - castra mov., obgleich sich bei L. nicht selten pleonastische Ausdrücke finden, s. 43, 16, 2; Quintil. I. o. 8, 3, 53: vitanda  $\mu\alpha$ xρολογία - ut apud Livium: legati retro domum, unde venerant, abierunt; L. 22, 32, 4: ita verba facta, ut dicerent u. ä., so ist doch die Zusammenstellung an u. St. auffallender als an ähnlichen Stellen, vgl. 24, 41, 9: profectus - est ingressus; 22, 30, 1 u. a., und pro-

fectus, was Madvig tilgt, viell. verdorben.

5-6. conv. iter. duc., wahrscheinlich waren sie schon in dem ersten Kriegsrathe gehört worden. Die Construct. ist, da nachher summotis iis folgt, nicht ohne Härte, weshalb convocatos duces verm. wird; doch hat L. ähnliche Verbindungen nicht gemieden, s. 28, 31, 1, vgl. 1, 28, 10; dagegen lässt sich das hds. exponerent hier schwerlich, wie an anderen Stellen, s. 32, 16, 9; 30, 19, 2, entschuldigen. — qua quisq., in Bezug auf § 6: aliis etc., da diese verschiedenen Wege von verschiedenen Führern angerathen worden sind. - viam kann nicht wohl fehlen, s. § 8; 9; 22, 2, 2: propiorem viam - petit. - rettul., der Consul hält den Vortrag und stellt an die cinzelnen Theilnehmer des Kriegsrathes die Frage, für welchen Weg sie sich entscheiden, s. 2, 28, 2; 39, 14, 3. - Pythoum, diese Form hat d. Hs. hier, c. 35, 15; 32, 9; 42, 53, 6, doch scheint dieselbe sich sonst nicht zu finden; Ptolem. 3, 13, 42 hat Πύθαιον od. Πύθεον, vgl. Thucyd. 5, 53: Ἀπόλλωνος τοῦ Πυθαέως; Paus. 2, 24, 1 u. a., gewöhnlich ist *Pythium*, Plut. Aem. 15; Steph. Byz. u. d. W.; Preller Griech. Mythol. 1, 205. Der hier bezeichnete Pass führt östlich am Olympus nach Macedonien, s. c. 32,

qua priore anno duxerat Hostilius consul, aliis praeter Ascuridem paludem. restabat aliquantum viae communis; itaque in id tempus, quo prope divortium itinerum castra posituri erant, de-8 liberatio eius rei differtur. in Perraebiam inde ducit, et inter Azorum et Dolichen stativa habuit ad consulendum rursus, quam potissimum capesseret viam.

potissimum capesseret viam.

Per eosdem dies Perseus, cum adpropinquare hostem sciret,
quod iter petiturus esset, ignarus, omnis saltus insidere praesidiis statuit. in iugum Cambuniorum montium — Volustana
ipsi vocant — X milia levis armaturae iuvenum cum duce Astelepiodoto mittit; ad castellum, quod super Ascuridem paludem

erat — Lapathus vocatur locus —, Hippias tenere saltum cum

12 XII milium Macedonum praesidio iussus. ipse cum reliquis copiis primo circa Dium stativa habuit; deinde, adeo ut obtorpuisse

9; per Cambun. m. ist der westliche, den Perseus 42, 53, 6 eingeschlagen hat. - qua prior. a. dux., s. Plut. Aemil. 9: μάχην ἐπολέμησε (Perseus) τὸ δεύτερον, ἐν ή τὸν υπατικόν 'Οστίλιον απεκρούσατο καταβιαζόμενον κατά τάς Έλιμίας λάθρα δε δια Θεσσαλίας ξμβαλόντα προχαλούμενος είς μάγην ἐφόβησε; vgl. c. 1, 5; Heuzey 216. - Ascurid., ein jetzt Nézéro od. Nizéro genannter See im nordöstlichen Thessalien, südlich von dem Hauptgebirge des Olympus, umgeben von den niedrigeren Vorbergen desselben, nur durch die Thäler von Sparmo u. Karya zugänglich; also ein südlich am Olympus hinführender Pass.

7-8. restab., nach dem § 5 bezeichneten Punkte. — communis, von dem aus man nach allen drei Pässen gelangen konnte: divortium, wo sich die Wege nach denselben trennten, vgl. 38, 45, 3. — Perrhaeb., nach dem Folg. die Tripolis, s. 42, 53, 6; 36, 10, 5; Bursian 1, 50f. L. ist in den genauen Ortsangaben Polyb., der, wie er 29, 11 berichtet, selbst das Heer auf dem Zuge begleitete, gefolgt.

10-12. Volustana, zwischen dem Titarion - und dem cambunischen Gebirge, welches nach diesem Namen

noch jetzt Volutza heisst, s. 42, 53; Abel Macedonien 5; der Pass führte über das jetzige Servia. — iuvenum ist nicht richtig, man erwartet eine speciellere Bezeichnung, die viell. ausgefallen ist, etwa expeditorum; zur Construct. vgl. 30, 7, 10: quat-. tuor milia Celtiberorum – egregiae iuventutis; 26, 17, 1: socium Latini nominis peditum numerum varem; praef. 3. — Asclep., 42, 51, 7. super, wahrscheinlich lag Lapathus nicht unmittelbar am See, sondern super ist wie 43, 21, 6 gebraucht, s. Heuzey 69, und war von der c. 6, 10 erwähnten Festung nicht verschieden; sie lag also nach c. 7, 12 auch super Tempe, östlich vom See, wahrscheinlich bei dem j. Dorfe Rapsani auf der Höhe Hagios Elias, und schützte so Tempe und den über den See Ascuris nach dem Meere führenden Pass; nach der Zahl der Truppen die Lapathus aufnimmt, muss es mehr ein befestigtes Lager als ein eigentliches Castell gewesen sein, s. c. 6, 12. Der Pass über Petra scheint keine Besatzung erhalten oder L. diese übergangen zu haben, s. c. 32, 9. — Hippias, 42, 51, 3; ib. 59, 7. — Dium, j. Malathria, eine kleine aber wichtige macedon. Stadt, nach c. 8, 9 gegen 2 Meilen nördlich von Tempe



mops consilii videretur, cum equitibus expeditis litore nunc Heracleum, nunc Philam percurrebat, eodem inde cursu Dium repetens.

Interim consuli sententia stetit eo saltu ducere, ubi propter 3 Ottolobum diximus regis castra \* \*. praemitti tamen quattuor 2 milia armatorum ad loca opportuna praeoccupanda placuit, quis praepositi sunt M. Claudius Q. Marcius consulis filius. confestim 3 et universae copiae sequebantur. ceterum adeo ardua et aspera

am Baphyras in der Nähe des Meeres, wo sie den Zugang in die pierische Ebene beherrscht, vgl. c. 6, 3; 14; 7, 1; Heuzey 113; Ussing Griech. Reisen 16. — deinde - cum eq. ctc. ist nicht genau an primo angereiht, da ungeachtet der Züge mit den Reitern das Standlager bei Dium bleiben konnte und wol geblieben ist, s. c. 3, 7; 4, 7; wahrscheinlich soll nur gedacht werden, dass der König anfangs in dem Standlager war, dann dasselbe mehrmals verliess. - adeo ut, wie oft ita ut zusammengestellt, Cic. Q. fr. 1, 2, 5, 15: rem publicam funditus amisimus, adeo ut Cato - vix vivus effugeret, mehrfach bei Plautus u. Quintil., s. 10, 5, 2; 4, 1, 54f.; wegen der ungewöhnlichen Voranstellung verm. Madvig credo ne obtorp., indess ist gerade das nunc - percurreb. ein Ausdruck der Rathlosigkeit, vgl. 35, 49, 9: concursatio. - eq. exped., 22, 16, 2. - litore: an der Küste, wie 26, 11, 11: Albensi agro venisse; 22, 18, 6: iugis ducebat, gewöhnlicher wäre per litora, s. c. 4, 9. -- Heracleum, so hat d. Hs c. 35, 14; ib. § 13: heraclium; vgl. Pol. 28, 11; 12; Plut. l. l.; an u. St. u. c. 8, 8; 9, 10 Heracleam; die Stadt lag am Ausfluss des Apilas, wenig nördlich von der Mündung des Peneus, j. Platamona, s. c. 8, 8; Henzey 77; 88. — Philam, Steph. Βγz: (Δημήτριος) - ἐπὶ τοῦ Πηνειού έχτισε πόλιν Φίλαν, am nordöstlichen Ende des Tempethales, s. c. 7, 12; 8, 9; 34, 10, vgl. zu 42, 67. 2. — percurr. - cursu um die

grosse Eile zu bezeichnen, vgl. 5, 19, 4: intercurrere; zur Sache s. Diod. 30, 12: ὁ Περσεὺς χάλλιστον εληφώς παρά της τύχης καιρόν είς το διαφθείραι την δύναμιν ἄρδην των 'Ρωμαίων, διέτριβε πεοί Δίον της Μαχεδονίας, απέχων μέν οὐ πολὺ τῶν τόπων ὑαθυμῶν δὲ περί τὰ μέγιστα τὧν πραγμάτων κραυγής γάρ μόνον ην χρεία και σάλπιγγος είς το την στρατιάν τῶν πολεμίων λαβεῖν αίχμάλωτον περικεκλεισμένην έν πρημνοίς καὶ φάραγξι δυσεξιτήτοις, wahrscheinlich nach Polybius. 3. 1-3. sent. stet., 21, 30, 1. eo saltu, es ist der c. 2, 6: praeter Ascuridem etc. bezeichnete durch

den niedrigeren, südlichen Theil des Olympus, auf welchem Tempe umgangen wird, der schwierigste der drei nach Macedonien führenden Gebirgspässe, vgl. zu Herodot 7, 128. — Ottolobum, der Ort ist nicht weiter bekannt und von dem 31, 36, 6 erwähnten verschieden; propter deutet in dem Zusammenhang der Stelle an, dass nur ein bestimmter Punkt, nicht eine Reihe von Hügeln, s. Heuzey 56, gemeint sei. Im Folg. bezieht sich regis auf Perseus, s. § 7, aber da der Ort vorher nicht genannt ist, wie man wegen diximus erwarten müsste, undetwas ausgefallen ist, so lässt sich der Zusammenhang nicht erkennen. praemitti, von dem c. 2, 8 bezeichneten Punkte aus, also südöstlich. — Claud. - Marc., über das Asyndeton 21, 28, 2. — et - sequeb., setzten sich auch in Bewegung um

et confragosa via fuit, ut praemissi expediti biduo quindecim milium passum aegre itinere confecto castra posuerint requieverintque. Dierum quem cepere locum appellant. inde postero die VII
milia progressi, tumulo haud procul hostium castris capto, nuntium ad consulem remittunt, perventum ad hostem esse, loco
se tuto et ad omnia opportuno consedisse; ut, quantum extendere iter posset, consequeretur. sollicito consuli et propter itineris difficultatem, quod ingressus erat, et eorum vicem, quos
paucos inter media praesidia hostium praemiserat, nuntius ad
Ascuridem paludem occurrit. addita igitur et ipsi fiducia est,
coniunctisque copiis castra tumulo, qui tenebatur, qua aptissimum ad loci naturam erat, sunt adclinata. non hostium modo
castra, quae paulo plus mille passuum aberant, sed omnis regio
ad Dium et Philam oraque maris late patente ex tam alto iugo

zu folgen, in Bezug auf den Begriff in praemitti. - adeo ard. etc., 21, 32, 9: inter confragosa omnia et praerupta, 39, 1, 5; es ist das Thal von Sparmo, durch welches der Weg in Schluchten und auf Bergpfaden über die Ebene von Karya, dann an den See Nézéro führt, Heuzey 67 ff. – *quindec. m.*, während auf ge-/öhnlichem Wege selbst der wöhnlichem Soldat 20000 schwergerüstete Schritt an einem Tage marschirte, s. 34, 15, 3. — aegre durch die Zwischenstellung gehoben, s. 43, 19, 1. — requiever., s. 44, 38, 8: requieto; dagegen braucht L. quiescere gewöhnlich in dem Sinne von ruhig sein, entweder: nichts thun, 31, 9, 3; 32, 13, 15; 33, 7, 5 u. a., oder Ruhe halten, keinen Aufruhr erregen, s. 4, 49, 11; vgl. 45, 37, 2; 35, 40, 3; 36, 39, 9 u. a.; doch ist die Lesart unsicher. — Dierum wird sonst nicht erwähnt und kann auch verschrieben sein; nach den örtlichen Verhältnissen ist viell. der jetzt Detnata genannte Berg am Eude des Thales von Sparmo gemeint, s. Heuzey 54.

4-7. VII mil., die Feinde hätten also etwa 4½ Meile von dem Punkte des Abmarsches § 2 gestanden. — tumulo, nach dem § 6 Erwähnten könnte der Metamorphosis oder

Katé-ti-Vrysigenannte Hügel, nordöstlich über dem Ascurissee, gemeint sein, Heuzey 70 f. - hostem, nicht das Lager des Königs, c. 4, 9, sondern die in das Gebirge geschickte Heeresabtheilung, s. § 1. - ut sollte man hier, da der Satz nicht unmittelbar von remittunt abhängt, sondern die Aufforderung als oratio obl. enthält, nicht erwarten. propter - vicem, über den Wechsel der Construct. s. zu 5, 11, 14, über vicem 2, 31, 11; 1, 25, 6. — quos pauc., 43, 21, 6. — ad Ascur., er hat also den grösseren Theil des Weges schon zurückgelegt. - et ipsi in Bezug auf die Vorausgeschickten, die muthig und glücklich dem Feinde gegenüber angekommen sind. — qua aptiss. etc., an dem Berge Metamorphosis ist ein Plateau, Livadhi, welches ein Lager aufnehmen konnte - host. castra, zunächst das der Truppen, welche den Pass besetzt hielten, dann auch wol das übrige Heer, § 8. — sed omnis etc., von dem Berge Metamorphosis reicht der Blick über die ganze Küste bis nach Thessalonich, selbst bis an den Berg Athos, vgl. 25, 24, 11: subjectam oculis etc.

8-10. summam b., die gesammte Macht, welche die Entscheidung herbeiführen soll, erklärt durch ac

prospectu oculis subicitur. quae res accendit militi animos, post-8 quam summam belli ac regias omnis copias terramque hostilem tam e propinquo conspexerunt. itaque cum alacres, protinus 9 duceret ad castra hostium, consulem hortarentur, dies unus fessis labore viae ad quietem datus est. tertio die parte copiarum 10 ad praesidium castrorum relicta consul ad hostem ducit.

Hippias nuper ad tuendum saltum ab rege missus erat; qui, 4 ex quo castra Romana in tumulo conspexit, praeparatis ad certamen animis suorum venienti agmini consulis obvius fuit. et 2 Romani expediti ad pugnam exierant, et hostes levis armatura erat, promptissimum genus ad lacessendum certamen. congressi 3 igitur extemplo tela coniecerunt. multa utrimque volnera temerario incursu et accepta et inlata; pauci utriusque partis ceciderunt. inritatis in posterum diem animis maioribus copiis atque 4 infestius concursum \* \* belli, si loci satis ad explicandam aciem

reg. cop. etc., anders c. 2, 1. omnis, dass nicht alle in dem Passe selbst den Römern gegenüber, sondern zum grossen Theil noch in dem Lager bei Dium stehen, geht aus c. 4, 2: hostes levis etc., ib. § 10 im Vergleich mit c. 5, 8 hervor. — tam e prop., vgl. 25, 31, 15: tam in tempore. - protinus, sogleich vom Marsche aus, 25, 39, 6 u. a.; über das Fehlen von ut s. 6, 15, 10: impendatis hortor., ib. § 5: ut adhorter, liberes, zu 33, 46, 7; 45, 35, 4. — dies etc. = tamen iis, quod fessi erant etc. - tertio, den Tag der Ankunft eingerechnet. - ad hostem, nach - zu, gegen, 42, 49, 2 u. a., wie ducere so ire, proficisci ad hostem.

4. 1-2. Hippias, wenn nicht c. 3, 1 eine Veränderung berichtet war, steht er bei Lapathus, c. 2, 11.— expediti, das Gepäck war in dem Lager gelassen, in Bezug darauf steht et vor hostes; obgleich die Gegenüberstellung nicht genau ist, da levis arm., aber nicht expediti, eine Truppengattung bezeichnet, so ist doch wegen § 4 maiorib. copiis u. § 5 u. 6 nicht anzunehmen, dass am ersten Tage nur Leichtbewaffnete von Seiten der Römer gefochten haben, Romani = a Romanis od.

Romanorum oder expediti Aprosit. sei, s. 26, 33, 14; 37, 38, 4; 38, 16, 1, wie zu erklären wäre, wenn das Punktum nach et hostes gesetzt würde. — erat: bestand aus, hat sich an das nächste Nomen angeschlossen, s. 34, 22, 9; 1, 1, 3 u. a.; anders 45, 39, 12. — prompt. gen. ad. l. cert., vgl. 22, 18, 3; 37, 16, 9.

4-6. infestius, da die Bezeichnung der Zeit § 7: tertio die, vgl. § 6: ea die, nicht wohl fehlen kann, durch in posterum diem aber nicht genügend angegeben wird, so ist viell. ein Gedanke wie concursum esset insequenti die pugnatumque de summa belli ausgefallen, vgl. c. 35, 21; 21, 59, 7; 28, 33, 7; 10, 27, 7: magis inritati sunt ad iustum certamen animi, quam addiscrimen summa rerum adducta. Schwerlich liegt in dem hds. concursumabellis inloci, wie verm. wird: concursuri abiere, si loci, da die Absicht zu kämpfen, concursuri, besonders nach irritatis animis nicht passend mit der Annahme, dass dieselbe nicht ausführbar sei: si - fuisset, verbunden würde, ohne eine nähere Bestimmung aber nach concursuri nicht wohl: et concurrissent gedacht werden kann; auch würde eher abiere

fuisset. iugum montis in angustum dorsum cuneatum vix ternis
ordinibus armatorum in fronte patuit. itaque paucis pugnantibus
cetera multitudo, praecipue qui gravium armorum erant, specta6 tores pugnae stabant. levis armatura etiam per anfractus iugi
procurrere et ab lateribus cum levi armatura conserere per iniqua atque aequa loca pugnam poterat. pluribus ea die volneratis
7 quam interfectis proelium nocte diremptum est. tertio die egere
consilio Romanus imperator: nam neque manere in iugo inopi
neque regredi sine flagitio atque etiam periculo, si cedenti ex su8 perioribus locis instaret hostis, poterat; nec aliud restabat quam
audacter commissum pertinaci audacia, quae prudens interdum in
9 exitu est, corrigere. ventum quidem erat eo, ut, si hostem simi-

concursuri zu erwarten sein. maiorib. deutet, wie auch die Lücke im Vorhergeh, ausgefüllt wird, nicht an, dass am ersten Tage nur Leichtbewaffnete ausgerückt seien. - iugum etc., eine fortlaufende Berghöhe, die zu einem schmalen Rücken zugespitzt war, nach Art einer Keilspitze zulief, vgl. 37, 27, 7: in acutum acumen fastigatus; 41, 18, 9: iugum, quod eos montes perpetuo darso inter se iungit; 1, 3, 3; Curt. 3, 10, 6: perpetuo iugo montis - per hoc dorsum; es ist also zwischen den Punkten, wo die beiden Heere stehen, ein schmaler, durch kein Thal getrennter Bergsattel zu denken. - vix tern. ord., so dass nur drei Mann im ersten Gliede neben einander stehen, und, indem Andere hinter diesen standen, drei Reihen sich bilden konnten; an neben einander stehende Centurien ist nicht zu denken, 28, 33, 12, vgl. 2, 50, 8. — paucis wie § 3: nur wenige. - spectator. p. st. hat sich wegen des Plurales spectatores mehr an qui als an multitudo angeschlossen, s. 35, 26, 9 quaeque etc u. a., doch vgl 39, 50, 5; 3, 21, 1 u. a. - cum levi arm, das waren nach § 2 alle an dem Kampf Theil nehmenden Macedonier. - conser. pugn., s. 21, 50, 1; 38, 40, 11 u. o. - per iniq. etc., 21, 33, 4.

7-10. flagitio, Verletzung der militärischen Ehre. - atque etiam per. ist durch den Anschluss an das Vorhergeh. veranlasst, da statt atque etiam sine perículo non poterat, wie es vollständig heissen würde, der regelmässige Ausdruck wäre: et ne sine periculo quidem, denn schwerlich ist periculo = cum periculo zu nehmen. - audacter commisso enthält wie § 11 zunächst nur den Begriff: das kühn Begonnene, das kühne Unternehmen, allein, da corrigere folgt, so liegt zugleich die Andeutung des Verfehlten, zweckmässigen, vgl. c. 6, 4: temeritas consulis, darin, was erst durch das consequente Festhalten an der Kühnheit verbessert wird: diese Consequenz, wenn sie zu einem (günstigen) Erfolge fübrt, lässt die Kühnheit bisweilen als prudens erscheinen, während sonst die prudentia der audacia entgegensteht. quidem führt die nähere Erklärung und Begründung des audacter - corrigere ein: man war (durch die Schuld, die Kühnheit des Consuls, der schon 39, 20 einen gleichen Fehler gemacht hatte) in eine Lage gekommen, in der ein muthiger Feind das Heer hätte vernichten können; die Feigheit und Unkunde desselben gab dem Consul Gelegenheit den Fehler durch Beharrlichlem antiquis Macedonum regibus habuisset consul, magna clades accipi potuerit. sed cum ad Dium per litora cum equitibus vagaretur rex et ab duodecim milibus prope clamorem et strepitum pugnantium audiret, nec auxit copias integros fessis summittendo, neque ipse, quod plurimum intererat, certamini adfuit, cum Romanus imperator, maior sexaginta annis et praegravis 10 corpore, omnia militaria munera ipse inpigre obiret. egregie ad 11 ultimum in audaciter commisso perseveravit, et Popilio relicto in custodia iugi, per invia transgressurus, praemissis, qui repurgarent iter, Attalum et Misagenem cum suae gentis utrumque auxiliaribus praesidio esse saltum aperientibus iubet; ipse equi- 12 tes impedimentaque prae se habens cum legionibus agmen cogit.

Inenarrabilis labor descendentibus cum ruina iumentorum 5

keit zu verbessern, § 11: egregie, c. 5, 8. — antiquis, Philippus II; Alexander d. Gr. — sed etc., aber das geschah nicht, sondern. - ad Dium etc. noch wie c. 2, 12, vgl. die Stelle aus Diodor daselbst. --ab duod. mil., so weit stand das Hauptheer etwa von dem Kampfplatze entfernt; zum Ausdruck s. 42, 58, 1; 38, 20, 2. — clamor etc., 23, 42, 5. — nec auxit etc., es wird vorausgesetzt, dass Hippias nicht Truppen genug gehabt habe; da aber selbst von diesen nur wenige hatten zum Gefecht kommen können, so sollte man erwarten, dass der König den Feind an einer anderen Stelle hätte angreifen oder ihm den Rückzug abschneiden müssen. — cum Rom., in gleicher Form wie § 9: sed cum etc. — maior etc., App. l. l: ος δὲ ποῶτος ἐξῆρχε τοῦ πόνου, έξηχοντούτης ών και βαούς τὸ σῶμα καὶ πιμελής, aus Suidas, wol nach Polyb., vgl c. 41, 1. - ipse, in eigener Person, nicht durch Unterfeldherrn.

11-12. egregie, so dass er grosses Lob verdient. — ad ult. - pers. wie oben pertinaci. - audaciter, die seltnere Form, s. 22, 25, 10; 40, 55, 7, steht neben audacter § 8, viell. um den Ausdruck zu heben, vgl. Quintil. 1, 6, 17: inhaerent quidam molestissima diligentiae

perversitate, ut au daciter potius dicant quam audacter, licet omnes oratores (doch hat Cicero einige Male audaciter) aliud sequantur. - Popil., c. 1, 2. - in custodia i. scheint zu bedeuten: auf dem Wachposten auf der Höhe, um den Abzug zu decken, wie in praesidio, 44, 44, 4; vgl. Caes. B. G. 2, 29, 4: custodiam - ac praesidium - reliquerunt; Cic. Phil. 12, 10, 24: haec mea - vigilia est, haec custodia, hoc praesidium stativum; doch drückt sich L. sonst nicht so aus, weshalb Drakenb. in custodiam verm. - per invia etc., der Consul hatte wahrscheinlich beabsichtigt neben Lapathus hin (über Rapsani, Phila und Krania) etwa bei Heracleum die Küste zu erreichen; da er dieses nicht durchführen kann, so muss er sich nördlich wenden, um über Scotina an den Fluss Ziliana und so in die Ebene zu gelangen, ein Weg, der schwieriger und ungangbar war. repurgar., Bäume abhauen, den Weg bahnen zu lasseu u. s. w., da, wie averient, viam zeigt, ein eigentlicher Weg nicht vorhanden war, vgl. Curt. 6, 23, 26. — Attal. et Mis, 42, 65, 14. — agm. cog., 39, 49, 3; 42, 64, 5.

5. 1-5. inenarrab., 41, 15, 2; erat fehlt nicht ohne Härte, vgl. 24, 4, 2; ib. 36, 1; 22, 20, 6u. a. — cum,

sarcinarumque. progressis vixdum IIII milia passum nihil optabilius esse quam redire, qua venerant, si possent. hostilem prope
tumultum agmini elephanti praebebant, qui, ubi ad invia venerant, deiectis rectoribus cum horrendo stridore pavorem ingentem, equis maxime, incutiebant, donec traducendi eos ratio inita
set. per proclive sumpto fastigio longi duo validi asseres ex inferiore parte in terra defigebantur, distantes inter se paulo plus,
quam quanta beluae latitudo est; in eos transverso incumbente
tigno \* ad tricenos longi pedes, ut pons esset, iniungebantur humusque insuper iniciebatur. modico deinde infra intervallo similis
alter pons, dein tertius, et plures ex ordine, qua rupes abscisae
erant, fiebant. solido procedebat elephantus in pontem; cuius

unter dem Niederstürzen, so dass dabei niederstürzten, c. 41, 7; 21, 33, 7. — si poss. gehört nur zu redire nicht zu optabilius esse. deiect. rect., 21, 28, 12. — stridor. etc., 21, 55, 7. - sumpto fast., nachdem man den Abhang entlang die Abdachung, das Mass der Abdachung, genommen, bestimmt hatte, 29, 32, 7: per obliqua. — longi d. v., 23,37,1. - exinfer., ander unteren Seite der Abdachung, an dem Punkte, bis zu dem sie genommen war. plus durch latitudo bestimmt: ein wenig breiter. — quam q., 26, 19, 2. — transv. inc.  $\hat{t}$ . etc., quer über die in den Boden eingelassenen Stangen wurde ein Balken gelegt, von diesem aus bis an den Punkt, wo die Abdachung begann, 30 F. lange Hölzer. Das die letzteren bezeichnende zu tricenos longi p. gehörende Substantiv kann nicht wohl fehlen, da wenn incumbentes gelesen und dazu asseres wieder gedacht werden sollte, dieses ohne eine Andeutung der Verschiedenheit von den zuerst erwähnten nicht wohl geschehen könnte, vgl. 3, 28, 11: tribus hastis – humi fixis, duabus superque eas transversa una deligata; Fest. p. 297: sor. tig.: duo tigilla tertio superiecto; auch würde in eos iniungebantur nicht genau sein, da so die Stangen auf den 2 Piählen u. dem Balken ruhen sollen, so dass, wenn in eos genau genommen würde, nur zwei Stangen der Länge nach hätten gelegt werden können. Das fehlende Substantiv ist jedoch schwerlich asses = axes, Bretter, Bohlen, da sich weder annehmen lässt, dass 30 F. lange Bohlen, auch bei grosser Stärke, ohne weitere Stützen als am Anfang und Ende einen Elephanten hätten tragen können, noch absehen, woher man solche Bohlen in der öden Gegend habe bekommen können; eher erwartet man trabes - longae pedes, Caes. B. C 2, 9, 2: supra ea tigna – transversas trabes iniecerant etc. - humusq. etc., 21, 28, 7. -infra, attributiv : weiter unten befindlich. - qua rup. abs. e. enthält eine Beschränkung: da nämlich, wo usw.; abs. rup., c. 6, 8; 32, 4, 5. Nach der gegebenen Darstellung muss für jeden Elephanten und an jeder schwierigen Stelle eine solche Vorrichtung gemacht worden sein.

6-7. solido, von dem festen Boden aus, her, vgl. über den Ablat. c. 35, 5; 22, 1, 9: caelo cecidisse; 24, 40, 12: castris pellere; 29, 26, 1 u. a.; über das Neutrum c. 29, 3; vgl. 21, 28, 7: velut per solum ingrederentur. — elephantus braucht L. sonst immer, weshalb die hds. Lesart elephans (elephas) nicht zulässig ist. — cuius, seltner wird so der Genitiv eines pronom. von einem

priusquam in extremum procederet, succisis asseribus conlapsus pons usque ad alterius initium pontis prolabi eum leniter cogebat. alii elephanti pedibus insistentes, alii clunibus subsidentes 7 prolabebantur. ubi planities altera pontis excepisset eos, rursus simili ruina inferioris pontis deferebantur, donec ad aequiorem vallem perventum est. paulo plus septem milia eo die Romani 8 processerunt. minimum pedibus itineris confectum; plerumque provolventes se simul cum armis aliisque oneribus cum omni genere vexationis processerunt, adeo ut ne dux quidem et auctor itineris infitiaretur parva manu deleri omnem exercitum potuisse. nocte ad modicam planitiem pervenerunt, nec, quam infestus 9 is locus esset saeptus undique circumspiciendi spatium fuit vix 10 tandem ex insperato stabilem ad insistendum nanctis locum. postero quoque die in tam cava valle opperiri Popilium ac relictas cum eo copias necesse fuit; quos et ipsos, cum ab nulla parte hostis terruisset, locorum asperitas hostiliter vexavit. ter- 11 tio die coniunctis copiis eunt per saltum, quem incolae Callipeucen appellant. quarto inde die per aeque invia, sed adsuetu- 12

adj. neutr. abhängig gemacht, gewöhnlich Substantiva im Genit., vgl. 45, 28, 6; ähnlich 2, 47, 12: eius, ferner dimidium eius. — procederet nach procedebat wie § 7 prolabebantur nach prolabi; ib. pontis; § 9 locus - locum, s. 43, 11, 3; 27, 12, 5. — conl. pons., der Umstand, dass; weil usw. - planit. altera pont. scheint die den steil abfallenden Stellen des Berges gegenüber fast ebene Brücke zu bezeichnen; die vierfache Wiederholung von pons ist allerdings störend, vgl. jedoch 4, 61, 7; 39, 5, 5; aber ohne den Zusatz von pontis würde man an eine Fläche an dem Berge denken müssen, die nach § 2 und dem Zusammenhang der Stelle nicht angenommen werdenkann. Mit ubi planit. etc. geht die Schilderung auf alterius pontis initium zurück; alii - prolab. bezeichnet nachträglich, mehr als Parenthese, das Verhalten der Thiere zwischen der ersten und zweiten Brücke. — ruina Einsturz. — aequior. etc., vgl. 21, 37, 5. 8-10. sept. mil., s. c. 3, 3f. —

min. pedib it., die Wortstellung

wie c. 3, 3: aegre, vgl. 9, 41, 10: ad famam intentus hostium; 1, 19, 4 u. o. — aliisq., und sonst, ausserdem, 43, 16, 14. - adeo ut etc., Polyb., der hier Ls' Quelle ist, konnte, da er dem Zuge beiwohnte, s. c. 2, 8, die Aeusserung von dem Consul selbst hören, vgl. 42, 55, 3; 31, 38, 1. - parva m., c. 4, 9. - modica p..., also wol weiter unten als die vallis aequior § 7. - nec quam, s. zu 31, 48, 6. - saept. und., Erklärung von infestus, vgl 25, 16, 18; vix - locum weitere Ausführung von circumsp. spat. f., der Grund war eigentlich schon durch nocte gegeben. - stabile, vgl. 21, 31, 11: nihil stabile - ingredienti praebet; in anderem Sinne 27, 18, 14: hostem instabilem ad conserendas manus.

11-13. incolae - app., s. zu 38, 41,4. — Callipeuc. scheint der Wald zu sein, der sich damals wol wie jetzt von dem Berge Metamorphosis über Scotina nach dem Ziliana erstreckte; wahrscheinlich zog das Heer, um dem Feinde fern zu sein, an der Westseite des Waldes hin, Heuzey 75 ff. — quarto inde, dann

dine peritius et meliore cum spe, quod nec hostis umquam apparebat et mari adpropinquabant, degressi in campos inter He-13 racleum et Libethrum posuerunt castra. peditum, quorum pars maior tumulos tenebat, \* \* ibi vallo campi quoque partem, ubi eques tenderet, amplectebantur.

6 Lavanti regi dicitur nuntiatum hostis adesse. quo nuntio cum pavidus exiluisset e solio, victum se sine proelio clamitans 2 proripuit; et subinde per alia atque alia pavida consilia et imperia trepidans, duos ex amicis, Pellam alterum, ut, quae ad Pha-

am usw. — adsuct., 27, 18, 13. - umquam, ungeachtet des langen Marsches; es wird usquam verm., vgl. 42, 34, 15. — Heracl., c. 2, 12. - Libethrum, L. denkt an eine Stadt oder Dorf wie Pausan. 9, 30, 5, während Strabo 9, 2, 25 p. 410; 10, 3, 17 p. 471: τὸ Δείβηθουν eine Gegend nennt, wahrscheinlich das j. Canalia, an der Südostseite des Olympus; zwischen Libethr. und dem Meere (an diesem lag Heracleum, s. c. 8, 9) also erreichen die Römer die Ebene; Heuzey 93. peditum, quorum hat die Hs., und man sicht nicht, warum das Eine oder Andere, wie man angenommen hat, von einem Abschreiber zugesetzt sein sollte; da so zwei Theile der Truppen unterschieden und überdiess *ibi* deutlich auf eine vorher bezeichnete Localität hinweist, so ist anzunehmen, dass der Ort, wo die geringere Zahl der Fussgänger lagerte, bezeichnet gewesen sei, vgl. 29, 35, 14; auch würde, wenn peditum entfernt wird, tenere in der seltenen Bedeutung wie 37, 32, 2 vgl. 28, 1, 7; ib. 2, 1 zu nehmen sein. — tumulos, diese, im Gegensatz zu dem Olympus, konnten auch in der vor- und nachher mit campi bezeichneten Gegend sein.

6. Verhalten des Königs Perseus; missliche Lage der Römer; Tempe. Diod. 30, 13f.; Appian. Mac. 15.

1-2. Lavanti mit Nachdruck vorangestellt: gerade als er. — quo nunt., bei od. in Folge usw., 24, 19, 5: hoc nuntio. – exiluis. e sol.,

Diod. l. l.: ἐξαλλόμενος ἐχτῆς πι**χρίας χαὶ παίσας τ**ὸν μηρὸ**ν ἔ**μπ**α**θῶς ,,οὐδὲ παραταξάμενος ήμᾶς" είπεν, ,,ώ θεοί, παραδίδοτε τοίς πολεμίοις αγεννώς", ähnlich Appian., nach Polyb. — proripuit, Verg. 5, 741 quo proripis? an u. St. ist se, welches L. sonst zu proripere zusetzt, viell. übergangen, weil es unmittelbar vorhergeht; Andere schieben es nach clamitans ein. per, immer einen um den andern der Reihe nach durcheilend, aufnehmend und wieder verwerfend; das part. praes. deutet an, dass er auch nach dem folg. Befehl noch Pläne fasst; über per s. 1, 17, 6: per omnes in orbem ibat; per manus, capita, domos, vgl. 1, 14, 8: inter pugnae fugaeque consilium trepidante; 3, 49, 6; Periocha 112: trepidatio in diversas partes. — pavida cons., vgl. 9, 11, 4: fortia consilia; 2, 51, 7: praecipitia consilia. - alterum etc., vgl. c. 10, 2; über Pella c. 46, 5. — ad Phac., in Ph., s. c. 35, 10; 42, 67, 1; Phacus, der feste Ort, wo der königliche Schatz aufbewahrt wurde, bei Pella, c. 46, 5, weshalb der Schatz auch als in der Stadt befindlich bezeichnet wird, s. c. 10, 2; 23, 9; Polyb. 29, 3, vgl. 31, 25; Diod. l. l.: Νίχωνα μέν τον θησαυροφύλαχα έξέπεμψε, συντάξας την έν τῷ Φάκῳ γάζαν καὶ τὰ χρήματα καταποντίσαι, Ανδυόνιχον δε τον σωματοφύλαχα είς Θεσσαλονίκην, συντάξας έμποησαι τα νεώρια την ταχίστην, ebenso Appian., daraus ergiebt sich zum

cum pecunia deposita erat, \* \* ex praesidiis revocat, omnisque aditus aperit bello. ipse ab Dio auratis statuis omnibus raptis, 3 ne praeda hosti essent, incolas eius loci demigrare Pydnam cogit, et quae temeritas consulis videri potuisset, quod eo processisset, 4 unde invito hoste regredi nequiret, eam non inconsultam audaciam fecit. duos enim saltus, per quos inde evadere possent, 5 habebant Romani, unum per Tempe in Thessaliam, alterum in Macedoniam praeter Dium; quae utraque regiis tenebantur praesidis. itaque si dux intrepidus decem dies primam speciem ad- 6 propinquantis terroris sustinuisset, neque receptus Romanis per Tempe in Thessaliam neque commeatibus pervehendis ea patuisset iter. sunt enim Tempe saltus, etiamsi non bello fiat infestus, 7 transitu difficilis. nam praeter angustias per quinque milia, qua 8

Theil, was in der Lücke bei L. gestanden habe. — ex praesid., den § 10 u. c. 2 genannten; die von da abziehenden Truppen mussten an dem Lager der Römer c. 5, 12 vorübergehen.

3-4 ab Dio, s. c. 2, 12; es war dort ein berühmter Tempel des Juppiter, s. Pol. 4, 62, mit einem heiligen Haine, in dem viele Weihgeschenke, Bildsäulen, auch vergoldete usw. aufgestellt waren, Diod. 1. 1.: αὐτὸς τοὺς χρυσοῦς ἀνδριάντας άνασπάσας ξα Δίου - άνεχώρησεν είς Πύδναν. - raptis = raptim ablatis. — incolas etc., vgl. c. 13, 3: incolas loci. — potuiss, 31, 42, 7. - process. - nequir., nach der Ansicht derer, denen das vorher ausgesprochene Urtheil beigelegt wird, s. c. 4, 8. — quae utraq. hat sich an die in der Apposition stehenden Begriffe Dium - Tempe angeschlossen, nicht an saltus; utraque steht hier auch wegen Tempe, s. 27, 22, 2 u. a.

5-6. inde, der durch eo u. unde § 4 bezeichneten Gegend. — possent ist wegen quae utr. - tenebant. conditional zu nehmen. - si dux intr. etc., wenn ein muthiger, unverzagter Mann, nicht ein Perseus, an der Spitze gestanden hätte usw. -X dies - sustin, könnte bedeuten: auch nur 10 T. - ausgehalten, d. h.

weder Dium aufgegeben noch die Besatzungen aus Tempe zurückgezogen hätte, doch ist die bestimmte Zahl hier nicht passend, man erwartet eine unbestimmte, nach Madvig paucos d. statt X dies; aber ad Dium zu lesen, wie verm. wird, ist nicht wohl möglich, da wenn nur Dium behauptet worden wäre, nicht zugleich der Tempepass geschützt war; dieser, auch wenn jenes geschah, den Römern offen gestanden hätte, da er nicht durch die Position bei Dium, sondern durch die Besatzungen in demselben, die jetzt abgerufen sind, gedeckt wurde. - *speciem*, die äussere Erscheinung usw., weil die Sache in der Wirklichkeit, wie der Erfolg c. 10 ff. gezeigt hat, nicht so gefährlich war; zum Ausdruck s. 41, 23, 15 u. a. Im Folg ist zunächst von Tempe die Rede, von Dium c. 7.

7-8. Tempe,  $\tau \dot{\alpha}$   $T \xi \mu \pi \eta$ , vgl. 42, 54, 8; da d. Hs. sunt enimp. saltus hat, so verm. Madvig est enim ipse saltus. Die folg. Schilderung betrifft nur die strategische Bedeutung (bello) des Passes; die im Alterthum gefeierte Anmuth und Grossartigkeit desselben hat L. nicht berührt. - transitu, schon beim Durchgang, § 9: suapte natura. — bello, im Kriege, in Folge desselben. — per quing. mil. ist attributive Bestimexiguum iumento onusto iter est, rupes utrimque ita abscisae sunt, ut despici vix sine vertigine quadam simul oculorum animique possit. terret et sonitus et altitudo per mediam vallem 9 fluentis Penei amnis. hic locus tam suapte natura infestus per 10 quattuor distantia loca praesidiis regiis fuit insessus. unum in primo aditu ad Gonnum erat, alterum in Condylo, castello inexpugnabili, tertium circa Lapathunta, quem Characa appellant,

mung zu angustiae: ein 5 Millien langer usw., ebenso Plin. 4, 8, 31 u. Arrian. Var. Hist. 3, 1: τὸ μῆχος έπὶ τεσσαράχοντα διήχει στα-Slove, das Stadium 1 rom. Meile, also etwa eine geograph. Meile; neuere Reisende geben die Länge bald grösser bald geringer an, s. Kriegk d. thessal. Tempe 33; Bursian 1, 60; Ussing 26. — qua exig. etc. von dem ganzen Passe gesagt ist übertreibend, da die Breite desselben wechselt, und eine Strasse rechts an dem Flusse hinführt, die nur an einigen Stellen sehr schmal, an der engsten in den Felsen eingehauen ist. — rupes utr. etc., so dass ein Uebergang an den Seiten unmöglich ist; nördlich treten näml. die Felswände, in welche der Olympus im Süden, südlich die, in welche der Ossa im Norden ausläuft, bis an den Fluss, jene meist unmittelbar an denselben heranreichend. diese an vielen Stellen durch einen Landstreifen von demselben getrennt, Plin. l. l.: ferme sesquiiugeri latitudine (wol 360 Fuss), ultra visum hominis attollentibus se dextra laevaque leniter convexis iugis intus sua luce viridante. - vertig. quad. etc. bezieht sich zunächst auf oculorum, ist aber, weil bei dem Schwindel zugleich die Besinnung schwindet, auch auf animi bezogen. Da es despici heisst, muss sich L., anders als Plin. 1. 1., auf der Spitze der Felsen gedacht haben, um die derselben anschaulich zu machen, obgleich dieses, da er nur den Durchgang (transitu diff.) schildern will, nicht ganz passend ist; blosse Beklemmung bei dem Anblick

der steilen Felsen ist wol nicht gemeint, Kriegk 18. — terret et etc., ein noch hinzutretender Umstand, welcher gleichfalls das Gemüth erregt, nach Ls' Ansicht wol auch den Durchgang erschwert. — sonitus, Ov. Met. 1, 570: Peneus – spumosis volvitur undis; dieses tritt nurein, wenn der Strom in Folge des Anschwellens seiner vielen Zuslüsse eine grosse Wassermasse führt, die sich an vorspringenden Felsen oder an Inseln bricht, in der Regel sliesst er nach neueren Reisenden gleichmässig u. ruhig, Kriegk 31 f.

9-11. tam s. n. inf., s. 39, 15, 2 vgl. c. 3, 8. — loca die bei L. gewöhnliche Pluralform, vgl. nur 5, 35, 1, auch neben locus. - fuit ins., war besetzt, s. 3, 26, 11, nicht: ist besetzt gewesen. — ad Gonn., am südwestlichen Eingang des Thales, an der Nordseite des Flusses, s. 42, 54, 7. — in Condylo, die Beziehung auf erat liegt näher als auf impositum, sonst wäre Condylo wie 36, 12, 11: praesidio Medione imposito gesagt, vgl. 43, 19, 1; 31, 18, 8 u. a., s. 8, 23, 6; oder Dativ wie § 11; über den Wechsel der Construct. 5, 11, 14. Da L. dieses Castell unmittelbar nach Gonnus anführt, so ist es wahrscheinlich, dass es diesem nach Osten hin näher gelegen habe als Lapathus, vgl. 39, 25, 16; Kriegk 69. — Lapath., c. 2, 11; 7, 12. quem Char. app., da χάραξ (verpallisadirtes Lager) ein Appellativum, Lapathus ein nom. propr. ist, so sollte man die umgekehrte Stellung: Characa, quem Lapathunta app. erwarten, Nissen 260; der Name zeigt gleichfalls, s. c. 2, 11, quartum viae ipsi, qua et media et angustissima vallis est, impo11 situm, quam vel decem armatis tueri facile est. intercluso per 12
Tempe simul aditu commeatibus, simul reditu ipsis, montes, per
quos descenderant, repetendi erant. quod, ut furto fefellerant, 13
ita propalam, tenentibus superiora cacumina hostibus, non poterant; et experta difficultas spem omnem incidisset. supererat 14
nihil aliud in temere commisso quam in Macedoniam ad Dium per
medios evadere hostis; quod, nisi di mentem regi ademissent, et
ipsum ingentis difficultatis erat. nam cum Olympi radices montis 15
paulo plus quam mille passum ad mare relinquant spatium, cuius
dimidium loci occupat ostium late restagnans Baphyri amnis,
partem planitiae aut Iovis templum aut oppidum tenet, relicum 16
perexiguum fossa modica valloque claudi poterat, et saxorum ad

dass Lapathus ein verschanztes Lager war, vgl. Heuzey 74f. — viae ipsi, da wo die Schlucht am schmalsten ist, etwas über die Mitte nach Osten zu, finden sich in einer Felsspalte des Ossa Ruinen eines kleinen Castells, die zwar späteren Ursprungs sind, aber wahrscheinlich auf der Stelle einer alten Befestigung stehen; mehr ein Wachposten, Kriegk 10; Burs. 59.

12-14. intercluso etc. geht auf § 6 zurück. — per T. gehört zu aditu u. zu reditu. — ipsis n. Romanis, nach Madvig entspricht commeatibus. - repetendi erant u. im Folg.: poterant, sind, von damals nicht mehr vorhandenen Verhältnissen gesagt, conditional zu nehmen: wenn man hätte zurückkehren wollen. - quod gehört nicht zu fefellerant, sondern zu poterant n. montes repetere, vgl. § 14; c. 10, 2; 8, 38, 15; 32, 3, 3 u. a.; fallere ist absolut gebraucht, s. c. 11, 6; 29, 5; 42, 64, 3 u. a. — furto, 21, 35, 10. — tenentib. = cum tenerent:während dann besetzt gehalten hätten, ist conditional zu fassen; es wird vorausgesetzt, dass nach dem Durchzug der Römer die Feinde den Pass besetzt haben. — in tem. com., § 4; c. 4, 8. — incidiss., wenn man es hätte versuchen wollen, vgl. c. 13, 3. — di - adem., die volks-Tit. Liv. X.

mässige Auffassung, vgl. 9, 9, 10 u. a., Appian c. 18: εὐμετάβολος – ὑπὸ θεοβλαβείας εἰς πάντα χενόμενος – ib. extr.: ὑπὸ δ' ἀφροσύνης ἐν Φιλα χειμάζων etc., es ist wol an die Nemesis zu denken, die den Brudermord und die Impietät gegen den Vater straft, 1, 59, 13. — ing. diff. erat ist wie vorher poterat zu nehmen, s. 40, 32, 5.

15 - 17. Olymp. rad. montis, viell. ist Ol. montis rad. umzustellen. — spatium ist von relinquant abhängig, und der ganze in paulo passuum umschriebene Begriff attributive Bestimmung dazu, mille pass. attributiver Genitiv, beschränkt durch paulo plus; Gron. verm. spatii; die Breite des Thales wird von Strabo 7 Frg. 17 δσον ξπτὰ ἀπέχει σταδίους (τοῦ 'Ολύμπου), von neneren Reisenden, s. Heuzey 121, Ussing 16, grösser angegeben. — Baphyr., wahrscheinlich der j. Potoki genannte Fluss, der am Fuss des Olympus entspringend aus dem Passe Petra kommt, eine Zeit lang unterirdisch fliesst, und wegen Mangel an Absluss in der Ebene Sümpfe bildet. — planitiae, die seltenere Form. — Iov. templ., dieser lag wahrscheinlich westlich von der Stadt, nach dem Olympus zu. -rel. perexig., 2, 1, 3: pessimo pumanum silvestrisque materiae tantum erat, ut vel murus obici 17 turresque excitari potuerint. quorum nihil cum dispexisset caecata mens subito terrore, nudatis omnibus praesidiis patefactis-

que bello ad Pydnam refugit.

Consul plurimum et praesidii et spei cernens in stultitia et signitia hostis, remisso nuntio ad Sp. Lucretium Larisam, ut castella relicta ab hoste circa Tempe occuparet, praemisso Popilio ad explorandos transitus circa Dium, postquam patere omnia in omnis partes animadvertit, secundis castris pervenit ad Dium, metarique sub ipso templo, ne quid sacro in loco violaretur, iussit. ipse urbem ingressus sicut non magnam, ita exornatam publicis locis et multitudine statuarum munitamque egregie, vix satis credere in tantis rebus sine causa relictis non aliquem subsese dolum. unum diem ad exploranda circa omnia moratus ca-

blico; 23, 19, 14: herbidi terreni. ut potuer., ohne ut stände potuerunt: wenn man gewollt hätte u. s. w., vgl. 22, 37, 2. — dispex., genau durchschaut hätte; das Bild ist in caecata, vgl. 43, 10, 3: occaecare u. a., festgehalten, s. 6, 1, 4. — nud. omnib. praes. = cum omnia praesidiis nudata essent; § 2: omnes aditus; über die locale Bedeutung des neutr. plur. s. c. 7, 1, zu 25, 30, 5; ähnliche Zweideutigkeit s. zu 3, 13, 10, vgl. 43, 23, 4; da in d. Hs. nach bello, wahrscheinlich aus patefactis wiederholt, factis steht, so verm. Madvig: patefactisque portis od. claustris bello, s. c. 7, 9.

7-10, 5. Unternehmungen des römischen Heeres in Macedonien; Verhalten des Königs. Polyb. 28, 9; 12; Diod. 30, 16; Plut. Aem. 13,

3; Zon. 9, 22.

1-2. et spei ist nicht sicher; Madvig verm perspiciens. — segnitia ist die bei L. gewöhnliche Form, früher wurde an u. St. das seltnere segnitie gelesen, s. 22, 27, 4, vgl. c. 42, 9; 6, 15. — remisso, nach dem Punkte, von dem, nicht auf dem Wege, den er gekommen war. — Sp. Lucret., 42, 9, 8; er ist wahrscheinlich Kriegstribun wie Popilius c. 1, 2, und als Legat mit einer Trup-

penabtheilung în Larisa zurückgelassen worden. — circa T., § 12. omnia i.o. p., eine starke Bezeichnung der Sicherheit; in o. partes, 40, 32, 6; 8, 7, 1 u. a. Uebrigens war nach c. 9 Heraclea besetzt, aber da nur 2000 Mann um die Festung anzugreifen abgeschickt werden, so kann die Besatzung nur gering gewesen sein, so dass die Römer ungehindert in der Nähe vorüberziehen dürfen. — sec. castr., c. 46, 10, also in kurzen Märschen. — metariq., die dazu Beauftragten. — sub i. t., unmittelbar am T. des J., c. 6, 3.

3-4. exornat., die Stadt war, wie es scheint, s. Diod. 17, 16, schon von Archelaus (starb 399 a. Ch.) geschmückt worden, Heuzey 122. — publ. l., 40, 5, 7; fora, Gymnasien, Säulenhallen usw. — statuar., s. c. 6, 3, dort stand auch die berühmte Statue der am Granicus gefallenen maced. Reiter, Arr. Exped. Al. 1, 16: τούτων (der 25 έταϊροι) χαλκαῖ εἰκόνες ἐν Δίφ ἐστᾶσιν, Άλεξάνδρου κελεύσαντος Λύσιππον ποιῆσαι. — munitamq., durch Kunst, da sie in einer Ebene lag. — vix cred. - non aliquem: überzeugt, dass irgend, gewiss eine usw.; sine steht ohne Beziehung auf non. — in tant. reb., da - vor-

stra movet; satisque credens in Pieria frumenti copiam fore, eo die ad amnem nomine Mityn processit. postero die progressus 5 Agassas urbem tradentibus sese ipsis recepit, et, ut reliquorum Macedonum animos sibi conciliaret, opsidibus contentus, sine praesidio relinquere se is urbem inmunesque ac suis legibus victuros est pollicitus. progressus inde diei iter ad Ascordum flu- 6 men posuit castra; et, quantum procederet longius a Thessalia, eo maiorem rerum omnium inopiam sentiens, regressus ad Dium 7 est dubitatione omnibus exempta, quid intercluso ab Thessalia patiendum fuisset, cui procul inde abscedere tutum non esset. Perseus coactis in unum omnibus copiis ducibusque increpare 8 praefectos praesidiorum, ante omnes Asclepiodotum atque Hippiam; ab his dicere claustra Macedoniae tradita Romanis esse; 9 cuius culpae reus nemo iustius quam ipse fuisset. consuli post- 10 quam ex alto conspecta classis spem fecit cum commeatu naves venire — ingens enim caritas annonae ac prope inopia erat —, ab

handen waren; doch kamen für die gegenwärtige Lage des Königs nur die Befestigungen und etwa Vorräthe in Betracht. — *Pieria* wird sowol hier als c. 9, 10 erst nördlich von Dium gedacht, vgl. c. 20, 3; 39, 26, 1; es ist die vorzugsweise so genannte Gegend; nach Ptol. 3, 13, 15 liegt Dium schon in Pieria, welches sich nach ihm von der Mündung des Peneus bis an die des Haliacmon u. Lydias, nach Strabo 7 frg. 22 bis an den Axius erstreckt, Abel 8; 39; 144, Ussing 17; Heuzey 140 f. — frumenti c., jetzt ist in der Gegend mehr Wald, s. c. 43, 1; die Vorräthe hatte der König wol wegschaffen lassen. - Mityn, wahrscheinlich einer der beiden Bäche, die sich bei Katerini in das Meer ergiessen, der Pelikas od. Mayronéri, vgl. Heuzey 186.

5-7. Agassas, so 45, 27, sonst nicht bekannt, aber wol nördlich vom Mitys, nach dem Olympus zu gelegen. — urbem — ips., 42, 36, 9; 6, 30, 9. — opsid. contentus, vgl. 28, 34, 9. — relinquere — pollicit., s. 43, 6, 4, hier neben victuros. — immun. ac s. leg., die beiden Haupt-

vorzüge einer civitas libera et immunis, s. 45, 29, 4 f.; 33, 32, 5; 27, 21, 8 u. a., Marq. 3, 1, 250. — Ascord., wahrscheinlich einer der in den Haliacmon sich ergiessenden Flüsse, der Khrasopouli od. der Topolitza, weiter westlich. — et, und so, da sie sich ergab. — quantum — eo, 3, 15, 2. — patiend. fuisset, nicht p. fuerit, weil dubitatione exempta die Vergangenheit bezeichnet, 10, 45, 3; 28, 24, 2.

8-12. Asclep., c. 2, 10; Hipp., c. 4, vgl. zu c. 6, 2 a. E., Pol. 28, 9: τῷ Ἱππίᾳ ἐπετίμα. ἀλλά μοι δοχεῖ τὸ ἐπιτιμῆσαι τοῖςἄλλοις εἶναι δάδιον και συνιδείν τὰς τῶν πέλας αμαρτίας, το δ' αὐτον πράττειν τὰ καθ' αύτὸν πάντων δυσχερέστατον; bis jetzt hatte nur Hipp. scheinbar gefehlt. — claustra, c. 6, 17; 45, 11, 4; 42,67,6. — cuius-fuiss., wie cum fuiss., gedachte Einräumung zu increpabat etc. - classis, c. 2, 3. — spem f. - venire, s. 7, 5,  $4: spes \ erat - (eum) \ deferre; 33, 5,$ 1; 34, 24, 7 u. a. bei verschiedenen Subjecten, doch braucht L. auch in diesem Falle gewölnlich den inf. fut., s. 33, 38, 5; 3, 2, 3 u. a., vgl. § 5: relinquere. — caritas, s. § 4:

invectis iam portum audit onerarias naves Magnesiae relictas esse. 11 incerto inde, quidnam agendum foret — adeo sine ulla ope hostis, quae adgravaret, cum ipsa difficultate rerum pugnandum 12 erat —, peropportune litterae a Sp. Lucretio adlatae sunt castella se, quae super Tempe essent et circa Philan, tenere omnia, fru-

mentique in iis et aliarum in usum rerum copiam invenisse.

His magno opere laetus consul ab Dio ad Philan ducit, simul ut praesidium eius firmaret, simul ut militi frumentum, 2 cuius tarda subvectio erat, divideret. ea profectio famam haudquaquam secundam habuit. nam alii metu recessisse eum ab hoste ferebant, quia manenti in Pieria proelio dimicandum foret, 3 alii ignarum, belli quae in dies fortuna novaret, ut opperientibus

sese rebus emisisse de manibus ea, quae mox repeti non possent. 4 simul enim cessit possessione Dii, excitavit hostem, ut tunc tan-

dem sentiret recuperanda esse, quae prius sua culpa amissa fo-

*frumenti cop. — iam* , nachdem sie bereits, er hörte zu spät; zur Construct. s. 25, 38, 23. — Magnesiae kann nur von einer Stadt gesagt sein, nicht von der Landschaft, 42, 67, 12, ebenso Pausan. 7, 7, 3: Μαγνησίαν την ύπὸ τὸ Πήλιον κατείχεν Φίλιππος, doch wird dieselbe nicht weiter erwähnt, s. Bursian 1, 102. — sine u. ope, ohne alle Beihülfe, Thätigkeit, 28, 10, 5: qui - ope aliqua iuvisset; Curt. 5, 34, 16: nulla externa ope admota, oft summa, omni ope. – adgrav., die (in den Verhältnissen liegenden) Schwierigkeiten steigerte, 4, 12, 7. - super, § 1: circa, mit circa Philan ist Lapathus gemeint, c. 6, 10. - Philan, c. 8, 1; aber 42, 67, 2: Philam, s. 42, 39, 7; 31, 40, 8. in usum ist wol attributiv zu rerum: nützliche, also: von anderen Bedürfnissen, s. zu 28, 19, 13, vgl. c. 19, 3: in rem.

8. 1-4. simul ut – sim.  $\mu t$ , 30, 4, 11: simul ut - simul ne; häufiger ist das einmalige simul ut, c. 46, 2; 8, 6, 11; 21, 52, 5 u. a., oder dieses neben simul mit einer anderen Construct., 3, 33, 5: simul ut - simul credebant, vgl. 9, 46, 14: simul concordiae causa, simul ne. — praes.

firm., s. 43, 20, 4; 32, 40, 10 u. a., Lucretius hatte den Platz schon besetzt, c. 7, 1. — tarda, nur od. zu langsam. - famam etc., so urtheilten wol die Griechen, aber auch Manche im röm. Lager, vgl. 31, 38, 1, vgl. 44, 38, 1, anders c. 5, 8. manenti = si maneret - foret, 38, 60, 9: si acciperet - esset; dass beide Sätze sich auf die Vergangenheit beziehen, zeigt der Zusammenhang; über dimic. foret s. 5, 30, 1; 39, 35, 6. — belli quae, s. 42, 19, 3; 1, 26, 1: ex foedere - quid imperaret u. a.; doch würde der Ausdruck einfacher sein, wenn nach Perizonius gelesen würde belli quaeque etc. — ut opper., vgl. 1, 54, 7: ut re imperfecta, zum Gedanken s. Thucyd. 1, 142. — emisisse de m., 37, 12, 3: emissa de manibus res est, 25, 38, 18, doch hat die Hs. omisisse, wie an der letzten Stelle: si in occasionis momento - cunctatus paulum fueris, nequiquam mox omissam quaeras. – simul – tunc tand., eine seltene Zusammenstellung; tunc fixirt das vorher bezeichnete Zeitmoment, tandem deutet an, dass das Folg. schon längst hätte geschehen sollen, häufig tum demum, denique. - sentiret n. hostis

rent. audita enim profectione consulis regressus Dium, quae 5 disiecta ac vastata ab Romanis erant, reficit; pinnas moenium decussas reponit, ab omni parte muros firmat, deinde quinque milia passuum ab urbe citra ripam Elpei amnis castra ponit, amnem ipsum transitu perdifficilem pro munimento habiturus. fluit ex valle Olympi montis, aestate exiguus, hibernis idem inci-6 tatus pluviis et supra rupes ingentis gurgites facit et infra, prorutam in mare evolvendo terram, praealtas voragines cavatoque medio alveo ripas utrimque praecipitis. hoc flumine obsaeptum 7 iter hostis credens extrahere relicum tempus aestatis in animo habebat.

Inter haec consul a Phila Popilium cum duobus milibus ar- 8 matorum Heracleum mittit. abest a Phila V milia ferme passuum, 9 media regione inter Dium Tempeque, in rupe amni inminente positum. Popilius priusquam armatos muris admoveret, misit, 9

in Bezug worauf wol prius sua od. ipsius culpa zu lesen ist.

5-7. *pinnas*, Erhöhungen vorn auf der Mauer, hinter denen die Vertheidiger Schutz finden. — quinq. m. p. a. u., nach Süden zu. — Elpei, diesen Namen hat d. Hs. oder deutet ihn an c. 26, 5; 32, 10; aber c. 9, elipeum; c. 20, 3 epeia; Zonar.
 23: ἐκείνος τὸν Ελπιον ποταμὸν προσαπές ραξεν ὄντα ἐν μέσφ, dagegen heisst es bei Pol. 5, 99; 29, 3 Ένιπ έα, we shalb auch bei L. Enipeus an den betreffenden Stellen gelesen wurde; es ist der jetzt Vythos genannte Fluss, der aus einer tiefen Spalte des Olympus fliesst und etwas südlich von Dium in das Meer sich ergiesst, Heuzey 109. - pro munim., dieses konnte er nach der Schilderung c. 35, 9; 17 auch im Sommer sein, wenn er wasserarm war, § 6. - idem, aber auch, jedoch, 24, 22, 5. — supra, an der Oberfläche, oberhalb der in dem Flussbette sich findenden Felsen, an denen sich das Wasser stösst, und unterhalb derselben, einen Weg suchend, die Erde aufwühlt. --- gurgit., vgl. 21, 31, 11; voragines Löcher, tiefe Stellen, 22, 2, 5. iter hostis, vgl. 28, 24, 1: insita hominum libidine; 22, 25, 10; 29, 19, 6, Front. Strat. 1, 5, 11: intersaepto hostium aditu; vgl. zu c. 45, 12 u. 4, 55, 5; gewöhnlicher ist hosti obsaeptum, s. 4, 25, 12 u. a.

8-9. Heracl., c. 2, 12; da es nicht fest steht, dass der Weg von Dium über Heracleum nach Phila in gerader Richtung gegangen sei, so lässt sich aus der Stelle nicht schliessen, dass Phila gerade 10 Millien von Dium entfernt und nördlicher gelegen habe als Heracleum; vielmehr geht aus c. 9, 10 hervor, dass Heracleum die nördlichere Stadt war, nach c. 9, 2; 35, 14 am Meere, wahrscheinlich da, wo jetzt Platamona steht, Phila, s. c. 2, 12, am Peneus lag; auch würde es c. 2, 12 nunc Heracleum, nicht nunc Philam heissen, wenn dieses nicht der südlichste Punkt gewesen wäre. med. reg., 34, 30, 6: in mediae regionis tumulis, in der Mitte der Gegend, mitten zwischen. — in rupe etc., der in das Meer, s. vorher, hinausragende Felsen ist der letzte Ausläufer des Olympus nach Osten und zur Anlage einer den Weg am Ufer entlang beherrschenden Festung ganz geeignet.

qui magistratibus principibusque suaderent, fidem clementiamque Romanorum quam vim experiri mallent. nihil ea consilia
moverunt, quia ignes ad Elpeum ex regis castris apparebant.
tum terra marique — et classis adpulsa ab litore stabat — simul
armis, simul operibus machinisque oppugnari coepti, iuvenes
etiam quidam Romani ludicro circensi ad usum belli verso partem humillimam muri ceperunt. mos erat tum; nondum hac
effusione inducta bestiis omnium gentium circum conplendi, varia spectaculorum conquirere genera; nam semel quadrigis, semel desultore misso vix unius horae tempus utrumque curriculum conplebat. inter cetera sexageni ferme iuvenes, interdum
plures apparatioribus ludis, armati inducebantur. horum induc-

9. element., 45, 4, 7; 8, 5; 17, 7 u.o. — moveb., Eindruck machte, wirkte, 44, 41, 1; 2, 45, 3; ib. 2, 8 u. o. — ab lit., von – her, am Ufer, vgl. c. 12, 4; 1, 33, 7: a – locis; 8, 17, 9; 24, 33, 8 u. a.; sonst heisst es ad litora appellere, s. 10, 2, 1 u. ä., was an u. St. aus ab litore gedacht, aber auch appellere absolut gebraucht sein kann. - armis, da machinis noch folgt: mit Sturm; coepti, weil vorher die magistratus principesq. erwähnt sind, ist an die Einwohner überhaupt zu denken. - ludiero circ., ein (unterhaltendes) Spiel, wie es im Circus aufgeführt wird, s. 27, 30, 9; 1, 35, 9. — hac effus., s. 1, 55, 9; hac wird durch circum conplendi erklärt; zur Construct. s. 21, 56, 5: audacia ingrediendi; 34, 34, 8; zum Gedanken 7, 2, 13. - omn. gen., s. Friedlaender bei Marq. 4, 522 u. Darstell. aus d. Sittengesch. Roms 2, 219; dass diese Verschwendung nach seiner eigenen Darstellung schon früher begonnen hat, s. c. 18, 8; 39, 22, 2, vgl. 41, 27, 6, hat L. übersehen. — gentium, die diesen angehören, sich bei diesen finden; es soll bezeichnet werden, dass die Thiere besonders aus fernen Ländern herbeigeschafft werden: Crev. verm. generum. - conquirere nach mos erat 34, 49, 6; 42, 1, 10; ib. 62, 11 u. a. — semel, also nur zwei quadrigae und desultores, vgl. jedoch 41, 27, 6; 45, 1, 7; ib. 33, 5; später wol je 4 quadrigae und 24 missus, Friedlaender b. Marq. 4, 506. — desultore, collectiv, vgl. 23, 29, 5, es waren Wettreiter mit zwei Pferden, die während des Laufes von einem Pferde auf das andere sprangen; auch im Kampfe führten die Römer in früherer Zeit 2 Pferde, s. 1, 43, 9; Gran. Licin. lib. 26, vgl. L. 35, 28, 8. — misso, 45, 1, 7, das part. praet., weil conplere die Vollendung der Handlung voraussetzt, doch s. zu 21, 1, 5. — vix u. horae, die Spiele im Circus dauerten damals schon 4 Tage, s. 6, 42, 12, zu denen noch die scenischen, s. 24, 43, 7, vgl. 39, 7, 9, hinzugekommen waren; ursprünglich hatten sie wohl einen Tag gedauert, Mommsen 1, 230 f. curricul., das Wettrennen, 45, 33, 5.

5. sexageni, die Zahl der Soldaten in einer Centurie; die Distributivzahl kann bezeichnen, dass je 60 in einem einzelnen Spiele, oder an einem Spieltage mehrere Abtheilungen zu je 60 M. auftraten. — apparat. lud., s. 27, 6, 19; 31, 4, 5 u. a., ist genauere Bestimmung zu interdum. — inductio folgt nicht ohne Härte fast unmittelbar auf inducebantur und muss, wenn es nicht wegen inducebantur verschrieben und ein anderes Subst. verdrängt ist, zugleich das einschliessen, was

tio ex parte simulacrum decurrentis exercitus erat, ex parte elegantioris [exercitus] quam militaris artis, propiorque gladiatorium armorum usum. cum alios decursu edidissent motus, quadrato 6 agmine facto, scutis super capita densatis, stantibus primis, secundis summissioribus, tertiis magis et quartis, postremis etiam genu nixis, fastigatam, sicut tecta aedificiorum sunt, testudinem faciebant. hinc quinquaginta ferme pedum spatio distantes duo 7 armati procurrebant, comminatique inter se, ab ima in summam testudinem per densata scuta cum evasissent, nunc velut propugnantes per oras extremae testudinis, nunc in media inter se concurrentes, haud secus quam stabili solo persultabant. huic 8 testudo similis humillimae parti muri admota. cum armati super-

erst nach dem Auftreten erfolgt, statt: hi inducti - edebant, Cic. or. 3, 53, 205: personarum ficta inductio. — ex parte, eines Theils. simulacr., wie überhaupt die Spiele ursprünglich ein Abbild der Schlacht waren. — decurr., sie machten Manöver, wie sie im Felde ausgeführt werden, vgl. 40, 6, 5 f. — elegant. q. m. a. n. erat inductio: Uebungen, Darstellungen von grösserer Feinheit, Kunstfertigkeit u. s. w.; über die Construct. vgl. 3, 58, 11: Verginiae mortuae quam vivae felicioris; 35, 21, 5; doch ist viell. durch exercitus ein anderes Nomen verdrängt, vgl. 45, 23, 17: quam - fuit. - prop. - us., c. 40, 3; 21, 1, 2.

6-7. quadr. ag. f., ein Rechteck gebildet hatten, anders 2, 6, 6; 21, 5, 16. — *summiss.*. etwas gebückt; magis n. submissis. — genu n., 8, 8, 10; 43, 2, 2, vgl. Ammian. Marc. 26, 8, 9: densatis cohaerentes supra capita scutis - instabant armati, alii post hos semet incurvantes humilius, tertii gradatim inclinatis submisse, ita ut novissimi suffraginibus insidentes formam aedificii fornicati monstrarent. - fastig., schräg ablaufend, s. c. 5, 3; 37, 27, 7; Pol. 28, 12: ωστε - κεραμωτώ καταρρύτω γίγνεσθαι παραπλήσιον. sicut - sunt, setzt schräge Dächer voraus, wie an Tempeln, s. 40, 2, 3, und an manchen Privatgebäuden,

vgl. Becker Gallus, 2, 241. — quinq. f. ped., bei den langen Schilden konnte, auch wenn nur 60 M. das Schilddach bildeten, diese Ausdehnung erreicht werden. — distantes — procurr. scheint zu bedeuten: indem sie diese Distanz hielten usw., kann sich aber dann nur auf den ersten Theil des Manövers comminati – extr. testudinis beziehen. — evasiss., auf die Höhe gelangt waren. — propugn., wie gegen Feinde. — oras extr., pleonastisch: am äussersten Rande, vgl. 38, 18, 12: orae litora. — stabili, c. 5, 10.

8-9. similis etc., Polyb. l. l.: 'Ρωμαῖοι τρεὶς σημαίας (Manipel) προεχειρίσαντο, καὶ τῆ μὲν πρώτη τους θυρεούς ύπερ της κεφαλῆς ποιήσαντες συνέφραξαν, darnach bildet ein Manipel das Schilddach, die beiden anderen, daher im Folg. duorum signorum etc., machen den Angriff. — humill., Pol.: ἐχούσης της πόλεως έφ' ένος μέρους όλίγον τόπον ταπεινόν τείχος. — superstantes, ein erst in der augusteischen Zeit sich findendes Wort, gehört hier zu subissent und enthält den Hauptbegriff, vgl. § 7 distantes; dass sie schon wähdes Anmarsches auf dem Schilddach gestanden haben, liegt nicht in den Worten, da vorher die Beschaffenheit des Schilddaches geschildert und der Gedanke mit adstantes subissent, propugnatoribus muri fastigio altitudinis aequabantur; depulsisque iis in urbem duorum signorum milites transcenderunt. id tantum dissimile fuit, quod et in fronte extremi et ex lateribus soli non habebant super capita elata scuta, ne nudarent corpora, sed praetenta pugnantium more. ita nec ipsos tela ex muro missa subeuntis laeserunt, et testudini iniecta imbris in modum lubrico fastigio innoxia ad imum labebantur. 10 et consul capto iam Heracleo castra eo protulit, tamquam Dium 11 atque inde summoto rege in Pieriam etiam progressurus. sed hiberna iam praeparans vias commeatibus subvehendis ex Thes-

mota (est) abgeschlossen ist; das Hinauftreten auf die Schilde besonders zu bemerken war nicht nöthig, über den absoluten Gebrauch von superstare s. 10, 5, 11: agger pondere saperstantium - procubuit, über subire s. 2, 50, 10; ib. 65, 3 u. o. Wollte man super von stantes trennen, so würde der Gedanke zu § 6 stant. primis nicht stimmen, und der wichtigste Umstand weniger hervortreten; auch subire super findet sich nicht leicht. - fastig, alt., der höchste Punkt, gleichsam: in Bezug auf den Gipfelpunkt (Forst) der Höhe. - duor. sign., vorher nur armati, s. d. Stelle aus Polyb. - extremi - soli gehört beides sowol zu in fronte als zu ex laterib., die extremi in fronte sind von der der Mauer abgewendeten Seite des Viereckes aus, anders, § 6 postremi, die extr. ex laterib. von der Mitte desselben aus betrachtet: übrigens hat d. Hs. extrema: zu äusserst an der Front, was zu lateribus hinzuzudenken wäre. - ex lat., c. 40, 4: ex utraque ripa; ex adverso u. a., vgl. Plin. Ep. 2, 17, 10: ex alio latere cubiculum est. subeuntis, nur während des Anrückens war das Vorhalten des - Schildes nothwendig, nicht mehr, wenn sie unmittelbar unter der Mauer, ausser der Schussweite waren. — et vor testudini bezieht sich, wenn es dem vorhergeh. nec correspondiren soll, eigentlich auf den Gedanken: auch die übrigen

waren gedeckt, denn auf dem Schilddache usw. — imbris in m., Amm. I. 1.: ut missilium ictus - per decursum cadentium labiles, instar imbrium evanescant. — fastigio, die Abdachung, § 6. Obgleich diese Anwendung des Schilddaches nicht ungewöhnlich war, s. Tac. H. 4, 23; Dio Cass. 49, 30; Amm. Marc. l. l. (an anderen Stellen ist das flache, perpendiculäre Schilddach gemeint, s. 10, 43, 5; 31, 39, 14; 34, 39, 6; Caes. B. G. 2, 6; Sall. I, 94, 3; Tac. Ann. 13, 39; H. 3, 27; 31 u. a.), so scheint sie doch L. nicht gekannt, sondern aus Polyb. entlehnt, aber mit der Bemerkung, dass sie im Circus vorkam, Suidas s. v. σημαία u. **χεραμωτόν: ὅπερ ἐποίουν Ῥω**μαΐοι εν παιδιάς μέρει, unmittelbar verbunden zu haben, um die Einfachheit der früheren Zeit dem Luxus der seinigen § 4 entgegenzu-

10-11. et fügt locker die Folge, die Eroberung, die im Vorhergeh. nicht bestimmt erwähnt ist, an. — iam ist viell.: schon, ohne weiteres, doch ist die Beziehung nicht ganz deutlich, iam viell. aus dem Folg. hierher gekommen. — eo nach capto Heracl., c. 2, 5. — protul., s. 10, 33, 7: castra inde proferre; vgl. 7, 32, 6; doch ist die Stelle unsicher. — tamq. — progressur., nach diesen Worten könnte man die Ausführung dieses Planes für nicht gar schwierig halten, vgl. jedoch c. 35, 9. — Pier., c. 7, 4. — hiberna iam

salia muniri iubet et eligi horreis opportuna loca tectaque aedificari, ubi deversari portantes commeatus possent.

Perseus tandem e pavore eo, quo attonitus fuerat, recepto 10 animo mallet imperiis suis non obtemperatum esse, cum trepidans gazam in mare deici Pellae, Thessalonicae navalia iusserat incendi. Adronicus, Thessalonicam missus, traxerat tempus, id 2 ipsum, quod accidit, paenitentiae relinquens locum. incautior Nicias Pellae proiciendo pecuniae partem, quae fuerat ad Phacum; sed in re emendabili visus lapsus esse, quod per urinatores 3 omne ferme extractum est. tantusque pudor regi pavoris eius 4 fuit, ut urinatores clam interfici iusserit, deinde Andronicum quoque et Nician, ne quis tam dementis imperii conscius existeret.

Inter haec C. Marcius cum classe ab Heracleo Thessalonicam 5 profectus et agrum pluribus locis expositis per litora armatis late vastavit, et procurrentes ab urbe secundis aliquot proeliis trepidos intra moenia conpulit. iamque ipsi urbi terribilis erat, 6

etc., da der Consul bald nach seiner Ankunft im Frühjahr aufgebrochen ist, so müssen die vorher beschriebenen Operationen länger gedauert haben, als es nach L. scheint, oder die Vorkehrungen für die Winterquartiere, c. 13, sehr früh getroffen worden sein. — horreis, vgl. 21, 57, 10.

10. 1-4. e oder a ist wie 21, 5, 16 ausgefallen. — recep. an., das ist schon c. 8, 5 erwähnt; ebenso ist der Uebergang bei Appian. c. 16. - mallet hat zwar d. Hs., aber es scheint hier weniger passend als 42, 17, 4; 38, 49, 13 u. a., weshalb Sigon. malle vermuthete, s. 29, 14, 7. — Thessal., dort hatte Perseus grosse Werften angelegt, Mommsen 1, 773. — id ipsum, q. ist auf den in paenitentiae liegenden Verbalbegriff, der jedoch sonst wenigstens durch ein Gerundium od. Particip., s. 1, 59, 4: auctor, quod Romanos deceret, arma capiendi, 7, 30, 8: subactis his gentibus, quod futurum spondet, vgl. 21, 57, 4, gewöhnlicher durch ein verb. finit. ausgedrückt wird, s. c. 6, 13; an u.

St. wäre, wenn sie richtig ist (Gron. verm. in id ipsum) zwar id ipsum als vorangestellte Apposit. zu locum, oder als diesem parallel stehend von relinquens abhängig, aber aus paenitentiae zu quod accid. zu denken ut paenitentia regis animum subiret; einfacher sind ähnliche Sätze, wie 30, 12, 11; 1, 27, 9 u. a. Zur Sache s. Diod. 30, 14: où μην Εποίησε (Ανδρόνικος) τὸ προσταχθέν, νομίζων φίλιον τοῖς δλοις χρατείν 'Ρωμαίους. - Nicias, ebenso Appian., Diod. Νίκωνα. quae scheint sich auf pecuniae zu beziehen, s. 32, 17, 9; 22, 37, 13 u. a. — ad Phac., c. 6, 2. tantusq. etc. ist locker angeknüpft und geht auf mallet etc. zurück. -Andron. etc., App.: Νικίαν καὶ Ανδρόνιχον - συνίστορας ήγούμενος αλσχροῦ φόβου και ετέροις έξαγγελείν, απέχτεινεν, s. Nissen

10, 5-13. Unternehmungen der Römer zur See. Polyb. 29, 1°; Diod. 30, 16; Zonar. 9, 22.

5-10. inter haec geht auf c. 9, 10 zurück. — Thessalon., 39, 27,

cum dispositis omnis generis tormentis non vagi modo circa muros, temere adpropinquantes, sed etiam qui in navibus erant,

7 saxis tormento emicantibus percutiebantur. revocatis igitur in naves militibus omissaque Thessalonicae oppugnatione Aeniam inde petunt. XV milia passuum ea urbs abest, adversus Pydnam
8 posita, fertili agro. pervastatis finibus eius legentes oram Antigoneam perveniunt. ibi egressi in terram primo et vastarunt agros
9 passim et aliquantum praedae contulerunt ad naves. dein palatos eos adorti Macedones, mixti pedites equitesque, fugientes effuse ad mare persecuti D ferme occiderunt, et non minus ceperunt.
10 nec aliud quam ultima necessitas, cum recipere se tuto ad naves prohiberentur, animos militum Romanorum simul desperatione
11 alia salutis, simul indignitate inritavit. redintegrata in litore

centi ferme caesi, par numerus captus.

Ab Antigonea classis profecta ad agrum Pallenensem escen-

12 sionem ad populandum fecit. finium is ager Cassandrensium erat, longe fertilissimus omnis orae, quam praetervecti fuerant. ibi Eumenes rex viginti tectis navibus ab Elea profectus obvius

pugna est; adiuvere, qui in navibus erant. ibi Macedonum du-

1. — dispositis n. von den Bewohnern oder der Besatzung der Stadt. – *cum – percutiebant.*, gewöhnlich folgt bei vorangehendem iam mit cum das perf. ind., d. praes. hist. od. der inf. hist., selten das imperf., vgl. 25, 24, 1, wo jedoch die Lesart zweifelhaft ist; Cic. Verr. 5, 34, 88: evolarat iam e conspectu quadriremis, cum etiam tum naves moliebantur; Curt. 4, 10, 19: iam - opus creverat, cum - exprobrabant, 6, 25, 1; an u. St. wird das wiederholte, andauernde Getroffen werden der mit vagi u. qui in nav. er. Bezeichneten angedeutet. Aeniam, südlich von Thessalonica, auf dem Vorgebirge Aeneion, j. Karabouru, s. 40, 4, 9; 44, 32, 7. leg. oram, 21, 51, 7; 37, 17, 8. — Antig., südöstlich von Aenia, Ptolem. 3, 13, 38, nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Stadt in Epirus, 43, 23. - palatos etc., die Häufung der Participia, vgl. 29, 32, 2; ib. 7, 6 u. a., ist hier auffallend, besonders da auch fugientes nicht als auf palatos erst folgend bezeich-

net ist. — non minus, 24, 42, 8: plus octo nilia – haud multo minus quam mille captum u. ä. — alia ist auf desperatione statt auf salutis bezogen, s. 1, 4, 4, doch würde man das Wort nicht vermissen: Verzweifelung auf andere Art sich zu retten. Der Umstand, unter dem die Ermuthigung eintritt, ist Subject geworden (ultima necessitas) und so desperatio u. indignitas, s. 5, 45, 6, in den Abl. getreten; Diod.: ενίστε γὰς τὰ παραστήματα τῶν ἀνδοῶν καὶ τὰ τελέως ἀπηλπισμένα πρὸς ἀπεγνωσμένην ἄγει συντέλειαν, wol nach Polyb.

11-12. Pallen., 31, 45, 15. — finium, 43, 10, 1, s. Ruhn d. städt. Verfassung d. röm. Reichs 2, 401 ff. — quam praeterv., s. c. 12, 8; 22, 20, 8. — viginti n. ohne cum, 36, 43, 8; 35, 43, 7 u. o., mit cum 25, 25, 12. — tectis, so oder constratae übersetztl. κατάφρακτοι νῆες, wenn er Polyb. folgt: Schiffe mit Verdeck, Kriegsschiffe; wo er Annalisten braucht, sagt er naves longae (Nissen). — Elasa, südlich von Perga-

fuit, et quinque missae a Prusia rege tectae naves. Hac virium 11 accessione animus crevit praetori, ut Cassandream oppugnaret. 2 condita est a Cassandro rege in ipsis faucibus, quae Pallenensem agrum ceterae Macedoniae iungunt, hinc Toronaico, hinc Macedonico saepta mari. eminet namque in altum lingua, in qua sita 3 est, nec minus quam inclutus magnitudine Atho mons excurrit, obversa in regionem Magnesiae duobus inparibus promunturiis, quorum maiori Posideum est nomen, minori Canastraeum. divisis partibus oppugnare adorti. Romanus ad Clitas, quas vocant, 4 munimenta, cervis etiam obiectis, ut viam intercluderet, a Macedonico ad Toronaicum mare perducit. ab altera parte euripus est; inde Eumenes oppugnabat. Romanis in fossa conplenda, 5 quam nuper obiecerat Perseus, plurimum erat laboris. ibi quaerenti praetori, quia nusquam cumuli apparebant, quo regesta e fossa terra foret, monstrati sunt fornices: non ad eandem cras-

mum, an dem nach der Stadt genannten Meerbusen, 35, 13, 6 u. o. — Prusia, c. 14, 6; er hat also seine Ansicht geändert, 42, 29, 3.

11. 1-3. cond. a Cass., an der Stelle des von Philippus II zerstörten Potidaea, 45, 30; 31, 45, 14. — in ips. fauc., gerade auf der Landenge, durch welche die Halbinsel Pallene mit Chalcidice zusammenhängt, 33, 17, 6. — ceterae, s. 3, 19, 9; 28, 4, 1: cetero exercitu. eminet, vgl. 37, 23, 1; 6. — lingua, 37, 31, 9: lingua in altum - excurrens. - inclit. m. Atho ist zweifelhaft, die Form Atho im Nominativ, s. c. 28, 3; 45, 30, 4, bei früheren Schriftstellern nicht sicher nachzuweisen, s. Prisc. 6, 70 p. 710, und inclutus sonst nicht leicht von einer natürlichen Beschaffenheit braucht; wahrscheinlich liegt in dem hds. inaltus ein anderes Adjectiv., vgl. 28, 5, 17: mons in altitudinem ingentem cacuminis editi ; zur Sache Pomp. Mela 2, 2, 20: Athos mons est adeo elatus, ut -; ceterum non promunturio, ut alii, verum totus exstat, totoque longe dorso procedit in pelagus. - excurr., 32, 23, 10; 36, 15, 8. — Posid., nach Westen; Canastr. nach

Osten, 31, 45, 14. 4-5. divis., 25, 30, 6 u. a. — Clitas, der Ort scheint sonst nicht erwähnt zu werden. — cervis, in Gabeln auslaufende Pfähle; Caes. 7, 73. — ab alt. parte, da die Lage von Clitae nicht bekannt ist, so sieht man nicht, ob die Nord- oder die Südseite gemeint sei, doch ist jenes wegen ut v. interclud., vgl. c. 12, 5, wahrscheinlicher. - euripus ist wol nicht ein Durchstich der ganzen Halbinsel od. der Toronäische Meerbusen, sondern ein in das Meer mündender Graben, der die Stadt schützte, c. 46, 7. — ibi, da, bei dieser Gelegenheit. — regesta, zurück-, weggeschafft, bei Früheren nicht so. überhaupt selten gebraucht; zur Sache s. 38, 7, 7. — fornices, diese gewölbten Bögen haben nach dem Folg. nicht zu Ausfällen, wie 36, 23, 3, sondern zur Befestigung der Mauer gedient, s. Koner 387 f.; ad eand. crass. giebt das Mass an, s. 1, 19, 6; ib. 44, 3; aus monstrati ist zum Folg. ein verb. dicendi zu entnehmen, s. 21, 35, 8: die Gefragten zeigten mit der Bemerkung usw.; die Antwort selbst ist etwas dunkel, da nur durch q. veterem murum angedeutet wird, dass der

situdinem, qua veterem murum, sed simplici laterum ordine 6 structos esse. consilium igitur cepit transfosso pariete iter in urbem patefacere. fallere autem ita se posse, si muros a parte alia scalis adortus tumultu iniecto in custodiam eius loci propugnatores urbis avertisset. erant in praesidio Cassandreae, praeter non contemnendam iuventutem oppidanorum, DCCC Agrianes et duo milia Penestarum Illyriorum, a Pleurato inde missi, bellicosum utrumque genus. his tuentibus muros, cum subire Romani summa vi niterentur, momento temporis parietes fornicum perfossi urbem patefecerunt. quod si, qui inrumperent, armati

vorher besprochene Theil der Mauer nur aus einer Lage von Backsteinen, die man aus der bei dem Graben gewonnenen Erde bereitet habe, erbaut, folglich neu sei; die alte Mauer bestand wol aus mehreren Lagen natürlicher Steine. - crassit., diese konnte von aussen nicht gesehen werden, sondern musste denen, die es sagen, auf andere Weise bekannt geworden sein. qua n. crassitudine vet. murum n. esse od. exstructum esse dicebant. in orat. recta hätten sie erst die Dicke der alten Mauer angegeben, dann nach diesem Masse das der neuen, als ein jenes nicht erreichendes bezeichnet; da in dem Relativsatze, welcher ein gleiches Verbum hat wie der Demonstrativsatz, das Nomen, das in beiden sich findet, gewöhnlich in gleichem Verhältniss in beiden, also auch die gleiche Präposition gedacht wird, vgl. 10, 31, 13; Cic. N. D. 1, 12, 31: quae sunt üsdem in erratis fere, quibus ea, quae diximus, so verm. Madvig quam; indess scheinen an u. St. nicht gleiche Verhältnisse in beiden Sätzen statt zu finden, da der Relativsatz eine Beschaffenheit, der Demonstrativs. das Mass angiebt; auch ist es wenigstens nicht nothwendig die Präposit. zu wiederholen in Sätzen wie 27, 22, 5: cum üsdem legionibus - obtineret, quibus obtinuisset; 22, 9, 10 u. ä., vgl. 4, 15, 3f. 6-7. consil. -c. -patef., 21, 63,

2. — pariet., was vorher simplici l. ord. hiess. — fallere, unbemerkt ausführen. — alia als da, wo die neue Mauer war, darnach ist eius loci zu bestimmen. - Agrian., 42, 51, 5. - Penest. Ill., aus dem illyrisch. Volksstamm der Penesten, s. 43, 21, 1, selbst; anders 43, 23, 7. Das Verhältniss des Pleuratus, wenn er anders der 43, 19, 13 erwähnte ist, wird nicht näher angegeben; viell. war er als Präfect über Penestien gesetzt, vgl. 43, 21, 2; ib. 23, 7. — inde ist aus Penestar. zu erklären, s. 1, 45, 5: cuius civitatis - ibi; 42, 47, 7: quos u. a., und nicht ganz unnöthig, da sie anderswo gestanden haben könnten.

8-9. muros, an der § 6 durch parte alia bezeichneten Stelle. subire - niter., s. 21, 28, 2; 22, 34, 2 u a. - pariet. fornic., die von Gewölben gestützten oder gebildeten Wände. - perfossi, nicht durch Mauerbrecher, sondern durch Grab - und Brechinstrumente; das wäre nicht nöthig gewesen, wenn die *fornices* Gewölbe zum Ausfallen gewesen wären, § 5. — qui inrumper.: wenn Bewaffnete (da) gewesen wären, c. 38, 7, die hätten einbrechen können; wollte man qui inrupere lesen, so würde dieses dasselbe bedeuten müssen wie *aui per*fodere, was sich nicht annehmen lässt; es wird vielmehr getadelt. dass der Prätor den Grabenden nicht eine Abtheilung Bewaffneter fuissent, extemplo cepissent. hoc ubi perfectum esse opus mili- 9 tibus nuntiatum est, clamorem alacres gaudio repente tollunt. aliis parte alia in urbem inrupturis. Hostis primum admiratio 12 cepit, quidnam sibi repentinus clamor vellet. postquam patere 2 urbem accepere praefecti praesidii Pytho et Philippus, pro eo. qui occupasset adgredi, opus factum esse rati, cum valida manu Agrianum Illyriorumque erumpunt, Romanosque, qui alii aliunde 3 coibant convocabanturque, ut signa in urbem inferrent, inconpositos atque inordinatos fugant persecunturque ad fossam, in quam conpulsos ruina cumulant. DC ferme ibi interfecti. omnesque prope, qui inter murum fossamque deprensi erant, volnerantur, ita suo ipse conatu perculsus praetor segnior ad alia 4 factus consilia erat. et ne Eumeni quidem, simul a mari, simul a terra adgredienti, quicquam satis procedebat. placuit igitur 5 utrique custodiis firmatis, ne quod praesidium ex Macedonia intromitti posset, quoniam vis aperta non processisset, operibus moenia oppugnare, haec parantibus his decem regii lembi ab 6 Thessalonica cum delectis Gallorum auxiliaribus missi, cum in salo stantes hostium naves conspexissent, ipsi obscura nocte, simplici ordine, quam poterant proxime litus tenentes, intrarunt

beigegeben habe, die sogleich hätten einbrechen können, so bald die Bresche geöffnet war. - militib., den im Kampfe begriffenen, steht ebenso wie armati den Grabenden entgegen. — alüs inrupt., eine bei L. nicht seltene Construct., s. 4, 18, 6, die auch eintreten konnte, wenn in dem abl. abs. zum Theil dasselbe Subject war, wie im Hauptsatze, s. 24, 19, 8: Campani - paucis egressis; 23, 6, 1; 21, 1, 3; 36, 7, 18 u. a.: da die Einen hier (wo sie standen), Andere wo anders (durch die Bresche, wohin sie hoffen geführt zu werden) bereit sind, sich anschicken einzubrechen; Andere lesen: alii - inrupturi.

12. 1-3. admir. c., quidn., 42, 36, 2.— sibi vell., 40, 12, 14.— pro eo – fore, 28, 33, 9: pro se esse angustias loci.— occup. aggr., mit dem Angriffe zuvorkommen, 21, 39, 10 u. a.— alii al., was man nach c. 11, 6 nicht erwarten sollte, aber durch c. 9 vorbereitet ist.— in urb., durch die Bresche.— incomp.

a. inord., 43, 10, 4; 22, 50, 8.—
ad foss., der also vor dem Angriff
nicht oder nur in geringer Ausdehnung ausgefüllt ist.— in quam gehört zu conpulsos, nicht zu cumulant, s. 22, 2, 8.— cumul., sie häufen, bewirken dass sie sich über
einander häufen in Folge des Hineinstürzens, vgl. 5, 43, 3: strage ac
ruina fudere Gallos, ib. 47, 5: ruina
– acies deferri; doch könnte ruina
auch als abstr. pro concr., aber
schwerlich cumulare = obruere genommen werden.

4-6. segnior ad, s. c. 46, 2; 9. 16, 14: invictus ad u. ä. — a mari — a terra, wie sich dazu der c. 11, 4 erwähnte euripus verhalte, ist nicht klar; die custodiae im Folg. sind in den c. 11, 4 bezeichneten munimenta zu denken und sollen von Norden kommende Feinde aufhalten. — vis aperta steht nicht scharf operibus gegenüber, da diese gewöhnlich nicht occulta sind, wie es die Mine 38, 7, 6 ist. — in salo, 37. 16, 5. — simpl. ord., einer hinter

7 urbem. huius novi praesidii fama absistere oppugnatione simul Romanos regemque coegit. circumvecti promunturium ad To-

8 ronen classem appulerunt. eam quoque oppugnare adorti, ubi valida defendi manu animadverterunt, inrito incepto Demetriadem petunt. ibi cum adpropinquantes repleta moenia armatis vidissent, praetervecti ad Iolcon classem appulerunt, inde agro vastato Demetriadem quoque adgressuri.

Inter haec et consul, ne segnis sederet tantum in agro hostico, M. Popilium cum V milibus militum ad Meliboeam urbem
 oppugnandam mittit. sita est in radicibus Ossae montis, qua parte in Thessaliam vergit, opportune inminens super Demetriadem. primus adventus hostium perculit incolas loci; collectis deinde ex necopinato pavore animis discurrunt armati ad portas

deinde ex necopinato pavore animis discurrunt armati ad portas ac moenia, qua suspecti aditus erant, spemque extemplo incide-

dem anderen, 36, 43, 13: tenui agmine prope in ordinem singulae naves ire, 30, 10, 5: quadruplici ordine; auch conspexiss. scheint sich auf lembi zu beziehen, s. 27, 31, 3; 29, 35, 1; 37, 24, 1; ebenso *ipsi*: im Gegensatze zu *hostium*; Andere beziehen alle diese Begriffe mit einem harten Wechsel der Subjecte auf Gallorum auxiliares und nehmen simplici agm. = longo agmine 43, 10, 4; doch wären diese dann wol durch die custodiae § 5 abgehalten worden. — quam pot. prox., Caes. B. C. 1, 72, 5: quam proxime potest hostium castris castra munit, L. 1, 23, 5: ducit quam proxime ad hostem potest; *litus* scheint zu *proxime*, s. 2, 48, 5; 30, 10, 12; 24, 48, 11, zu gehören; tenentes ist entweder absolut zu nehmen: hinsteuernd, fahrend, Ov. Met. 2, 140; inter utrumque tene, oder es ist auch dazu litus zu denken; gewöhnlich bedeutet tenere, aber mit dem Accus., in der Schiffersprache: nach einem Orte zusteuern, s. 1, 1, 4; 30, 24, 8; 31, 45, 14; man könnte legentes erwarten. — intrar. urb., zunächst den

7-8. simul - que, 3, 50, 12; 33, 12, 2 u. a. — promuntur., das Vor-gebirge Canastraeum; Toron., auf

der Westseite der Halbinsel Sithona. 45, 30, 4. — Demetr., 31, 24,
1. — ad folc., die alte Stadt Iolcos,
von der 7 Stadien ettlich Demetrius
Poliorcetes Demetria gegründet
hatte, war schon längst verfallen, s.
Strabo 9, 5, 15 p. 436, dich wurde
nach derselben die Bucht zwischen
Demetrias u. Pagasae genannt, die
Stelle in dieser, wo einst Idcos
stand, scheint L. bezeichnen zu
wollen, obgleich er, wie c. 13, 45,
den Ort wie eine Stadt anführt, 5Ussing 97; Bursian 1, 102.

13. 1-5. Inter haec geht au c. 9 zurück und schliesst sich des Zeit nach, wie aus inter haec her vorgeht, an das dort Erzählte ebenso an wie das c. 10 ff. Berichtete, sa dass man nicht sieht, warum es nicht sogleich c. 9 angeknüpft ist, beson ders da § 4 wieder mit c. 12 zusammenhängt. — seder., 2, 12, 1. - hostico, 6, 31, 7: in hostico morandi causa erat. — Melibocam, in einer weiten Bucht zwischen Ossa und Pelion in Magnesia, welches hier zu Thessalien gerechnet wird, Strabo 9, 5, 22 p. 443. — qua p., die Südseite. — inmin. s. D., oberhalb Demetr., so dass dieses von dort bedroht werden konnte. — ex nec., c. 10, 1. - spem inc., c. 6, 13; 3, 58, 6 u. a., von dem Begriffe

runt, capi primo impetu posse. obsidio igitur parabatur, et opera 4 ad opugnationem fieri coepta. Perseus cum audisset simul Meliboeam a consulis exercitu oppugnari, simul classem Iolci stare, ut inde Demetriadem adgrederetur, Euphranorem quendam ex ducibus cum delectis duobus milibus Meliboeam mittit. eidem 5 imperatum, ut, si a Meliboea summovisset Romanos, Demetriadem prius occulto itinere intraret, quam ab Iolco ad urbem castra moverent Romani. et ab oppugnatoribus Meliboeae, cum 6 in superioribus locis repente apparuisset, cum trepidatione multa relicta opera sunt ignisque iniectus. ita a Meliboea abscessum est. Euphranor soluta unius urbis obsidione Demetriadem ex- 7 templo ducit. nocte moenia \* \* modo, sed agros etiam confiderent se a populationibus tueri posse; et eruptiones in vagos populatores non sine volneribus hostium factae sunt. circumvecti 8 tamen moenia sunt praetor et rex, situm urbis contemplantes. si qua parte temptare aut opere aut vi possent. fama fuit per 9 Cydantem Cretensem et Antimachum, qui Demetriadi praeerat, tractatas inter Eumenen et Persea condiciones amicitiae. ab Demetriade certe abscessum est. Eumenes ad consulem navi- 10 gat; gratulatus, quod prospere Macedoniam intrasset, Pergamum

in spem incidere hängt der acc. c. inf. ab. — ad oppugn. neben obsidio, vgl. 25, 38, 15, ist an u. St. unsicher; gewöhnlich steht die oppugnatio der obsidio entgegen, s. 24, 34, 16; 5, 2, 1; doch konnten beide auch der Erstürmung beim ersten Angriff gegenüber gestellt werden; über ad s. 32, 16, 10: machinas ad excidia. — delect. d. m., s. 28, 2, 4: quattuor milia scutata. — castra mov., um Demetrias zu belagern.

6-9. et ab etc. knüpft locker den Erfolg des Erscheinens des Euphranor an, vgl. c. 9, 10 et consul etc., der einfacher auf Euphranor selbst bezogen worden wäre, aber ab oppugn. ist wol absichtlich voranund Perseus und Euphranor gegenüber gestellt. — unius, weil zuigleich an die zweite Stadt gedacht wird: der einen Stadt, vgl. 41, 17, 12. unius consulis; 23, 31, 12. — wocte entspricht § 5 occulto itinere; die Vorsicht war nöthig, da die Stelle, die L. Iolcus nennt, Deme-

trias so nahe lag. Im Folg. war neben den agri auch die Stadt und der Grund des folg. confidere erwähnt, aber in welcher Wendung und mit welchen Worten, lässt sich ebenso wenig sicher bestimmen, als welche Form von confidere in d. hds., sprachwidrigen confiderunt verdorben sei. — per Cydant., vgl. c. 24, 9 Cydas, dagegen Pol. 23, 15: κοσ-μοῦντος – Κῦδα; Cic. Phil. 5, 5, 13: Cydae als Dativ; zur Sache s. Pol. 29, 1 c: Κύδας ὁ Κρής, στρατευόμενος παρ' Εὐμένει καὶ τιμώμενος ώς ένι μάλιστα – πρός Δημητριάδα συνεγγίσας τῷ τείχει έχοινολογείτο το μέν πρώτον Μενεχράτει, τὸ δὲ δεύτερον Αντιμάχφ, vgl. c. 24. Dass in Folge dieser Verhandlungen die Belagerung aufgehoben worden sei, hatte wol Polyb. nicht gesagt, sondern L. hat es in Bezug auf das § 12 ff. Bemerkte hinzugefügt.

10-11. gratulatus, das Asyndeton ist hier nicht ohne Härte, wes-

11 in regnum abit. Marcius Figulus praetor parte classis in hiberna Sciathum missa cum reliquis navibus Oreum Euboeae petit, eam urbem aptissimam ratus, unde exercitibus, qui in Macedonia quique in Thessalia erant, mitti commeatus possent. de Eumene

12 rege longe diversa tradunt. si Valerio Antiati credas, nec classe adiutum ab eo praetorem esse, cum saepe eum litteris accersisset, tradit, nec cum gratia ab consule profectum in Asiam, indignatum, quod, ut isdem castris tenderet, permissum non fuerit;

13 ne ut equites quidem Gallos, quos secum adduxerat, relinqueret, impetrari ab eo potuisse. Attalum fratrem eius et remansisse aput consulem, et sinceram eius fidem aequali tenore egregiam-

que operam in eo bello fuisse.

Dum bellum in Macedonia geritur, legati Transalpini ab regulo Gallorum — Balanos ipsius traditur nomen; gentis, ex qua fuerit, non traditur — Romam venerunt, pollicentes ad Macedonicum bellum auxilia. gratiae ab senatu actae muneraque missa, torquis aureus duo pondo et paterae aureae quattuor pondo,

3 equus phaleratus armaque equestria. secundum Gallos Pam-

halb gratulatusque verm. wird, vgl. 21, 50, 8: Hiero – duxit, transgressusque – gratulatus exposuit. — in hiberna, er hat auf seiner Expedition ebenso wenig ausgerichtet als der Consul. — Sciath., an der Südspitze von Euboea. — Oreum Euboeae, s. 28, 5, 18; zur Construct. s. c. 23, 3; 45, 4, 2; vgl. zu 27, 30, 7. — exercitus, die Abtheilungen des Heeres, fast = die Truppen. — in Thess., c. 7, 1; es sind wol auch die Besatzungen in den Festungen um Tempe zu verstehen.

12-13. tradunt, man oder die Geschichtschreiber, s. 45, 40, 2; 2, 7, 2; 5, 31, 3; 21, 38, 6: vulgo credere - Coelius; Madvig verm. alii tradunt, vgl. c. 15, 3; 25, 17, 4; ib. 36, 13; 45, 1, 6 u. a. — si - credas, wenn man glauben will, (so bemerke ich, dass; mag man wissen, dass) erezählt. Valerius, der Polyb. gegenüber gestellt und durch si - credas als weniger glaubwürdig bezeichnet wird, hat entweder die Sache übertrieben, oder war in Rom verbreiteten Gerüchten gefolgt, Polyb. 29, 1b hatte etwas Sicheres

über die Verhandlungen nicht erfahren, s. c. 25. — cum gr., 43, 23, 1; 1, 24, 3: cum bona pace u. a. — isd. castr. t., auch sonst, s. 24, 49, 8, lagern ausländische Bundesgenossen abgesondert; zum Ausdruck s. 27, 17, 17; 31, 34, 8 u. a. — Gallos etc., wol aus Kleinasien, anders die c. 12, 6 erwähnten. Nach c. 28; 7 hat Eumenes sogar Ergänzungstruppen zu den bereits im röm. Heere dienenden, s. 42, 55, 7, geschickt. — Attal., vgl. 45, 19. — aeq. ten., 22, 37, 10; zur Sache s. Flathe 559; Nissen 260; Hertzberg 202.

14-15. Gesandtschaften in Rom. Dio Cass. frg. 66, 2.

1-2. Transalp., das Volk scheint nach dem Folg.: pollicent. ad Maced. etc. näher an Macedonien gewohnt zu haben als das 43, 5 erwähnte, vgl. 45, 30, 5; Plin. 31, 4, 53.— gentis, Volksstamm wie 43, 5, 7, genauer 4, 49, 3: suae gentis populo, 6, 12, 4; zur Construct. 45, 38, 4.—grat.—act., das Anerbieten wird nicht angenommen.— munera etc., 43, 5, 8.— duo p., Apposition, s. zu 36, 35, 12; 38, 9, 13.

phylii legati coronam auream ex XX milibus Philippeorum factam in curiam intulerunt, petentibusque iis, ut id donum in cella Iovis optimi maximi ponere et sacrificare in Capitolio liceret, permissum, benigneque amicitiam renovare volentibus legatis 4 responsum, et binum milium aeris singulis missum munus. tum 5 ab rege Prusia et paulo post ab Rhodis de eadem re longe aliter disserentes legati auditi sunt. utraque legatio de pace reconcilianda cum rege Perseo egit. Prusiae preces magis quam postulatio fuere, profitentis et ad id tempus se cum Romanis stetisse et, quoad bellum foret, staturum: ceterum cum ad se a Perseo 7 legati venissent de finiendo cum Romanis bello, et is pollicitum deprecatorem aput senatum futurum; petere, si possent inducere in animum, ut finiant iras, se quoque in gratia reconciliatae pa-

3-4. Pamphyl., das Volk scheint nach dem 38, 39, 17 vgl. ib. 15, 7 erwähnten Streite für frei erklärt und mit den Römern in ein Bündniss getreten zu sein, welches jetzt erneuert wird. - ex XX m. Phil., da auream vorhergeht, so sind wol Goldmünzen zu verstehen, s. 39, 5, 15; gewöhnlich wird zu Philippeus nummus noch aureus gesetzt, s. 34, 52, 7; 37, 59, 4; 39, 7, 1, was an u. St. nicht nöthig war. Da der Philippeus nach dem Werthe des Goldes im Alterthum gegen 6, nach dem jetzigen gegen 8 Thlr. beträgt, s. Mommsen Gesch. d. röm. Münzwes. 58; Hultsch 177, so wäre der Kranz kostbarer als ähnliche, s. 36, 35, 12; 38, 9, 13; 39, 7, 1; 43, 6, 6, selbst als der von Attalus 32, 27, 1 von 246 Pfund Gold, gegen 75000 Thir., oder der von Antiochus versprochene, Polyb. 28, 18, von 50 Talenten, gegen 79000 Thir.; nur die Rhodier bringen gleichfalls einen Kranz von 20000 Philippsdor; allein der rhodische Staat war weit reicher als der der Pamphylier, und der Kranz wurde in der höchsten Noth geschickt, s. 45, 25, 7, auch giebt Polyb. 30, 5 nur 10000 Philippei an; wahrscheinlich ist daher an u. St. die Zahl (etwa II milibus) verdorben, oder von den Annalisten vergrössert. - in cella etc., gewöhnlich nur in Capitolio, 43, 6, 6; 3, 57, 7; 36, 35, 12 u. a. Als Bundesgenossen sind die Pamphylier Gastfreunde der Römer und dürfen mit Erlaubniss des Senates in gewisser Beziehung am röm. Cultus theilnehmen; Mommsen Forsch. 347.— ut licer. ist sowol zu petentibus als zu permissum zu nehmen, s. 22, 4, 7. — bin. m., c. 15, 8; 43, 6, 10.

5-7. de ead. re, die im Folg. an gegebene. — Prusiae, c. 10, 12. — preces - fuere, s. 8, 33, 10: non tam orationes quam altercatio audiebantur; 35, 48, 1: Antiochi legatus prior quam Aetoli est auditus; 7, 13, 6: nos - quam feminas abditos; Sall. I. 50, 6 u. a; zum Gedanken vgl. 25, 25, 7: de quorum precibus magis quam postulatis. audit., vgl. dagegen 42, 29, 3. - et is, so wie er auf Seiten der Römer gestanden habe, so habe er auch usw.; se kann hier wie bei petere hinzugedacht werden, besonders da ad se vorhergeht; es wirdei se verm. - induc. in an., s. 2, 18, 11. quoque, es ist dabei wol an andere Friedensvermittler gedacht, vgl. 45, 41, 7; 43, 14, 4: et. — in gratia poner .: sie möchten sein Verdienst um die Herstellung des Friedens zur Anerkennung bringen, ihm den Dank dafür zuwenden, vgl. Cic. Att. 5, 3,

s cis ponerent. haec regii legati. Rhodi superbe commemoratis meritis suis erga populum Romanum, et paene victoriae, utique

9 de Antiocho rege, maiore parte ad se vindicata, adiecerunt, cum pax inter Macedonas Romanosque esset, sibi amicitiam cum rege Perseo coeptam; eam se invitos, nullo eius in se merito, quoniam ita Romanis visum sit in societatem se belli trahere, interrupisse, tertium se annum multa eius incommoda belli sentire: mari

10 pisse. tertium se annum multa eius incommoda belli sentire; mari enim intercluso inopia insulam sterilem premi amissisque mari-

11 timis iuv \* \* colendi itaque commeatibus. cum id ultra pati non possent, legatos alios ad Persea in Macedoniam misisse, qui ei denuntiarent, Rhodis placere pacem eum conponere cum Roma-

12 nis; se Romam eadem nuntiatum missos. per quos stetisset, quo minus belli finis fieret, adversus eos quid sibi faciendum

13 esset, Rhodios consideraturos esse. ne nunc quidem haec sine indignatione legi audirive posse certum habeo. inde existimari

3: apud Lentulum ponam te in gratia; ib. 11, 6: apud Patronem - te in maxima gratia posui; doch wird an diesen uud anderen Stellen in gratia ponere ohne Objectsgenit. und mit Angabe der Person, die das Verdienst anerkennen soll, gebraucht; da überdiess die Hs. possent hat, so ist die Verbesserung nicht sicher.

8-11. meritis, s. 42, 46, 6; 27, 5, 6. — utique, jedesfalls der Sieg über A. sei usw., lässt an mehrere Siege denken, die durch ihre Hülfe gewonnen seien, vgl. 31, 46, 6; 36, 45; über utique s. c. 27, 12; 3, 1, 2. — ad se vind., 3, 20, 1; 9, 43, 14; zum Gedanken vgl. 33, 11, 8. — sibi, s. 1, 23, 10; 21, 34, 9 u. a. — amicit. c. r. P., die Rhodier hatten kein Bündniss mit Rom, 45, 25, 9, und waren daher nicht gehindert solche Verträge einzugehen, Mommsen 1, 783. — coeptum, 1, 8, 6. merito, Schuld, 45, 42, 10; 40, 15, 10. - quoniam, nur weil usw.; über die Verhältnisse der Rhodier s. 41, 6, 11 f.; ib. 25, 8; 42, 19; 25; 45 f. — tert. se a., das 3. J., schon 3 Jahre. — mari - amiss. ist unsicher, der Abschreiber scheint durch die vielen Worte, die mit in beginnen, irre geworden zu sein. Nach maritim. fehlt viell. der Gedanke: und sie würde zu Grunde gehen; doch lassen sich die Worte schwerlich herstellen, besonders da auch colendi i. com. verstellt oder verdorben sind. In d. hds. miss könnte auch nisi maritimis iuvaretur oder etwas Aehnliches liegen. Früher wurde gelesen: mari intercluso inopia insulam premi, amissis mar. vectigalibus atque commeatibus. Zur Sache vgl. 45, 25, 12: includi se insulae parvae et sterilis litoribus; 28, 35, 2; Cic. Off. 3, 12, 50: in Rhodiorum inopia et fame summaque annonae caritate; viell. gehört hierher auch das Fragment aus Polyb. bei Suidas ἀπραγμάτευτον, Bekker p. 1177, 30: δείσαντες ούν τὸ ἀπραγμάτευτον λυπρᾶς οὔσης αὐτῶν τῆς γῆς, καὶ πάσης ἀθρόον άγορας διακλεισθέντες εν άκαρεί χρόνω ξχινδύνευον διαφθαρήναι (M. Müller); s. Schlosser Gesch. d. alt. Welt 2, 2, 238. - commeat., 37, 13, 12. — nuntiat. milder als denuntiatum.

12-13. per quos st., s. 2, 31, 11; 45, 23, 6. — consider. e., Androhung des Krieges. — ne – fuerit ist die Ansicht von L., der sich sonst potest, qui habitus animorum audientibus ea patribus fuerit. Claudius nihil responsum auctor est, tantum senatus consultum 15 recitatum, quo Caras et Lycios liberos esse iuberet populus Romanus, litterasque extemplo ad utramque gentem, ut id sciret,

selten so scharf ausspricht, vgl. 9, 18, 6. — audient., die es damals hörten. - Der Annalist, dem L. gefolgt ist, hat den Verlauf der Sache nicht genau erzählt, denn nach Polyb. 28, 14, vgl. App. 17, ist eine rhodische Gesandtschaft in diesem Jahr nicht in der angegebenen Weise aufgetreten, sondern hat um Erneuerung des freundlichen Verhältnisses gebeten, ist von dem Senate freundlich aufgenommen und entlassen, eine zweite an den Consul Marcius in Macedonien von diesem verleitet worden den Rhodiern anzurathen, dass sie als Vermittler einschreiten sollen. In Folge davon hat die macedonische Partei in Rhodus das Uebergewicht erhalten und im folg. Jahre 586 eine Gesandtschaft an Perseus, an den Senat und Aemilius Paulus geschickt, s. c. 35; 45, 3, welche beauftragt war die von L. schon jetzt berichtete Forderung auszusprechen; L. scheint die Erzählung des Polyb. erst später gelesen zu haben, s. 45, 3, 3; Lange 2, 268; Nissen 261; Hertzberg 203.

**15.** 1-2. Claudius, s. 38, 23; 35, 14, 5; 25, 39, 12, wahrscheinlich der sonst Claudius Quadrigarius genannte Annalist, vgl. 6, 42, 5 und 7, 9, 5 mit Gell. 9, 13. Dié Erzählung desselben an u. St. hat L. selbst 45, 22, 2 mit Recht wenigstens in Rücksicht auf die Zeit indirect verworfen, da die Antwort des Senates erst 45, 25 gegeben, der Beschluss selbst erst 587 gefasst wird. — Caras e. L., über die letzteren ist schon 41, 6, vgl. ib. 25; 42, 14, ein Beschluss gefasst, doch scheinen sie den Rhodiern unterworfen geblieben zu sein. --- quo - iuberet kann nur bedeuten: nach welchem

das röm. V. - für frei erklären solle, d. h. das Senatsconsult solle dem Volke zur Bestätigung vorgelegt werden, wie es ja in den meisten Fällen der Art geschah, obgleich auch durch ein blosses Senatscons. die libertas gegeben werden konnte und gerade in diesem Falle nach Polyb. 30, 5, 12 gegeben worden ist, vgl. Marq. 3, 1, 249. - extemplo, der Volksbeschluss konnte nicht sogleich gefasst, es mussten erst in der gesetzlichen Frist zu dem Zwecke Comitien berufen werden; im Gegensatz zu dieser Verzögerung wird noch nach dem vorgelesenen Senatsbeschluss oder nach einem Zusatz zu demselben (den Gesandten) angezeigt, es solle sogleich geschickt werden; über den infin. praes. in Senats- und Volksbeschlüssen s. 8, 37, 11; 45, 16, 1; vgl. 40, 34, 9; zu c. 22, 13 u. a. — sciret, erführe, s. 40, 25, 10; der Singul. kann in Bezug auf *uterque* statt haben, doch wird gewöhnlich scirent gelesen. Davor ist wol ut id oder quibus id ausgefallen. Andere machen auch *litterasque – mitti* von iuberet abhängig, so dass das Volk auch die Absendung des Briefes beschliessen soll, was schwerlich im Sinne des Senates lag, der solche Massregeln selbständig trifft, nicht erst das Volk darüber Beschluss fassen lässt; auch wäre es auffallend, wenn dann neben dem Volksbeschluss noch der Brief abgeschickt würde, und extemplo lässt sich schwerlich von einem erst später zu fassenden Beschluss sagen. Deshalb verm. Crev. ad u. gentem et senatusconsultum mitti, nach c. 17, 3; 26, 15, 8; 22, 26, 7; 40, 41, 10; 41, 12, 7, wo aber die Verhältnisse andere sind, Andere gentem s. c. in2 indicatum mitti; qua audita re principem legationis, cuius ma-3 gniloquentiam vix curià paulo ante ceperat, corruisse. alii responsum esse tradunt, populum Romanum et principio eius belli haud vanis auctoribus conpertum habuisse, Rhodios cum Perseo

4 rege adversus rem publicam suam occulta consilia inisse, et, si id ante dubium fuisset, legatorum paulo ante verba ad certum redegisse, et plerumque ipsam se fraudem, etiamsi initio cautior

5 fuerit, detegere. Rhodios nunc in orbe terrarum arbitria belli pacisque agere, Rhodiorum nutu arma sumpturos positurosque Romanos esse. iam non deos foederum testis, sed Rhodios ha-

6 bituros. itane tandem? ni pareatur iis exercitusque de Macedonia deportentur, visuros esse, quid sibi faciendum sit? quid Rhodi 7 visuri sint, ipsos scire; populum certe Romanum devicto Perseo,

quod prope diem sperent fore, visurum, ut pro meritis cuiusque s in eo bello civitatis gratiam dignam referat. munus tamen legatis in singulos hinum milium aeris missum est, quod ii non ac-

tis in singulos binum milium aeris missum est, quod ii non acceperunt.

16 Litterae deinde recitatae Q. Marci consulis sunt, quemad-2 modum saltu superato in Macedoniam transisset: ibi et ex aliis

dicatum mitti, oder gentem, ut sciret iudicatum mitti, doch ist zu bezweiseln, dass iudicare in dieser
Weise von Senatsbeschlüssen gesagt werde, namentlich von einem
solchen, der erst dem Volke vorgelegt werden sollte und von diesem
möglicher Weise verworsen werden
konnte; oder von Volksbeschlüssen,
mit Ausnahme von Entscheidungen
in Criminalfällen.

3-8. alii, wahrscheinlich Valerius Antias. — Rhod. c. P. etc., vgl. 42, 12, 4; 19, 8; 26, 8. — ante – ante, s. c. 5, 6 u. o. — paulo ante scheint mehr attributiv zu verba zu gebören. — ad cert. red., 41, 23, 17: donec ad certum redigatur; 28, 31, 1 u. a. — arbitr. b. p. ag., 24, 45, 4; 10, 24, 9: arbitria fortunae: die Entscheidung: den Schiedsrichter spielen, vgl. zu 4, 56, 13; Tac. A. 13, 14. — nutu, vgl. 38, 51, 4: nutum eius pro decretis patrum esse; 35, 32, 9 u. a. — deos foed. t., 1, 22, 7; ib. 32, 7. — itane t., vgl. 9, 34, 6, ironische Frage: also

wirklich? — visuros etc., spöttische Wiederholung von c. 14, 12. — devicto P. setzt die wirkliche Situation 45, 25 voraus, welcher auch das Folg. angepasst ist. — cuiusq. konnte sich an pro mer. ebenso wie an pro se u. ä. anschliessen. — in e. b. attributiv zu meritis. — munus, als Gastgeschenk usw., c. 14, 4, oder: ein Gastgesch. Von usw.; in singulos gehört zu bin. mil., das für jeden betragen sollte. Dieses Anerbieten passt wol auf die von Pol. 28, 15 erwähnte Gesandtschaft, nicht aber auf die von L. dargestellte, vgl. 45, 20, 6.

16. Anordnung für Macedonien;

Thätigkeit der Censoren.

1-3. litterae d. rec., der wie oft nach den Annalisten erwähnte Bericht folgt hier ziemlich spät, da Marcius nach § 2; c. 9, 11 bereits an die Winterquartiere denkt. — commeat. prosp. ist nicht sicher, da die Hs. c. remp. prospectos hat, und ex alüs locis ein anderes Prädicat, viell. redemptos, erwarten lässt;

locis commeatus prospectos in hiemem habere, et ab Epirotis XX milia modium tritici, decem hordei sumpsisse, ut pro eo frumento pecunia Romae legatis eorum curaretur. vestimenta mi- 3 litibus ab Roma mittenda esse; equis CC ferme opus esse, maxime Numidis, nec sibi in his locis ullam copiam esse. senatus 4 consultum, ut ea omnia ex litteris consulis fierent, factum est. C. Sulpicius praetor sex milia togarum, triginta tunicarum, equos cc deportanda in Macedoniam praebendaque arbitratu consulis locavit, et legatis Epirotarum pecuniam pro frumento solvit. et Onesimum Pythonis filium, nobilem Macedonem, in senatum introduxit. is pacis semper auctor regi fuerat, monueratque, si- 5 cut pater eius Philippus institutum usque ad ultimum vitae diem servarat cotidie, bis in die, foederis icti cum Romanis perlegendi, ut eum morem, si non semper, crebro tamen usurparet. post- 6 quam deterrere eum a bello nequiit, primo subtrahere sese per alias atque alias causas, ne interesset is, quae non probabat, coepit; postremo, cum suspectum se esse cerneret et proditionis interdum crimine insimulari, ad Romanos transfugit et magno

übrigens will auch der Prätor Zufuhr herbeischaffen, c. 13, 11. Epirotis, den treu gebliebenen, s. 43, 21 f. — modium s. 43, 6, 2. — sumps., 23, 48, 5: stipendium – quomodo ab Hispanis sumant. — ut etc. hängt von dem Begriff in literae rec. oder deren Inhalt ab. - curaret, besorge, berichtige, von Geldwie überhaupt von der Besorgung öffentlicher Angelegenheiten, s. Cic. Fam. 16, 9, 3; Q. fr. 2, 4, 2: redemptori tuo dimidium pecuniae curavi. — vestim. wie 23, 48. — Numidis, 28, 11, 13: iaculatoribus Numidis; 42, 35, 6. — his, wie auch sonst bisweilen in orat. obl , s. c. 35, 15; 6, 28, 6; 8, 34, 3 u. a. — copiam: er finde hier keine, od. es ist emendi equos dazu zu denken.

4. Sulpic., er ist praetor urb., vgl. 43, 14, 3; ib. 15, 1, und wird besonders mit diesem Geschäfte beauftragt, welches sonst nicht in seinem Amte liegt. — togar., vgl. 22, 54, 2. — trig. n. müla, s. § 2; 36, 4, 5, vgl. 1, 43, 4. — equos, ob die Zahl darnach nothwendig sei, ist zu bezweifeln, da dieselbe schon vor-

her angegeben war, nicht aber die der Kleidungsstücke. — deportanda, s. 43, 6, 11; über das Neutrum c. 24, 2; 5, 4, 4: labor voluptasque, dissimillima natura, 4, 57, 6 u. a. — praeb. loc., er schloss den Accord, dass – nach dem Ermessen des C. geliefert werden, dieser zu bestimmen haben sollte, ob Alles richtig geliefert, der Vertrag erfüllt sei, s. 41, 27, 5; 23, 48, 12.

5-7. auctor f., 45, 26, 5; 7, 23, 4 u. a. — sicut – serv. ist aus der Rede des Onesimus beibehalten, oder von L. selbst als Erklärung gegeben, daher nicht servasset. — cotidie, bis in d., kann als Steigerung betrachtet werden: tüglich, ja zweimal usw.; über das Asyndeton s. 3, 9, 4; 8, 39, 2; 23, 33, 7 u. a., vgl. Naegelsbach § 86, 3; über in die Cic. Tusc. 5, 35, 100: bis in die saturum fieri. Andere halten das Eine oder Andere für unächt. Wie unwahrscheinlich die Angabe sei, zeigen die 39, 23; 40, 21 ff. erwähnten Thatsachen. — morem wiederholt nur institutum. — crimine, Periocha 92: crimine proditionis insimu-

7 usui consuli fuit. ea introductus in curiam cum memorasset, senatus in formulam sociorum eum referri iussit, locum, lautia praeberi, agri Tarentini, qui publicus populi Romani esset, ducenta iugera dari, et aedes Tarenti emi. uti ea curaret, C. Decimio praetori mandatum. re \* \*

censum idibus Decembribus severius quam ante habuerunt: multis equi adempti, inter quos P. Rutilio, qui tribunus plebis eos violenter accusarat; tribu quoque is motus et aerarius factus. 9 ad opera publica facienda cum eis dimidium ex vectigalibus eius

10 anni adtributum ex senatus consulto a quaestoribus esset, Ti. Sempronius ex ea pecunia, quae ipsi adtributa erat, aedes P. Africani pone Veteres ad Vortumni signum lanienasque et taber-

latos occidit; an u. St.: Anschuldigung. — formul., s. 43, 6, 10; als Bundesgenosse wird er Gastfreund der Römer und erhält als solcher die gewöhnliche Verpflegung, s. 42, 26, 5; CIL. n. 203, 8; ausserdem als besondere Belohnung des Uebertrittes und Verrathes das im Folg. bezeichnete Land, wie in ähnlichen Fällen zu den Römern Uebergegangene, s. 2, 16, 5; 23, 46, 7; 26, 21, 11. — agri Tar., vgl. 40, 38, 3; Tarent hatte also wahrscheinlich nach dem Abfall im zweiten punischen Kriege, s. 27, 25, 1, einen Theil seiner Mark verloren. - duc. iugera, eine ganze Ackercenturie, Niebuhr R. G. 2, 177. — Decim., 43, 15, 3.

8. censum etc. schliesst sich an 43, 16, 1 an; dass von dem census der Ritter die Rede war, zeigt das Folg ; ob noch andere Geschäfte der Censoren vor der Lücke berührt waren, lässt sich nicht erkennen; ebenso wenig, ob re zu censum oder zu einem Worte gehört, das nach mandatum folgte; wenigstens ist equitum recensum zweifelhaft, da L. wol sagt equites recensere, s. 43, 16, 1; 38, 28, 2; vgl. 39, 44, 1, aber censum equitum agere, 29, 37, 8, und recensus sich erst bei Sueton Cars. 41, in anderer Bedeutung Periocha 115 findet. Ob die 43, 16 erwähnte Musterung nicht vollendet war, oder die Censoren nach der Anklage eine neue vorgenommen haben, vgl. auch 45, 15, 8, ist nicht klar, s. Becker 2, 1, 258; 2, 2, 241; Lange 2, 256; 259. — sever. q. ante, nicht als früher überhaupt, sondern als vor der Unterbrechung der Musterung durch die Anklage. equi ad., 45, 15, 8; 42, 10, 4. — Rutil., da die Musterung am 13. December (die jährliche transvectio equitum fand an den lden des Quintilis statt) gehalten wurde, so hatte er 4 Tage vorber am 9. December das Tribunat niedergelegt; dass er nicht mehr Tribun war, zeigt qui accusarat. Während sonst die Tribunen für ihre Amtshandlungen, auch nachdem sie abgetreten, unverantwortlich sind, s. 5, 29, 6, so unterliegen sie doch der eensorischen Rüge, Becker 2, 2, 197; Lange 1,593. - accusarat, s. 45, 34, 9:reservarat; 21, 39, 4; 24, 21, 6 u.a., häufiger braucht L. in dieser Person die volle Form. - tribu - fact., s. 4, 24, 7; 29, 37, 12.

9-11. dimid: vect., vgl. 40, 46, 16: vectigal annuum. — adtrib., angewiesen, ausgezahlt, 40, 51, 2; 1, 43, 9; die Censoren dürfen nicht selbst Geld aus dem aerarium entnehmen, Lange 1, 636; 590. — Africani, nach 38, 57, 2; 5 seines Schwiegervaters. — Veteres, s. 27, 11, 16; ziemlich weit davon entfernt, am Ende des vicus Tuscus. s.

. \*\*\*

nas coniunctas in publicum emit, basilicamque faciendam curavit, quae postea Sempronia appellata est.

Iam in exitu annus erat, et propter Macedonici maxime 17 belli curam in sermonibus homines habebant, quos in annum consules ad finiendum tandem id bellum crearent. itaque sena- 2 tus consultum factum est, ut Cn. Servilius primo quoque tempore ad comitia habenda veniret. senatus consultum Sulpicius 3 praetor ad consulem misit literasque consulis post paucos dies recitavit, quibus ante diem \* \* in urbem venturum. et consul maturavit et comitia eo die, qui dictus erat, sunt perfecta. con- 4 sules creati L. Aemilius Paulus iterum, quarto decumo anno post, quam primo consul fuerat, et C. Licinius Crassus. praetores 5 postero die facti Cn. Baebius Tamphilus L. Anicius Gallus Cn. Octavius P. Fonteius Balbus M. Aebutius Helva C. Papirius Carbo. omnia ut maturius agerentur, belli Macedonici stimulabat cura. 6 itaque designatos extemplo sortiri placuit provincias, ut, cum, 7

2, 14, 9, doch so, dass von da aus das forum gesehen werden konnte, stand das Bild des Vertumnus, Propert. 5 (4), 2, 2 ff.; Cic. Verr. 2, 1, 59, 154; Becker 1, 489; 154 n.; 342; 296. — lanien., sie scheinen hinter den veteres gelegen zu haben, die tabernae zu anderen Zwekken bestimmte Buden gewesen zu sein; coniunct., an die Fleischerbuden angrenzend. — in publ. em., 39, 44, 7. — Sempron., sie scheint, da das signum Vertumni südwestlich von dem forum stand, dahinwärts oder etwas mehr südlich gelegen, später wenigstens zum Theil die basilica Iulia den Raum eingenommen zu haben.

17. Magistratswahlen, Vertheilung der Provinzen. Plut. Aem. 10; Iustin. 33, 1; Zonar. 9, 23; Cic. Div. 1, 46, 103; Val. Max. 1, 5, 3.

1-4. in exitu, vgl. 35, 41, 1. — propt. – cur., s. c. 22, 3; 43, 14, 2; Plut. 1. 1.: ταῦτα τοῖς 'Ρωμαίοις πυνθανομένοις ἐδόκει – καλεῖν ἔπὶ τῆν ἡγεμονίαν ἄνδια νοῦν ἔχοντα καὶ πράγμασι χρῆσθαι μεγάλοις ἐπιστάμενον. — in ann., 41, 14, 3. — Servil., 43, 15, 3. Im Folg. ist die Ergänzung unsicher;

dann fehlt der für die Comitien bestimmte Tag und die Ankündigung des Consuls, dass er vor diesem in Rom sein werde, s. 22, 33, 9f. — matur., 39, 45, 5. — dictus, s. 45, 12, 10. — perf., s. 43, 11, 3: sie wurden, ohne dass ein Hinderniss oder eine Störung eintrat, vollendet, vgl. 22, 35, 2; 30, 39, 5. — quarto dec., so oder mit Hinzurechnung des ersten und letzten Jahres quinto dec. ist statt des hs. septimo d. zu lesen; zur Sache s. 39, 56; Lange 2, 225; 262. — primo, s. 42, 22, 7; 2, 51, 2. — Licin., 42, 9; 10; 58, 12.

5. postero d., 43, 11,7. — Octav., 43, 17, 2; Font., ein anderer als 43, 11. — Aebut., der erste aus dieser Familie seit den Consuln 2, 19; 3, 6; 4, 11; 21, die in den Fasten den Zunamen Helva haben; ob er der 41, 1, 6 erwähnte Kriegstribun und der Urheber der lex Aebutia sei, ist nicht zu erkennen, s. Lange 2, 227; 563; Mommsen Forsch. 112. — Papir., der Vorname desselben ist a. u. St. in d. Hs. T., aber § 10; 45, 12, 13 C.

6-10. stimul. ohne Object, 42, 18. 4 u. a. — exte. sortiri, che sie

utri Macedonia consuli cuique praetori classis evenisset, sciretur, ut iam inde cogitarent pararentque, quae bello usui forent sena8 tumque consulerent, si qua de re consulto opus esset. Latinas, ubi magistratum inissent, quod per religiones posset, primo quoque tempore fieri placere, ne quid consulem, cui eundum in Mace9 doniam esset, teneret. his decretis consulibus Italia et Macedonia, praetoribus praeter duas iurisdictiones in urbe classis et Hi10 spania et Sicilia et Sardinia provinciae nominatae sunt. consulum Aemilio Macedonia, Licinio Italia evenit. praetores Cn. Baebius urbanam, L. Anicius peregrinam et si quo senatus censuisset, Cn. Octavius classem, P. Fonteius Hispaniam, M. Aebutius Siciliam, C. Papirius Sardiniam est sortitus.

18 Extemplo apparuit omnibus non segniter id bellum L. Aemilium gesturum, praeterquam quod \* \* aliis vir erat, etiam quod

noch das Amt antreten, s. zu 27, 36, 10; 38, 42, 6. - utri - cuiq. =et cui, genauer Ausdruck um die Consulc u. die Prätoren zu scheiden. — ut wiederholt, wenn ut cum richtig ist, das etwas entfernte ul, s. 42, 28, 7; 36, 1, 6f.; 8, 6, 14 u a, obgleich sich ut auch da zweimal findet, wo ein Satz von dem anderen abhängt, wie früher an u. St. gelesen wurde: ut, utri - sciretur, ut etc., vgl. 9, 30, 6; 42, 28, 7; 39, 19, 4; 40, 21, 11; viell. ist provincias, ut utri - sciretur, et iam zu lesen. - iam inde, schon von da an, wir: schon von jetzt an, schon jetzt, 9, 16, 1, vgl. 40, 35, 14: iam hine; anders c. 25, 3. - cogit. parab., vgl. 21, 7, 1. — Latin. 21, 63, 8. — ne quid etc., s. c. 19, 4. his decr. cons., der Zusammenhang hebt die Undeutlichkeit. - Italia provinc., s. 43, 15, 3 u. o. - nomin., 21, 17, 1; 28, 38, 12. — consulum Aem., 22, 40, 6. - Aemil. - even., nach § 7 durch das Loos, ebenso Val. Max. l. l., andere Quellen erwähnen das Loos nicht, so dass ihm extra ordinem die Kriegführung in Macedonien übertragen wird, s. d. elogium CIL. p. 289: iterum cons. ut cum rege Perse bellum gereret a populo factus est; Plut. c. 10:

πάντες αὐτὸν - κατέστησαν υπατον το δεύτερον, ούχ ξάσαντες κλήρον γενέσθαι καθάπερ εἰώθει περί τῶν ἐπαρχῶν, ἀλλ' εὐθὺς ψηφισάμενοι του Μαχεδονικού πολέμου την ηγεμονίαν, lustin. l. l.; sonst erfolgt die Uebertragung einer Provinz *extra ordinem* durch einen Senatsbeschluss, nicht durch das Volk, Lange 2, 593. — peregr. et s. q. etc., der praetor peregrinus wird oft für einen anderen Geschäftskreis verwendet, seine richterlichen Funktionen werden dann dem praetor urb. übertragen, s. c. 21, 4; 35, 41, 6, vgl. 45, 12, 13. et si quo, d. h. den mit dieser Formel bezeichneten Geschäftskreis, 27, 22, 3; 42, 28, 6 u. a. — Hisp., 45, 16, 1.

18. Gesandtschaft nach Macedonien; Prodigien; Spiele.

1-6. praeterq. - et. quod, 30, 26, 6; etiam n. eo apparuit, quod. - aliis, davor scheint eine kurze Schilderung des Charakters des Aemil. ausgefallen, s. d. Stelle aus Plut. zu c. 17, 1, ib. c. 11: qeó-vnua; L. 27, 34, 2. Andere verm. alias od. talis, doch würde ein mehr bezeichnendes Prädicat erfordert werden, vgl. 5, 45, 1: tantum bello virum; 45, 17, 7: tales - quo-

dies noctesque intentus ea sola, quae ad id bellum pertinerent, animo agitabat. iam omnium primum a senatu petiit, ut legatos 2 in Macedoniam mitterent ad exercitus visendos classemque, et conperta referenda, quid aut terrestribus aut navalibus copiis opus esset; praeterea ut explorarent copias regias, quantum 3 possent, quaque provincia nostra, qua hostium foret; utrum intra saltus castra Romani haberent, an iam omnes angustiae exsuperatae, et in aequa loca pervenissent; qui fideles nobis 4 socii, qui dubii suspensaeque ex fortuna fidei, qui certi hostes viderentur; quanti praeparati commeatus, et unde terrestri itinere, unde navibus subportarentur; quid ea aestate terra marique rerum gestarum esset: ex his bene cognitis certa in futurum consilia capi posse. senatus Cn. Servilio consuli negotium dedit, 5 ut is in Macedoniam, quos L. Aemilio videretur, legaret. legati 6 biduo post profecti Cn. Domitius Ahenobarbus A. Licinius Nerva L. Baebius.

Bis in exitu anni eius lapidatum esse nuntiatum est, in Romano agro semel, semel in Veienti; bis novendiale sacrum factum

rum. — intentus, 23, 28, 3. — iam o. pr., s. c. 38, 5; 1, 1, 1. — con-perta, genau erkundet, 45, 10, 5; 27, 26, 5. — cop. reg. quant. etc., nicht allein die numerische Stärke, sondern auch die Kriegstüchtigkeit. - quaq. - prov., in welcher Ausdehnung das Land usw., 24, 7, 9; 21, 5, 3; provincia auch von Nichtrömern, s. 21, 5, 1, ist hier nur das Land, wo der Krieg geführt wird, wol mit Rücksicht auf die Kriegsoperationen, die in demselben vorgenommen werden können. - omnes etc., Aemilius traut dem Berichte des Marcius c. 16, der mehr Diplomat als Feldherr war, nicht. - exsup. bezeichnet nicht allein die Höhe der Pässe, sondern auch die Schwierigkeit des Uebersteigens, anders 1, 55, 9; 7, 24, 2; 25, 43, 7; viell. ist angustias exsuperassent zu lesen oder nach Madvig essent zuzusetzen, s. 30, 35, 9; doch vgl zu 3, 26, 5; bei perveniss. der rasche Wechsel der Subjecte zu beachten, — susp. - fid., vgl. 43, 22, 5; 4, 48, 8: pro fortuna illis animos esse; ib. 32, 2: animos ex tam

levibus momentis fortunae suspensos; 40, 50, 5: veram pacem, non fluxa - fide; Periocha 69: homo - semper secundum fortunam. commeat. etc , vgl. c. 16, 2. - quid - gestarum e., was an Thaten, Erfolgen da wäre, vgl. 9, 16, 7: nihil satis praeparati erat; 3, 1, 4: agri capti aliquantum esse, zu 22, 40, 8; nihil reliqui est u. ä.; Gron. verm. rerum gestum e. — quos vider. n. mittendos esse, 23, 31, 14; Aemil. ist noch consul designatus, er kann also Gesandte als passend zu der Mission bezeichnen, aber nicht selbst abschicken, vgl. 43, 1, 12. — Domit., 42, 28; Licin., 41, 6; 42, 35; Baeb., sonst nicht bekannt.

6-8. in ex., c. 17, 1; vgl. 41, 28, 1. — lapid. esse wie 29, 10, 4; ib. 14, 4; 42, 2, 4; die active Form 43, 13, 3. — in agro R. ist wegen des Gegensatzes in Veienti (vgl. 42, 2, 41, da dieses Gebiet schon lange röm. Staatsgut oder an das Volk vertheilt ist, s. 5, 30, 8, von der röm. Mark im engeren Sinne zu verstehen, vgl. 43, 13, 6; 41, 9, 5. — semel ist wol statt d. hds. simul

7 est. sacerdotes eo anno mortui sunt P. Quinctilius Varus flamen
 Martialis et M. Claudius Marcellus decemvir, in cuius locum Cn.
 8 Octavius suffectus est. iam magnificentia crescente notatum est,

ludis circensibus P. Corneli Scipionis Nasicae et P. Lentuli aedilium curulium sexaginta tres Africanas et quadraginta ursos et

elephantos lusisse.

L. Aemilio Paulo C. Licinio consulibus, idibus Martiis, principio insequentis anni, cum in expectatione patres fuissent, maxime quidnam consul de Macedonia, cuius ea provincia esset, referret, nihil se habere Paulus, quod referret, cum nondum inde legati redissent, dixit. ceterum Brundisi legatos iam esse, bis ex cursu Dyrrachium rejectos. cognitis mox, quae nosci prius in rem esset, relaturum; id fore intra perpaucos dies. et ne quid profectionem suam teneret, pridie idus Apriles Latinis esse con-

zu lesen, aber unsicher, ob ein - oder zweimal in agro R., semel; in ag. R. semel, semel zu schreiben sei, s. 3, 37, 8. — bis nov. s., beide Sühnungen konnten, wenn auch der Zeit nach auseinander liegend, in der Erzählung verbunden werden; 27, 37, 1; 4; 4 sind sie getrennt, vgl. 39, 22, 3. - Quint., ob der 29, 38; 30, 1 genannte gemeint sei, ist ungewiss; die Stelle wird erst 45, 15, 10 wieder besetzt, Merklin die Cooptat. 70. — Marcell., viell. der 39, 45; 54 genannte, vgl. 41, 13, 4; Octav., c. 17, 10; beide sind 162 a. Ch. Consuln. - iam etc., beiläufige Bemerkung aus einem Annalisten. magnif. cr., vgl. c. 9, 5. - Scip. ist schwerlich der c. 35 genannte; Lentul., 42, 49. — Afric. n. bestias, feras, Panther, vgl. 39, 22, 2; Plin. 8, 17, 64: senatus cs. fuit vetus, ne liceret Africanas in Italiam advehere, contra tulit ad populum Cn. Aufidius tr. pl. (s. L. 43, 8, 2) permisitque circensium gratia importare. - ursos, vgl. Plin. 8, 36, 131: ursos centum Numidicos - in eirco dedisse; Dio Cass. 53, 27; Martial. 1, 105, 5: frenis Libyci domantur ursi; Symmach. Epp. 7, 121 : Friedlaender bei Marq. 4, 522.

— elephantos, dazu fehlt entweder die Zahl, oder es ist quadragenos zu lesen. — lusisse bedeutet wol nicht: dass sie Künste gezeigt haben, wie Plin. 8, 2, 4f., sondern es ist an eine venatio, 39, 22, 2, zu denken, oder dass sie nur zur Belustigung des Volkes vorgeführt worden sind.

19. Anordnungen in Rom; Gesandtschaft aus Aegypten. Polyb. 28, 16f.; Diod. 30, 18f.; Iustin. 34, 2; 3.

1-5. principio a. scheint hinzugefügt, weil zu Ls' Zeit die idus Martiae nicht mehr der Anfang des Jahres waren, s. Periocha 47. - in exp. p. fuiss., vgl. 42, 19, 3. - consul - Paulus breit ausgedrückt, da Paulus die Provinz schon erloosthat, ebenso referret - referret. — nihil - dix., 23, 10, 13. — ex cursu, 23, 39, 1. — in rem, zweckmässig, 22, 3, 2. - nequid etc., c. 17, 8. - pr.id. Apr., ob diese Lesart oder die c. 22, 16: pr. kal. Ap. richtiger sei, od. L. an einer der Stellen geirrt, habe, ist nicht zu bestimmen. Andere Daten für die lat. Ferien s. 26, 12; 41, 16; 42, 35; Marq. 4, 443; übrigens fiel damals der 12. April in das Ende des Januar des wirkstitutam diem. sacrificio rite perfecto se et Cn. Octavium, simul senatus censuisset, exituros esse; C. Licinio collegae suo fore 5 curae se absente, ut, si qua parari mittive ad id bellum opus sit, parentur mittanturque. interea legationes exterarum nationum

audiri posse.

Primi Alexandrini legati ab Ptolemaeo et Cleopatra regibus 6 vocati sunt. sordidati, barba et capillo promisso, cum ramis 7 oleae ingressi curiam procubuerunt, et oratio quam habitus fuit miserabilior. Antiochus Syriae rex, qui obses Romae fuerat, 8 per honestam speciem maioris Ptolemaei redducendi in regnum bellum cum minore fratre eius, qui tum Alexandriam tenebat, gerens, et ad Pelusium navali proelio superior fuerat et tumul- 9 tuario opere ponte per Nilum facto transgressus cum exercitu obsidione ipsam Alexandream terrebat, nec procul abesse, quin poteretur regno opulentissimo, videbatur. ea legati querentes 10

lichen Jahres, s. c. 37, 8. — sacrif. r. perf., es ist wol das Opfer auf dem albanischen Berge, c. 21, 3; 37, 3, 4; zu 25, 12, 1. — simul, s. 3, 26, 10. — sen. cens., also auch darüber hat der Senat zu verfügen, s. 2, 63, 3; 40, 26 geschieht es aus einem besondern Grunde, Becker 2, 2, 449. — Licin., der erst später in seine Provinz geht, s. 45, 12, 11. — legation., die jetzt jedes Jahr in Rom erscheinen und im Anfange des nächsten im Senate Audienz erhalten, s. c. 14; 43, 6; 45, 13 u. a.

cen, s. c. 14; 43, 0; 43, 13 d. d.
6-9. ab Ptol. c. Cl., zur genaueren
Bestimmung von Alexandrini hinzugefügt, was auch eine Gesandtschaft der Alexandriner bedeuten
könnte, vgl. c. 14, 1; zum Ausdruck
28, 9, 1 u. o.; über die Zeit s. 45, 11,
11. — regibus, § 10; 45, 13, 7.
— sordidati etc., 29, 16, 6: obsiti
squalore et sordibus — velamenta
supplicum ramos oleae — porgentes
— humi procubuerunt, 30, 36, 4.
— obses, 41, 20. — per spec. etc., s.
39, 35, 4; 24, 6, 4 u. a. Nach dem
Beginne des 42, 29, 5 erwähnten
Krieges hatte Antiochus die Aegypter geschlagen, das Land besetzt,
und gab sich, nachdem Ptolemaeus
Philometor, der ältere Sohn des

Ptolem. Epiphanes, in seine Gewalt gekommen war, s. 45, 11; Pol. 27, 17; 28, 16f.; Diod. l. l., den Schein, als ob er für diesen Aegypten ein-Unterdessen waren in Alexandria der jüngere Bruder des Philometor, Ptolem. II Euergetes und dessen Schwester Cleopatra als Könige anerkannt worden, welche nun Antiochus bekriegte und in Alexandria belagerte. In dieser Noth schicken sie die oben erwähnte Gesandtschaft, s. Flathe 583; Nissen 263. - maior, er hatte schon einige Jahre unter der Vormundschaft seiner Mutter Cleopatra, 33, 19, 8, regiert, scheint dann aus Alexandria vertrieben und in die Hände des Antiochus gefallen zu sein. - ad Pelus. navali pr., dagegen deutet Diod. 30, 18: παριππεύων εβόα, vgl. Polyb. 27, 7, eine Schlacht zu Lande an, die nach Hieronymus (zu Daniel c. 11) zwischen dem Berge Casius, s. Polyb. 5, 80, und Pelusium geliefert wurde; die an u. St. erwähnte müsste eine andere Schlacht sein. Bei Pelusium. am östlichsten Arme des Nil hatte Antiochus diesen wol überschritten, war in Aegypten eingedrungen und bis vor Alexandria gezogen, Polyb.

orabant senatum, ut opem regno regibusque amicis imperio fer11 rent. ea merita populi Romani in Antiochum, eam aput omnes
reges gentesque auctoritatem esse, ut, si legatos misissent, qui
denuntiarent non placere senatui sociis regibus bellum fieri, extemplo abscessurus a moenibus Alexandreae abducturusque ex12 ercitum in Syriam esset. quod si cunctentur facere, brevi extor-

12 ercitum in Syriam esset. quod si cunctentur facere, brevi extorres regno Ptolemaeum et Cleopatram Romam venturos, cum pudore quodam populi Romani, quod nullam opem in ultimo 13 discrimine fortunarum tulissent. moti patres precibus Alexan-

discrimine fortunarum tulissent. moti patres precibus Alexandrinorum extemplo C. Popilium Laenatem et C. Decimium et C. Hostilium legatos ad finiendum inter reges bellum miserunt.

14 prius Antiochum, dein Ptolemaeum adire iussi et nuntiare, ni absistatur bello, per utrum stetisset, eum non pro amico nec

pro socio habituros esse.

His intra triduum simul cum legatis Alexandrinis profectis legati ex Macedonia Quinquatribus ultimis adeo expectati venerunt, ut, nisi vesper esset, extemplo senatum vocaturi consules fuerint. postero die senatus fuit legatique auditi sunt. ii nuntiant maiore periculo quam emolumento exercitum per invios

3 saltus in Macedoniam inductum. Pieriam, quo processisset, regem

28, 17.

10-14. imperio, wofür man imperio Romano erwartet, steht hier scharf regno entgegen; amicis ist auch auf regno zu beziehen, während davon der Dativ imperio abhängig ist; zur Sache s. 27, 4, 10; 31, 2, 3. — merita etc., 41, 20. cunctentur, rascher Uebergang in das Präsens. - extorre r., 45, 4, 3; 2, 6, 2. - extemplo etc., Pol. 29, 1: ή σύγκλητος πυνθανομένη τον Αντίοχον τῆς μεν Αλγύπτου πύριον γεγονέναι τῆς δ' Αλεξανδρείας παρ' όλίγον, νομίζουσα πρός αυτήν τι διατείνειν την αυξησιν του προειρημένου βασιλέως κατέστησε πρεσβευτάς etc. - Popil., Consular, 42, 9, 7; Decimius, Prätor 169, s. 43, 11, 7; Hostil., ob der Prätor im J. 170, dessen Wahl 43, 3 ausgefallen ist, gemeint sei, ist zweifelhaft. - per utr. stet., dazu ist quominus absistatur zu denken, c. 14, 12. - nec pro - nec p., so wird gewöhnlich nach nec die

Präpos. wiederholt, vgl. 28, 28, 4, doch nicht immer, s. 36, 6, 3.

20-21. Bericht der Gesandten über Macedonien; Beschlüsse des Senates.

1-4. simul cum etc. wird von Polyb. 29, 1 nicht erwähnt, nach ibm scheint der Senat die Gesandten aus eigenem Antriebe zu schicken, L. folgt einem Annalisten. — Quinquatr., den 23. März, vgl. 26, 27, 1; über das Fest Marq. 4, 448; CIL. 389; 365. — esset n. als sie kamen: vesper erat, eam ob causam non vocaverunt; Senatssitzungen nach Untergang der Sonne und in der Nacht kommen nur selten, in dringenden Fällen vor. — Pieriam - tenere, ungenauer Ausdruck, da, wenn der König ganz Pierien inne gehabt hätte, das röm. Heer ausgeschlossen gewesen wäre; es soll nur gesagt werden: er sei zwar in Pier. eingerückt, könne aber nicht weiter gehen, da der König den grössten Theil des Landes besetzt halte, s.

tenere; castra castris prope ita conlata esse, ut flumine Elpeo interiecto arceantur. neque regem pugnandi potestatem facere, nec nostris vim ad cogendum esse. hiemem etiam asperam rebus 4 gerendis intervenisse. in otio militem ali, nec plus quam VI \* frumentum habere. Macedonum dici XXX milia armatorum esse. si Ap. Claudio circa Lychnidum satis validus exercitus 5 foret, potuisse ancipiti bello distineri regem: nunc et Appium, et quod cum eo praesidii sit, in summo periculo esse, nisi propere aut iustus exercitus eo mittatur, aut illi inde deducantur. ad 6 classem se ex castris profectos sociorum navalium partem morbo audisse absumptam, partem, maxime qui ex Sicilia fuerint, domos suas abisse, et homines navibus deesse; qui sint, neque stipendium accepisse neque vestimenta habere. Eumenen classemque eius, 7 tamquam vento adlatas naves, sine causa et venisse et abisse,

c. 7, 4. — castra c., 4, 27, 5. prope es sei nur nahe usw., 1, 9, 1; 39, 4, 4 u. a. — Elpeo, c. 8, 5. — ad cogend., n. ut rex vugnandi copiam faceret, 2, 56, 4: vis ad resistendum, vgl. 4, 26, 3: maxima vis cogendae militiae. — hiem. et. asp. ist unsicher, da d. Hs. hiemem etiam inspe hat; schwerlich liegt darin insuper, da etiam insuper etwas Ungewöhnliches erwarten lässt, s. 21, 1, 5 u. a., was von dem Eintreten des Winters nicht gesagt werden konnte. — in otio ist Folge des Vorhergeh. und ali bildet den Üebergang zum Folg.: da im Winter keine Operationen vorgenommen werden könnten, so müsse der Soldat usw., od. obgleich - so müsse doch usw.: vix hinzuzusetzen ist wol nicht nothwendig. — VI frum., was dazwischen ausgefallen ist, lässt sich nicht erkennen; dierum wäre ein zu kurzer, mensium ein zu langer Zeitraum, auch kann habere nicht passend auf militem bezogen werden, es fehlt daher wol mehr als das Substant. zu sex. - trig. m., vgl. dagegen 42, 51, 11.

5-7. App. Claud. etc., das 43, 10; 23 Erzählte ist 170 und im Winter von 170 auf 169 geschehen;

dass Appius auch 169-168 in Illyrien geblieben sei, ist von L. nicht berichtet, s. 43, 23, 6, aber von Polyb. 28. 11; Coelius, s. 43, 21, ist an u. St nicht erwähnt. — *Lychnid.*, 43, 21. — *distineri*, nach zwei Seiten beschäftigt werden. - nunc, 1, 28, 9. — quod - praes., vgl. c. 21, 10; 29, 21, 5. — iust. exerc., ein vollständiges Heer von 2 Legionen und der entsprechenden Zahl Bundesgenossen, s. 24, 14, 4; wie Appius sein Heer durch Hülfstruppen von dem achäischen Bunde habe verstärken wollen, aber von dem Consul Marcius hinterlistig daran sei gehindert worden, erzählt Pol. 28, 11. - illi nach dem Sinne construirt. — classem, c. 13. — maxime, grössten Theils, s. 5, 40, 5; 21, 46, 9. - qui sint, dazu ist wol in navibus zu denken, vgl. zu 3, 71, 5: tribuni - reguntur a multitudine magis quam regunt; 22, 9, 10; doch ist an u. St. die Ergänzung wegen des Fehlens der Prapos. weniger einfach, schwerlich ist sint: da, anwesend seien, vgl. c. 11, 8. - tamq. vento, zufällig, nicht in der Absicht die Römer zu unterstützen, im Widerspruch mit dem c. 10 ff.: 28, 4 Erzählten, den c. 13, 12 erwähnten Gerüchten angepasst.

nec animum eius regis constare satis visum, sicut omnia de Eumene dubia, ita Attali egregie constantem fidem nuntiabant. Legatis auditis tunc de bello referre sese L. Aemilius dixit. 2 senatus decrevit, ut in octo legiones parem numerum tribunorum consules et populus crearet: creari autem neminem eo anno 3 placere, nisi qui honorem gessisset. tum ex omnibus tribunis militum uti L. Aemilius in duas legiones in Macedoniam, quos eorum velit, eligat, et ut sollemni Latinarum perfecto L. Aemilius consul, Cn. Octavius praetor, cui classis obtigisset, in pro-4 vinciam proficiscantur. additus est his tertius L. Anicius praetor, cuius inter peregrinos iurisdictio erat: eum in provinciam 5 Illyricum circa Lychnidum Ap. Claudio succedere placuit. lectus cura C. Licinio consuli inposita. is septem milia civium 6 Romanorum et equites ducentos scribere iussus, et sociis nomi-7 nis Latini septem milia peditum imperare, CCCC equites, et Cn. Servilio Galliam optinenti provinciam litteras mittere, ut DC

8 equites conscriberet, hunc exercitum ad collegam primo quoque tempore mittere in Macedoniam iussus; neque in ea provin-

- anim. - constari, nicht consequent, zuverlässig, wie der Gegensatz zeigt, vgl. 8, 19, 6: sana mens constat; 3, 41, 8: constans in bono ingenium. - ita konnte leicht ausfallen, ist aber nicht durchaus noth-

wendig, s. zu 24, 3, 13.

21. 1-4. tunc nach den abll. abss., s. c. 23, 5; 24, 45, 8; 3, 56, 1. - referre dix., weil der referirende Magistrat sagte: refero ad vos, P. C., s. 39, 39, 6; Becker 2, 2, 422; Lange 2, 351, daher nicht = se relaturum esse dixit. Der Inhalt der relatio ist übergangen, weil er aus den Beschlüssen hervorgeht. - octo, wahrscheinlich sind die 2 in Macedon, 2 in Illyrien, 2 in Gallien und 2 urbanae gerechnet, die in Spanien, wie oft, nicht mitgezählt. - num. tribun., das 43, 12, 7 angeordnete Verfahren scheint sich nicht bewährt zu haben. - crearet, s. 41, 8, 5: venit; 1, 47, 4. - qui honor, gess., also wenigstens Quästor gewesen war, an die magistratus minores ist hier nicht zu denken, s. 22, 49, 16; Marq. 3, 2, 278.

— in d. leg. in Mac., wir würden sagen für die 2 Leg. in Macedon., s. 21, 49, 3, vgl. 44, 26, 5. — soll. Lat., c. 19, 4. — Octav., das Asyndeton ist hier nicht ohne Härte; viell. sollte Anicius etc. in gleicher Form angefügt werden, ist aber dann anders ausgedrückt worden. - obtigiss. - proficiscant., 43, 5, 6; 45, 19, 14. — cuius int. per., vgl. c. 17, 10. — Illyric., in Bezug auf c. 20, 5, doch ist auffallend, dass weder da noch an u. St. von Gentius die Rede ist.

5-11. sept. mil. ist wahrscheinlich verdorben, da die Zahl der socii gewöhnlich grösser ist als die der Römer, und L., wenn die gleiche Zahl gefordert worden wäre, sociis L. n. eundem numerum oder eine ähnliche Wendung gebraucht haben würde. - Servil., er hat wahrscheinlich das imperium bis zur Ankunft seines Nachfolgers Licinius behalten. — sexc. eq., wol in Gallia, in der Pogegend. - hunc exerc., das § 5 u. 6 bezeichnete. — neque esse – repleri – disponi – mitti cia plus quam duas legiones esse; eas repleri, ut sena milia peditum, trecenos haberent equites; ceteros pedites equitesque in praesidiis disponi; qui eorum idonei ad militandum non essent, 9 dimitti. decem praeterea milia peditum imperata sociis et DCCC equites. id praesidii additum Anicio praeter duas legiones, quas 10 portare in Macedoniam est iussus, quina milia peditum et ducenos habentes, trecenos equites. et in classem V milia navalium socium sunt scripta. Licinius consul duabus legionibus optinere 11 provinciam iussus; eo addere sociorum X milia peditum et DC equites.

Senatus consultis perfectis L. Aemilius consul e curia in 22 contionem processit orationemque talem habuit.,,animadvertisse videor, Quirites, maiorem mihi sortito Macedoniam provinciam 2 gratulationem factam, quam cum aut conpulsus \* \* consulatus,

hängen nicht von *iussus*, sondern von dem aus § 2 wieder zu denkenden decrevit oder placuit ab. - sena m. ped., 43, 12, 4. — in praes. etc., in Thessalien, Epirus usw., s. c. 7, 1; 43, 17, 10; sonst wird diese Bestimmung der überzähligen Truppen nicht erwähnt; noch andere Truppen werden 45, 2, 11 vorausgesetzt, hier nicht berührt, s. § 11. imperata, wol auch durch Licinius auf Befehl des Senates; es sind die socii, wie § 11, welche zu den 2 Legionen gehören, nicht ein Zusatz zu dem von ihnen zu stellenden Contingente, vgl. zu 40, 36, 6; Lange 2, 262. — id praes. etc, c. 20, 5; additum statt des einfachen datum: beigegeben, viell. mit Beziehung auf die beiden Legionen, die, obgleich durch praeter angeknüpft, doch der Kern des Heeres sind. — Macedon., obgleich die Annalisten den Namen in weiterem, unbestimmtem Sinne brauchen, s. 43, 6, 10; ib. 12, 10, so ist doch die Bezeichnung hier, wo *Macedonia* so bestimmt von der Provinz des Anicius geschieden wird, auffallend und viell. provinciam od. Illyricum zu lesen. - in class. etc., 43, 12, 9; die bedeutende Verstärkung war nach c. 20, 6 nöthig. - iussus, dieselbe Form

zum viertenmale, § 5; 8, 10. Die legiones urbanae sind als sich von selbst verstehend hier nicht erwähnt; viell. sind sie in der 45, 2, 11 angegebenen Art verwendet worden, s. § 9.

22. Rede und Auszug des Acmilius. Polyb. 29, 1.; Plut. Acm.

10 f.; Cic. Att. 4, 13.

1. in contion., auf dem vor der Curie liegenden comitium und forum. - videor, s. 40, 55, 3; 1, 23, 7 u. a. - sortito Mac. pr. wie c. 17, 7; 45, 39, 9; wahrscheinlich ist die Bemerkung nicht Polybius, sondern einem Annalisten entlehnt, während der übrige Inhalt aus jenem von L. wie von Plut. genommen ist. - gratul. f., 26, 22, 3, zu 21, 63, 7 f. — cum aut conp. \* consul., da Plut. c. 10, 3 bemerkt, dass Aemilius erst nach vielfachem Drängen des Volkes sich entschlossen habe sich um das Consulat zu bewerben, und diesen Umstand auch in der Rede ihn andeuten lässt, in der Hs. aber compulsus consulatus steht, und in derselben sich kaum Spuren finden, dass ein Wort durch ein darüberstehendes verbessert sei, wie man in Bezug auf conpulsus u. consulatus angenommen hat, so ist es wahrscheinlich, dass auch L. den

3 aut quo die magistratum inissem, neque id ob aliam causam, quam quia bello in Macedonia, quod diu trahitur, existimastis dignum maiestate populi Romani exitum per me imponi posse. deos quoque huic favisse sorti spero, eosdemque in rebus ge-4 rendis adfuturos esse. haec partim ominari, partim sperare possum: illud adfirmare pro certo [habeo] audeo, me omni ope adnisurum esse, ne frustra vos hanc spem de me conceperitis. 5 quae ad bellum opus sunt et senatus decrevit, et, quoniam extemplo proficisci placet neque ego in mora sum, C. Licinius collega, vir egregius, aeque enixe parabit ac si ipse id bellum gesturus esset, vos quae scripsero senatui aut vobis \* \* rumores

von Plut. erwähnten Umstand, vgl. 22, 35, 3; 27, 34, 12 berührt habe, wenn sich auch die Worte, in denen es ausgedrückt war, nicht herstellen lassen. Andere lesen cum consul sum od. essem consalutatus. inissem; in dem Relativsatze konnte ebensowol die Zeit, inii, wie vermuthet wird, als das Motiv bezeichnet werden; an dem so feierlichen Antrittstage, s. 3, 14, 5: mediis diebus, quibus tribuni de lege non agerent, - erat u. ä. Schwerlich liegt in dem hds. inissent, wie man annimmt, inii ipsum, da, wenn der Relativsatz die Zeitbestimmung enthielte, nicht das Amt, sondern die verschiedenen Zeitpunkte den Nachdruck hätten und den Gegensatz bildeten: eo ipso die, quo etc. Es ist übrigens bei quo die etc. die Beglückwünschung gemeint, welche erfolgte, nachdem der Consul an dem Morgen des Tages, an dem er das Amt antrat, Auspicien gehalten, s. Dion. Hal. 2, 6, und die toga praetexta angelegt hatte, s. 21, 63, 7; Becker 2, 2, 123. - dignum etc., Plut. c. 11: την μέν προτέραν ύπατείαν μετελθείν έψη αὐτὸς ἀρχῆς δεόμενος, την δε δευτέραν εχείνων στρατηγού δεομένων. - hinc f. s., nach der Ansicht, dass die Götter das Loos lenkten, 27, 11, 11. favisse s. sp., s. 45, 41, 9; zu 4, 15, 6. - adfutur. n. mihi od. exercitui, vgl. 1, 9, 4: defuturam; anders

wäre rebus ger. ohne in, 6, 38, 6; 7, 26, 8.

1, 20, 0.

4-5. ominari in Bezug auf das zuletzt Gesagte: deos quoq.; sperare in Bezug auf exitum - posse; der Gedanke bildet den Uebergang: wie Menschen und Götter günstig seien, so werde auch er selbst und sein College Alles thun um der Hoffnung zu entsprechen. — audeo, ob die hds. Lesart habeo audeo eine blosse Verschreibung ist oder in habeo ein anderes Wort liegt, ist nicht sicher zu entscheiden, früher wurde habeo audeoque gelesen. omni o. adn., s. 9, 26, 15; 8, 16, 4 u. a., vgl. c. 7, 11. — conceperitis, gefasst haben sollt, der Erfolg soll zeigen, dass ihr nicht - habt, vgl. 22, 14, 10: vereor ne - servaverint; 6, 15, 13; Senec. Ep. 6 (35), 2: festina -, ne didiceris; Cic. Att. 9, 9, 1, s. zu 21, 33, 9. — in mora s., 3, 24, 6: in mora tribuni erant; gewöhnlich folgt ein Objectssatz, s. 30, 44, 3 ù. a., der hier im Vorhergeh. angedeutet ist. Zu placet ist wieder senatui zu denken, was ego gegenüber nicht zugesetzt wurde, weil es eben vorhergegangen ist.

6-7. vos etc. Ermahnung des Volkes der im Vorhergeh. ange-kündigten Thätigkeit keine Hindernisse in den Weg zu legen. — aut vobis, da die Magistrate nur an den Scnat berichten, so kann vobis, wenn man nicht eine Kürze im Aus-

credulitate vestra alatis, quorum auctor nemo extabit. nam nunc 7 quidem, quod vulgo fieri, hoc praecipue bello, animadverti, nemo tam famae contemptor est, cuius non debilitari animus possit. in omnibus circulis atque etiam, si dis placet, in convivis sunt, 8 qui exercitus in Macedoniam ducant, ubi castra locanda sint

druck annehmen will statt: und was euch der Senat aus den Berichten mittheilen wird, nicht wohl von scripsero abhängen; daher ist wahrscheinlich im Folg. ausser dem Gedanken: ea pro certis habeatis od. einem ähnlichen, ein zweiter ausgefallen: aut vobis magistratus indicaverint. Wie alatis negativ an das Vorhergeh, angeknüpft gewesen sei, lässt sich nicht ermitteln; die gewöhnliche Lesart: rumores cr. v. ne alatis wäre gegen den prosaischen Sprachgebrauch, s. zu 3, 2, 9, wenn auch bei Dichtern, besonders den Komikern, sich ne mit dem praes. coni. 2. pers. und dem imperat. findet. — auctor, von Gerüchten s. 5, 1, 7; vgl. 22, 55, 7: ohne Berichte von ihm gebe es keine Bürgschaft für das, was erzählt werde. — nam etc. enthält den Grund zu dem ausgelassenen Gedanken: wenn ihr das nicht unterlasst, gegen diese Vorschrift handelt, so bereitet ihr grosse Nachtheile, § 10 magna impedimenta; vgl. die Stelle aus Polyb. § 8. nunc quid. — nemo – possit ist der Hauptgedanke: in unserer Zeit ist niemand so selbständig, dass er den Ruf gering achten könnte, sich nicht durch denselben entmathigen, in seinen Plänen stören liesse; quod animadv. ist, wie häufiger id quod, vorangestellt, besonders um nunc zu motiviren, vgl. c. 24, 2; 1, 59, 4: auctor, quod viros - deceret, arma capiendi; 2, 27, 3; 10, 20, 8 u. a.; vulgo: ganz allgemein, bei Allen, s. 33, 44, 4; 21, 42, 4 u. a. Da hoc bello nicht nunc, sondern vulgo entgegensteht, so ist auch dabei mehr an die den Krieg führenden

zu denken. — contempt. est nachdrücklicher als contemnit und wie ein Adjectiv, s. 1, 28, 1, durch tam gesteigert, mit folg. qui wie Cic. Fam. 9, 2, 2: tam lynceus qui. — non deb. — possit, dass bei ihm ungeächtet des (ungünstigen) Rufes das non debil. stattfinden, er dennoch mit Consequenz u. Energie handeln könnte. Im Folg. wird zunächst erklärt, wie jetzt die fama herrsche, § 10 f. das Verhalten der Menschen, besonders der Feldherrn gegen dieselbe: nemo – contemptor etc.

8-9. in omn. circ., die weitere Ausführung ist asyndetisch angeknüpft. — circulis, Kreise von Menschen, die zufällig zusammen gekommen sind (in Bädern, Hallen usw.) und sich unterhalten, s. 34, 37, 1, conviviis gesellige Vereine geladener Gäste, 32, 20, 3; 34, 61, 5; Cic. Att. 2, 18, 2: in circulis et conviviis u. a., Friedländer Darstellungen aus d. Sittengesch. Roms 1, 281 f. — si d. plac., Donat. zu Terent. Eun. 5, 3, 10: proprium est exclamantis propter indignationem alicuius rei. Zur Sache s. Pol. l. l.: αὐτοὺς μίαν ἔχειν διατοιβὴν καὶ παρά τὰς συνουσίας καὶ παρά τὰς έν τοῖς περιπάτοις ὁμιλίας, διοικείν αὐτοὺς ἐν Ῥώμη καθημένους τὸν ἐν Μακεδονία πόλεμον. - ἔξ ών ὄνησιν μεν οὐδέποτε γενέσθαι τοῖς χοινοῖς πράγμασι, βλάβην δὲ πολλάχις χαὶ ἔπὶ πολλών γεγονέναι. καὶ ποτὲ δὲ τοὺς ἄρχοντας μεγάλα βλάπτεσθαι διὰ τὰς ἀχαίρους εύρεσιλογίας πάσης γὰρδιαβολής έχούσης όξύ τι και κινητικόν etc. — ubi castra etc. Ausführung des vorhergeh. allgemeinen Gedan-

sciant, quae loca praesidiis occupanda, quando aut quo saltu intranda Macedonia, ubi horrea ponenda, qua terra, mari subve-. hantur commeatus, quando cum hoste manus conserendae, quando 9 quiesse sit melius. nec, quid faciendum sit, modo statuunt, sed, quidquid aliter, quam ipsi censuere, factum est, consulem veluti 10 dicta die accusant. haec magna impedimenta res gerentibus sunt: neque enim omnes tam firmi et constantis animi contra adversum rumorem esse possunt, quam Q. Fabius fuit, qui suum imperium minui per vanitatem populi maluit, quam secunda fama 11 male rem publicam gerere. non sum is, qui non existumem admonendos duces esse; immo eum, qui de sua unius sententia omnia gerat, superbum iudico magis quam sapientem. quid ergo 12 est? primum a prudentibus et proprie rei militaris peritis et usu doctis monendi imperatores sunt; deinde ab his, qui intersunt gerendis rebus, qui loca, qui hostem, qui temporum opportunitatem vident, qui in eodem velut navigio participes sunt periculi. 13 itaque si quis est, qui, quod e re publica sit, suadere se mihi in

kens, vgl. 35, 28. — qui - sciant, vgl. 22, 38, 9. — terra mari, 21, 28, 2. — quiesse s. mel., c. 36, 13; 3, 48, 3. — quidquid, in Bezug auf Alles, was usw., fast = si quid, vgl. c. 17, 8: quod. — aliter, quam, 39, 28, 1; 42, 40, 3; 21, 32, 11 u. a., gewöhnlicher ist non aliter quam, zur Sache Pol. l. l.: ποτὲ μὲν ἐπιτιμώντες τοῖς ὑπὸ τῶν στρατηγῶν πραττομένοις, ποτὲ δὲ τὰ παραλειπόμενα διεξιόντες. — vel. dicta d. acc , dazu kann id od. de (in) eo gedacht werden: als ob sie eine förmliche Klage, etwa wegen Missbrauch der Amtsgewalt, gegen ihn anstellten, vgl. 45, 37, 4; 24, 25, 1. – impedim., Plut.: ἐὰν ἄρχοντος ἄρχειν ζητώσιν, έτι μαλλον η νυν καταγελάστους έν ταῖς στρατείαις ξσομένους. — firmi etc. geht auf § 7 nemo etc. zurück. — contra, Šall. I. 28, 5: consul - firmissimus contra pericula et insidias, vgl 28, 22, 14; zur Sache s. 22, 39, zu 30, 26, 9. — quam-fuit, 28, 28, 9, vgl. 44, 9, 5. — minui, 22, 25 f. — per vanit., Gegensatz der constantia: in Folge der Unselbständigkeit, des Leichtsinns.

11-15. non s. i. etc. Schilderung des Verfahrens, das er selbst beobachten will, s. Sall. I. 85, 47 f. — immo, 41, 7, 9. — superb., 23, 12, 9. - quid e. est?, wie verhält es sich also?, führt das wirklich statthabende ein, und stellt es (nachdrücklicher als sed) dem negativen Gedanken non - esse entgegen, Cic. S. Rosc. 19, 55. — proprie etc., die hauptsächlich, ganz eigentlich usw. – *peritis*, die Kenntniss haben, und zwar nicht theoretische, sondern durch Erfahrung erworbene (usu doctis), vgl. Sall. I. 85, 12f. — gerend. rebus, vgl. c. 34, 5: bene gerendae rei; 9, 41, 18; 10, 43, 6; 9. - vident ist in etwas anderer Bedeutung zu hostem als zu temp. opportunit. zu nehmen. — vel. navig., 24, 2, 8, so dass keiner der Gefahr entrinnen kann. - suadere - confid., vgl. Caes. B. G. 2, 30, 4: turrim in muro sese conlocare confiderent, ib. 32, 3; wie sperare, s. 43, 7, 10, und polliceri 43, 6, 4 vgl. 40, 25, 3 neganti – pacisci se etc.; 9, 14, 6 vociferari se - manere, - ferre, zu c. 15, 1; 4, 53, 6; da die gewöhnliche Construct. suasurum esse oder suadere

eo bello, quod gesturus sum, confidat, is ne deneget operam rei publicae et in Macedoniam mecum veniat. nave, equo, tabernaculo, viatico etiam a me iuvabitur; si quem id facere piget et otium 14 urbanum militiae laboribus praeoptat, e terra ne gubernaverit. sermonum satis ipsa praebet urbs; is loquacitatem suam conti- 15 neat: nos castrensibus consilis contentos futuros esse sciat." ab 16 hac contione, Latinis, quae pridie kal. Apriles fuerunt, in monte sacrificio rite perpetrato protinus inde et consul et praetor Cn. Octavius in Macedoniam profecti sunt. traditum memoriae est 17 maiore quam solita frequentia prosequentium consulem celebratum, ac prope certa spe ominatos esse homines [esse] finem Macedonico bello maturumque reditum cum egregio triumpho consulis fore.

posse ist, so verm. Madvig suadere se – posse confidat. — equo, jeder einzelne, nave, tabernac, alle sollen Raum in - haben. — e terra etc., dasselbe Bild wie § 12; ne gubernav., die gewöhnliche Form des Verbotes, obgleich die 3. Person des Präs. nicht selten ist wie § 13. -sermon. sat., Stoff zu usw. - is loquacit. s. cont., sie mag sich auf diese – beschränken, vgl. 1, 10, 1; gewöhnlich fehlt is = iis, wo contineat bedeuten würde: sie mag - in Schranken halten, aber mit dem Vorhergeh. nicht in Beziehung stände. L. hat zwar den Stoff der Rede dem Polyb. entnommen, scheint sie aber in der Absicht eingefügt zu haben um die wichtigsten Charakterzüge des Aemilius, Frömmigkeit, Würde, Selbstvertrauen und Bescheidenheit, Offenheit und Einfachheit anzudeuten, vgl. 45, 41.

16-17. ab h. cont., c. 34, 6; 40, 47, 8 u. o., scheint sich nicht unmittelbar auf sacrific. perpetr. sondern auf das Hauptverb. zu beziehen: nach dieser Rede zog er, sobald-vollzogen war, ab. — Latinis, vgl. 32, 1, 9. — prid. kal., c. 19, 4. — in monte n. Albano. — protinus inde kann genommen werden: sogleich von dort, dem mons Albanus.

s. 31, 38, 4, vgl. 28, 13, 4, indess scheint die grosse Begleitung anzudeuten, dass der Consul in die Stadt zurückgekehrt und von da sogleich abgezogen sei, also am letzten März nach dem damaligen, etwa 90 Tage früher nach dem wahren Kalender. - maiore etc. wie 42, 49, 1, vgl. 22, 40, 4; Cic. Att. 4, 13, 2: Crassum quidem nostrum maiore dignitate aiunt profectum paludatum, quam olim aequalem eius L. Paulum, iterum consulem; Becker 2, 2, 64. - celebr., zahlreich begleitet und gefeiert, vgl. 5, 11, 9. — pr. certa s. ominat., sie ahneten mit, in sicherer Hoffnung, die Ahnung war von der H. begleitet, 26, 18, 8: favore ominati sunt felix faustumque imperium; 2, 46, 1: prope certa spes erat. — fin. bello Mac. gehört auch zu fore, s. 2, 30, 9: is finis populationibus fuit; das hds. esse, zu fore nicht passend, kann aus dem Vorhergeh. wiederholt, aber auch statt adesse verschrieben, oder dadurch ein maturum entsprechendes Adjectiv verdrängt sein, wie pro-pinquum, vgl. 42, 49, 6; 2, 49, 7; Plut. l. l.: πολλήν μέν αίδω πρός αυτόν ενεποίησε τοις πολίταις, μεγάλην δὲ προσδοχίαν τοῦ μέλλοντος.

Dum haec in Italia geruntur, Perseus quod iam inchoatum perficere, quia inpensa pecuniae facienda erat, non inducebat in animum, ut Gentium Illyriorum regem sibi adiungeret, hoc. postquam intrasse saltum Romanos et adesse discrimen ultimum belli animadvertit, non ultra differendum ratus, cum per Hippiam legatum trecenta argenti talenta pactus esset, ita ut obsides ultro citroque darentur, Pantauchum misit ex fidissimis amicis ad ea perficienda. Meteone Labeatidis terrae Pantauchus regi Illyrio occurrit; ibi et ius iurandum ab rege et obsides accepit. missus et a Gentio est legatus nomine Olympio, qui ius iurandum a Perseo obsidesque exigeret. cum eodem ad pecuniam

23-25. Verhandlungen des Königs Perseus mit Gentius, Antiochus und Eumenes. Polyb. 29, 2; 3; 1°; Appian. Maced. 18; Plut. Aemil. 13;

Dio Cass. frg. 66, 1.

1-3. quod i. incho. - e. geht auf 43, 20, 3 zurück und ist wie alles Folg. bis an das Ende des Buches meist aus Polyb. genommen; zum Ausdruck vgl. 28, 35, 1. — induc. ut, c. 14, 7. — intrasse s., also im Frühjahr 585. — diser. ult., vgl. c. 19, 22. — per Hipp. etc., schon die Art, wie dieses bier erwähnt wird, zeigt, dass L. die Sache nach 43, 20 nicht berührt hat, der Bericht über diese Gesandtschaft bei ihm am Ende des 43. Buches nicht ausgefallen ist: Pol.: παραγενομένων πρό τοῦ χειμῶνος τῶν περὶ τὸν Ιππίαν, οῦς άπεστάλχει πρεσβευτάς ὁ Περσεὺς πρὸς Γένθιον ὑπὲρ τῆς συμμαχίας. — obsid. ultro cit., 42, 5, 12; Pol. 2: πίστεις αί προσήχουσαι πεοὶ τῶν ὅλων. — Pantauch., 42, 39, 7; ex fid. am., c. 24, 9; 26, 8, vgl. 30, 42, 6; Ρ.: ἕνα τῶν πρώτων φίλων. - Meteone, c. 32, wahrscheinlich die von Steph. Byz. als zu Epirus gehörend genannte Stadt Μεδεών. - Labeat., c. 31, 10; 43, 19, 3; über den Genitiv c. 13, 11. — Illyrio findet sich neben Illyricus als Adjectiv, vgl. c. 16, 3: Numidis. ius iur., 43, 10, 3; 23, 34, 2.

4-6. cum eod., zugleich mit diesem. — ad – missi s., vgl. c. 27, 12;

42, 56, 8: ad vastandum agrum misit; 33, 38, 4; 38, 52, 7; 1, 31, 2 u. a.; häufiger ist missi, qui, § 9; aber auch ohne Andeutung des Zweckes wird mittere gebraucht, s. 45, 11, 3; 33, 35, 12: si Romam misissent; 5, 8, 10 u. a.; an u. St. ist viell. alü ausgefallen, s. Pol.: έτ έρ ους δὲ τοὺς περὶ τῶν χρημάτων έξοντας την επιμέλειεν. σύν δε τοις προειρημένοις έπεισεν ο Πάνταυχος τον Γένθιον και πρεσβευτάς συνεξαποστέλλειν, οίτινες αμα τοῖς παρὰ τοῦ Περσέως πεμπομένοις είς την Ρόδον πρεσβεύσουσια υπέρ της κοινης συμμαχίας. τούτου γενομένου και συμ-βάντων των Ροδίων είς τον πόλεμον, τελέως εὐχαταγωνίστους ξσομένους απέφαινε τοὺς Ῥωμαίους. ὁ δὲ πεισθεὶς – ἐξαπέστειλε, δοὺς ἐντολὰς ὅταν λάβωσι τοὺς δρχους - και περί τῶν γρημάτων γένηται σύμφωνον πρεσβεύειν είς την 'Ρόδον. Diese klare Darstellung hat L., wenn anders der Text richtig ist (Crev. will duorum - Romanis zwischen irent und Parmenio stellen, wohin sie dem Zusammenhange nach gehören) dadurch verdunkelt, dass er die Motive, deren Pantauchus sich bedient, noch nachträglich erwähnt und nicht als Gründe des Pantauchus bezeichner hat, so dass es scheint, als ob die Gesandten, nicht Gentius durch dieselben überzeugt werden sollten.

accipiendam missi sunt, et auctore Pantaucho, qui Rhodum legati cum Macedonibus irent, Parmenio et Morcus destinantur. quibus ita mandatum, ut iure iurando obsidibusque et pecunia 5 accepta, tum demum Rhodum proficiscerentur: duorum simul regum nomine incitari Rhodios ad bellum Romanum posse. adiunctam civitatem, penes quam unam tum rei navalis gloria 6 esset, nec terra nec mari spem relicturam Romanis. venientibus 7 Illyriis Perseus ab Elpeo amni ex castris cum omni equitatu profectus ad Dium occurrit. ibi ea, quae convenerant, circum- 8 fuso agmine equitum facta, quos adesse foederi sancitae cum Gentio societatis volebat rex, aliquantum eam rem ratus animorum is adjecturam, et obsides in conspectu omnium dati 9 acceptique, et Pellam ad thensauros regios missis, qui pecuniam acciperent, qui Rhodum irent cum Illyriis legatis Thessalonicae conscendere iussi. ibi Metrodorus erat, qui nuper ab Rhodo ve- 10 nerat, auctoribusque Dinone et Polyarato, principibus civitatis eius, adfirmabat Rhodios paratos ad bellum esse. is princeps iunctae cum Illyriis legationis datus est.

wahrscheinlich um den Auftrag, den die Gesandten zunächst erfüllen sollen: quibus – accepta unmittelbar an diese selbst anzuschliessen, obgleich diesem das von Pantauchus Gesagte vorangieng.—pecun.acc., von Olympie, nicht von Parmenio und Morcus, s. 21, 55, 1; ib. 5, 4; 63, 15. — tum dem., nach dem abl. abs., s. 5, 50, 8; 36, 2, 1, ygl. c. 21, 1: tunc. — simul gehört zu duorum. — spem, n. zu siegen.

7-10. Illyriis wie § 10; § 4: Macedonibus; da d. Hs. inlyriorum hat, so liest Madvig Illyriorum legatis, dann hiesse es aber wol Gentii od. a Gentio legatis, vgl. c. 19, 6, wie bei Pol. c. 3: παραγενομένων των πρεσβευτών παρά του Γεν-Hou; anders ist legati Epirotarum c. 16, 4 u. ä.; ebenso 42, 26, 4 Illyrii. Was Polyb. von Pantauchus sagt, hat L. c. 27, 11 nur kurz angedeutet. — Elpeo - Dium, c. 8, 1; 5. — omni eq., dem angeseheneren Theile des Heeres, s. zu Curtius 5, 7, 3. — sancitae, weil es von Gentius schon beschworen war; doch erhielt es seinen Abschluss erst durch den Eid und die Geldzahlung des Perseus, Pol.: ἐβούλετο εἰδέναι τοὺς Μακεδόνας την τοῦ Γενθίου xαινοπραγίαν. — in consp. om., Pol. hat nur ἐναντίον πάντων, L. hat die Rede anders gewendet und daher § 8 schon circumfuso agm. gesagt. — Pell., c. 6, 2; Pol.: els Πέλλαν έξέπεμπεν, ώς έχει παραληψομένους (τὰ χρήματα). conscend., absolut, s. 37, 11, 10. — Metrod., ein Abgesandter der Häupter der macedon. Partei in Rhodus, die im Folg., vgl. c. 29, 7; 45, 22, 9, oft von Polyb., s. 27, 6; 11; 28, 2; 15 usw., genannt werden. princeps, es ist auffallend, dass ein Rhodier an die Spitze der macedonisch-illyrischen Gesandtschaft gestellt wird, Pol. 29, 3: τοὺς πρεσβευτάς - πρός Μητρόδωρον (έξέπεμιψεν); ib. 5: των περί τον Παρμενίωνα και Μόρκον, των παρά τοῦ Γενθίου, και σύν τούτοις τοῦ Μητροδόρου παραγενομένων είς την 'Pόδον. — iunctae c. Illyr. verkürzter Ausdruck wie in Vergleichungen, s. 2, 13, 8, statt iunctae cum Illyriorum legatione. - legaEodem tempore ad Eumenen et ad Antiochum communia mandata, quae subicere condicio rerum poterat: natura inimica inter se esse liberam civitatem et regem. singulos populum
Romanum adgredi et, quod indignius sit, regum viribus reges
oppugnare. Attalo adiutore patrem suum oppressum; Eumene
adiuvante et quadam ex parte etiam Philippo patre suo Antiochum oppugnatum; in se nunc et Eumenen et Prusiam armatos
esse. si Macedoniae regnum sublatum foret, proxumam Asiam
esse, quam iam ex parte sub specie liberandi civitates suam fecerint,
deinde Syriam. iam Prusiam Eumeni honore praeferri, iam Antiochum victorem praemio belli[ab] Aegypto arceri. haec cogitantem

tionis ist wol nicht in legationi zu ändern, da es gewöhnlich princeps legationis heisst, vgl. 37, 1, 9: legatus fratris; dare ist dann ohne Dativ gebraucht = beigegeben, als.

24. 1-6. communia mand., viell. ist das Verbum data, s. 7, 31, 8: mandata data, oder sunt data ausgefallen, s. 41, 3, 5; 1, 7, 2, vgl. zu Tac. Ann. 4, 57; Polyb. hat dieses nicht, sondern die Gesandten genannt, die L. ebendeshalb, weil er communia m. sagt, wahrscheinlich nicht erwähnt hat. - subicere, s. 40, 9, 6 u. a. — poterat, s. 3, 34, 5; ib. 50, 10. — natura, vgl. 31, 29, 15: natura, quae perpetua est; 37, 54, 6. — inimica, s. c. 16, 4; 40,10, 6; zum Gedanken s. 2, 9, 3; 37, 54, 6: civitat. und regem sind die allgemeinen Begriffe: Freistaat und Monarchie; dagegen im Folg. concret pop. Rom. und reges. - singulos etc., diese Zweideutigkeit findet sich auch sonst, wenn der Zusammenhang ein Missverständniss nicht zulässt, s. 32, 22, 7; ib. 39, 9; 1, 59, 1; zum Gedanken s. Sall. I. 81, 1; Tac. Agr. 14: populi R. consuetudine, ut haberet instrumenta servitutis et reges. - Attalo, s. 29, 12; 31, 14 u. a.; Eumene, 35, 13; 36, 44; 37, 41; Philippo, 37, 7. — sub spec., s. 9, 45, 5; 36, 7, 12; zum Gedanken 36, 17, 13; 42, 52, 15. — Asiam, das Reich des Eumenes; Syriam, das des Antio-

chus. — honore praef., bestimmte Thatsachen sind noch nicht angeführt, nur, dass Eumenes den Römern verdächtig geworden sei, s. c. 20; Polyb. 29, 1c; über Prusias s. c. 14; 45, 44. — Aegypto, schwerlich kann die Präpos, vor der Apposit. stehen, wenn sie das Beziehungswort nicht hat; anderer Art ist Horat. Od. 3, 25, 2; Ep. 2, 1, 25; Ov. Trist. 1, 8, 39f. L. braucht arcere sonst häufiger ohne Präpos., seltner mit a, s. 1, 27, 10; 5, 18, 12; 10, 11, 13, sonst könnte auch a praemio gelesen werden, vgl. 24, 26, 8. Was L. von § 2 natura – arceri § 5 ausgeführt hat, findet sich nicht bei Polyb.; wahrscheinlich hat er, wie in manchen Reden, die Beispiele selbst hinzugefügt um so die communia mandata einzuleiten. Denn dass Alles, was bisher angeführt ist, sich auf beide Könige beziehen soll, zeigen die Gegensätze Asiam - Syriam; Eumeni - Antiochum. Wenn er fortfährt haec cogitantem, so ist an jeden einzelnen der Könige zu denken, und L. ist in dieser Form Polyb. gefolgt, s. 29, 3: μη περιοραν τον καιρόν, μηδ' ὑπολαμβάνειν πρὸς αὐτὸν μόνον ἀνήχειν την υπερηφανείαν - τῶν Ῥωμαίων, σαφώς δε γινώσκειν ώς έαν μή χαὶ νῦν αὐτὸς συνεπιλαμβάνηται, μάλιστα μέν διαλύων τὸν πόλεμον, εί δὲ μή, βοηθῶν, ταχέως πείραν λή ψεται τής αὐτη τς providere iubebat, ut aut ad pacem secum faciendam conpelleret Romanos, aut perseverantes in bello iniusto communes duceret omnium regum hostes. ad Antiochum aperta mandata erant; ad 7 Eumenen per speciem captivorum redimendorum missus legatus erat; re vera occultiora quaedam agebantur, quae in praesentia invisum quidem et suspectum Romanis Eumenen falsis gravioribus\*\*: proditor enim ac prope hostis habitus, dum inter se duo 8 reges captantes fraude et avaritia certant. Cydas erat Cretensis, ex 9 intimis Eumenis. his prius ad Amphipolim cum Chimaro quodam populari suo, militante aput Persea, inde postea ad Demetriadem semel cum Menecrate quodam, iterum cum Antimacho, regiis ducibus, sub ipsis moenibus urbis conlocutus fuerat. Herophon 10 quoque, qui tum missus est, duabus ad eundem Eumenen iam ante legationibus functus erat. quae conloquia occulta et legatio-11

έαυτῷ τύχης; doch ist bei L., weil er communia mandata vorangestellt und die historischen Beispiele zugesetzt hat, das Verhältniss weniger klar, vgl. § 7; 24, 25, 3 ff.

7-8. ad Antioch. ap. bildet den Uebergang zum Folg. und ist diesem, nicht, wie man erwarten sollte, communia § 1, entgegengestellt. - ad Eumen. etc. ist Pol. 29, 10 (die Stelle sollte hinter 29, 3 stehen) entlehnt, aber frei umgestaltet; denn bei diesem findet sich zwar per speciem - erat nicht, das Folg. aber re vera - habitus wenigstens dem Sinne nach; während das locker angeknüpfte dum - certant Pol. 29, 1e: δυοίν etc. entspricht; c. 25 bei L. Polyb. c. 1d und 1e. — per spec., nur der Auffassung nach von § 4: sub specie, verschieden, s. c. 19, 8; 1, 3, 11; 40, 13, 8. — occult., nach Polyb. handelt es sich auch hier nur darum, dass Eumenes den Frieden vermitteln oder die Römer nicht unterstützen soll, nur die Verhandlung wurde geheim betrieben. Nach gravioribus ist entweder nur que onerarunt oder ein quidem etc. entsprechender Gedanke ausgefallen, s. § 11; Pol. 1 sagt nur: δτι δὶς Ήροψων επρέσβευσε πρός Ευμένη παρὰ Περσέως, και διὰ τοῦτο τῶν Ρωμαίων οί πλείους ὑποψίαν ἔ-

σχον οὐχ ἀπίθανον περί βασιλέως Ευμένους, δηλον etc. Dann § 11 entsprechend: ἐπὶ τοσοῦτον ήλλοτριώθησαν πρός αὐτὸν Ῥωμαῖοι. - dum inter etc.: während sie doch nurmit usw.; inter se - capt., c. 25, 12: sich gegenseitig zu fangen, zu überlisten suchten, vgl. 21, 28, 11; 2, 6, 3; 7, 42, 6 u. a., s. P. 1d: λοιπόν ην έξαπαταν καί στρατηγείν άλλήλους δι' ἀποροήτων. — fraude e. av.; P. c. 1e: δυοίν συγπρινόντων, τοῦ δὲ πανουργοτάτου - και τοῦ φιλαργυροτάτου; ib. καταγωνίσασθαι τη σφετέρα πανουργία την του Περσέως μικρολογίαν.

9-11. Cydas erat, vgl. 7, 26, 2, bezeichnet nur die handelnde Person; das, um was es sich handelt, folgt mit hic prius etc.; dass die Sache schon c. 13, 9 berührt ist, scheint L. nicht beachtet zu haben. doch ist da Amphipolis nicht genannt, sondern nur Demetrias c. 12, 8; Pol. c. 1c. — ex intim., c. 23, 2. - inde postea, 41, 24, 20, vgl. inde deinceps 1, 44, 3 u. ä. — sub ips., unmittelbar unter, Pol. nur συνεγγίσας τῷ τείχει. — Heroph., diese Form des Namens deutet d. Hs. an, s. c. 27, 13; 28, 1; Pol. c. 1c; Andere lesen Hierophon. - quae etc.

nes infames quidem erant, sed quid actum esse, quidve inter reges convenisset, ignorabatur. res autem ita sese habuit.

Eumenes neque favit victoriae Persei neque bello eum adiuvare in animo habuit, non tam quia paternae inter eos inimicitiae 2 erant, etiam ipsorum odiis inter se accensae: non ea regum aemulatio, ut aequo animo Persea tantas apisci opes tantamque gloriam, quanta Romanis victis eum manebat, Eumenes visurus

geht auf § 7 zurück. — res hab., 40, 11, 9; 37, 54, 7 u. a; weit zurückhaltender spricht sich Pol. aus: c. 1 b: κατηνέχθην ξπὶ τὸ γράφειν

- To Soxouv etc.

25. 1. Eumenes n. favit etc., Polyb. 29, 1d: ὅτι μεν ούν Εὐμένης ούχ αν έβουλήθη Περσέα χρατήσαι τῷ πολέμω καὶ γενέσθαι κύριον των όλων, εύχερες καταμαθείν. γωρίς γάρ τῆς πατρικῆς άλλοτριότητος και δυσμενείας, ην είχον πρός άλλήλους, τὸ τῆς ἀρχῆς όμογενές ξκανόν ήν και απιστίαν και ζηλοτυπίαν και καθόλου την μεγίστην άλλητριότητα παρασχευάζειν εν αὐτοῖς; das hier Gesagte hat L. erweitert und etwas gesucht ausgedrückt, wenn auch Einiges durch die Abschreiber verdorben ist. adiuvare liegt viell. der hds. Lesart invadere näher als iuvare. - in animo h., obgleich animo habere sich bisweilen findet, so braucht doch L. sonst in animo habere; s. 1, 48, 9; 34, 58, 12 u. a. — non tam etc., statt des einfachen xwols hat L. um neben dem Hass der Väter auch den persönlichen der Söhne zu berücksichtigen und den zweiten Grund: non ea aemulatio etc. als den wichtigeren hervorzuheben, non tam gebraucht. Welche Wendung dann die Rede genommen habe, lässt sich nicht sicher erkennen, da das hds. quam ipsorum, obgleich eine Vergleichung der Feindschaft der Väter mit der der Söhne, da diese einen speciellen Grund hat (odiis), an sich nicht unpassend wäre, nicht richtig ist, und wenigstens quam quia er-

wartet wird. Duker hat deshalb quam, das zu entfernen zu kühn wäre, in etiam (man könnte auch eaeque verm.) verwandelt; doch bleibt es möglich, dass etwas ausgefallen sei, und L. durch den Zusatz ipsorum etc. verleitet, die beiden Arten der Feindschaft selbst verglichen und für den wichtigeren Grund eine andere Form gewählt habe, vgl. c. 23, 5. — odiis inter se, wie 21, 39, 9: opinio inter se; zur Sache vgl. 42, 18, 4: Eumenes praeter pristinum odium recenti etiam scelere Persei stimulante; ib. 29, 2: Eumenen vetus odium stimulabat tum recens ira; nach accensae ist viell, sed ausgefallen, die Beziehung der Gedanken ist ohne einen solchen Zusatz sehr locker und unklar, vgl. 32, 32, 8: aptum autem; nach non tam nimmt die Rede bisweilen eine andere Wendung als tam erwarten lässt, vgl. 38,'21, 10: non tam -; interdum etiam iidem etc.; Cic. Fin. 1, 1, 1: non tam - sed tantum. non - aemul., die immer zwischen Königen stattfindende Eifersucht, s. die Stelle aus Polyb § 1, vgl. L. 1, 14, 3, war in diesem Falle nicht eine solche, so gewöhnliche, dass usw. Das Fehlen von erat, s. c. 5, 1, ist, wenn *etiam* gelesen wird, weniger auffallend, besonders da erant vorhergeht. - Roman. vict., in dem Falle, dass, s. 5, 36, 10; 9, 18, 4. eum man., 22, 39, 4. — visur. fuerit ohne Bedingungssatz, wie 4, 52, 3. L. hat dem Gedanken durch ut fuerit eine speciellere Beziehung gegeben, als Polybius.

fuerit. cernebat et Persea iam inde ab initio belli omni modo 3 spem pacis temptasse et in dies magis, quo propior admoveretur terror, nihil neque agere aliud neque cogitare; Romanos quoque, 4 quia traheretur diutius spe ipsorum bellum, et ipsos duces et senatum, non abhorrere a finiendo tam incommodo ac difficili bello. hac utriusque partis voluntate explorata, quod fieri etiam 5 sua sponte taedio validioris, metu infirmioris credebat posse, in eo suam operam venditare concilianda gratia magis cupiit. nam 6 modo ne iuvaret bello Romanos terra marique, modo pacis patrandae cum Romanis paciscebatur mercedem: ne bello interesset, mille talenta, ut pacem conciliaret, mille et quingenta. in 7 utrumque non fidem modo se, sed obsides quoque dare paratum esse ostendebat. Perseus ad rem inchoandam promptissimus erat 8 cogente metu, et de obsidibus accipiendis sine dilatione agebat, conveneratque, ut accepti Cretam mitterentur. ubi ad pecuniae 9 mentionem ventum erat, ibi haesitabat, et utique alteram in tanti

3-7. cernebat etc., die nächste Veranlassung der Verhandlung folgt asyndetisch, vgl. c. 22, 8; 24, 9; 42, 48, 3; 4, 44, 8; 9, 30, 6 u. a.; ceterum hinzuzusetzen ist wol nicht nöthig; bei Pol. ist die Verbindung klarer: λοιπὸν ην έξαπαιᾶν -. οπερ εποίουν αμφότεροι. θεωρῶν γὰρ Εὐμένης etc. — et Persea, statt des entsprechenden et folgt § 4 Romanos quoque, s. 21, 18, 2. — spem - tent., c. 45, 8; 21, 12, 4. - in dies m., 40, 5, 2. - traheret., nach der Ansicht der Römer. - ipsos d. et sen., partitive Apposit. zu Romanos; der Gedanke steht bei Pol. in anderer Beziehung. non abh. bildet einen affirmativen Begriff, so dass es an quoque sich anschliessen konnte, s. 1, 56, 8; zur Construct. s. 9, 26, 4: abhorrere a relegandis civibus; Cic. Att. 2, 6, 1. — explorata etc., P. 1 d: ταῦτα δὲ συλλογισάμενος έφ ξαυτού κατεπείραζε του Περσέως. - quod cupit hat L. zugesetzt. - sua sp., ohne fremde Nachhülfe, Mitwirkung, 45, 19, 12; 3, 62, 1. — taed. - infirm. steht chiastisch zu Persea -Romanos. — venditare, bei Pol. 1e in anderer Beziehung: ὧνήσασθαι τὴν ἐλπίδα ταύτην. — mag. cupiti in Bezug auf sua sp. – credebat, seiner Ueberzeugung nach, dass die Sache von selbst erfolgen werde, hätte er nichts thun sollen, aber er wollte lieber. — nam, Erklärung von vendüare, bei Pol. ist der Uebergang deutlicher. — modo ne etc., P.: Εὐμένης ἤτει τοῦ μὲν ἡσυχίαν ἐχειν κατὰ τὸ τέταρτον ἔτος – πεντακότια τάλαντα, τοῦ δὲ διαλῦσαι τὸν πόλεμον χίλια πεντακόσια; darnach ist das Folg. ergänzt. — pac. patrand., das Zustandebringen des Fr., s. 40, 52, 5; 33, 21, 6. — in utrumq., 23, 2, 9; 28, 17, 9 u. a.

8-11. promptiss. etc., P. 1 e: Περσεὺς λάβρος μὲν ῶρμα πρὸς τὰ προτεινόμενα. - ἔλέγετο περὶ τῶν. ὁμήρων, πόσα καὶ πότε πέμπεσθαι καὶ πῶς δεήσει ταῦτα τηρεῖσθαι παρὰ τοῖς Κνωσίοις περὶ δὲ τῶν χρημάτων ὑπὲρ μὲν τῶν πεντακοσίων ταλάντων αἰσχρὸν ἔψησεν εἰναι καὶ τῷ διόντι καὶ μὰλλον ἔτι τῷ λαμβάνοντι τὸ δοκεῖν μισθῷ τὴν ἡσυχίαν ἔχειν, τὰ δὲ χίλια καὶ πεντακόσια πέμψειν - εἰς Σαμοθράκην κἀκεῖ μεσιτεύσθαι. - alteram wird bei L. erst durch spem R. pacis deutlich. - in

nominis regibus turpem ac sordidam et danti et magis accipienti 10 mercedem esse; malebat in spem Romanae pacis non recusare inpensam, sed eam pecuniam perfecta re daturum, interea-

11 Samothracae in templo depositurum. ea insula cum ipsius dicionis esset, videre Eumenes nihil interesse, in ea an Pellae pecunia esset, id agere, ut partem aliquam praesentem ferret. ita nequi-

quam inter se captati nihil praeter infamiam movere.

Nec haec tantum Persei per avaritiam est dimissa res, cum

tanti n. r. hat L. zugesetzt: bei, wenn es sich handelt unter usw., kann wohl statt haben, da die folg. Dative dayon getrennt, für sich stehen. - et - esse hängt von haesitabat oder dem daraus zu entnehmenden verb. dicendi ab, wie 21, 35, 8; 38, 22, 5 u. a.: er zögerte, zeigte wenig Neigung und erklärte; diesem steht nachdrücklich, daher vor in spem. R. etc., entgegen malebat: er hatte mehr Neigung, erklärte sich mehr bereit, vgl. § 5 magis cupiit, denn malebat kann genommen werden = malle dicebat, vgl. Cic. Att. 7, 8, 4: contemnebat, vgl. L. 21, 5, 3: movebantur; Tac. Ann. 3, 23: arcebatur; Cic. Tusc. 1, 43, 102: moritur, häufiger im Conjunctiv wie Cic. Or. 1, 17, 75: contemneres u. a.; so kann aus malebat, wenn man nicht annehmen will, dass malle dicebat darin verdorben sei, zu dem Folg. dicebat gedacht werden, indem mit daturum etc. statt sed dicebat velle etc. fortgefahren wird. Viell. ist sed se od. re se zu lesen. Madvig verm. mercedem esse aiebat; in spem etc., was an sich sehr passend, doch viell nicht nothwendig ist, und durch das von Polyb. gebrauchte ἔφησεν, da L. die Form der Stelle geändert hat, nicht genug unterstützt wird. - in spem, auf - hin, in der Hoffnung, dass zu Stande komme; 21, 43, 7. — sed Beschränkung des Vorhergeh., er wollte zwar, (erklärte) aber usw. — Samoth., 45, 5. - ips. dic., 22, 22, 8; über dicionis 27, 51, 13: die Insel ist in dem Frieden mit Philippus 33, 30 in dessen

Besitz geblieben. — *videre*, der inf. hist. und das Asyndeton id agere etc. sind nicht ohne Härte. — an Pell.. davor ist wol in ea od. ibi ausgefallen, wenn auch anvon L. bisweilen sich so gebraucht findet, wie es hier ohne einen solchen Zusatz zu nehmen wäre, s. zu 31, 48, 6. praesent., c. 26, 4; 38, 9, 9. — ferre, davontragen (als Beute), 4, 57, 6; 2, 47, 11. Dass Eumenes die Unterhandlungen abgebrochen habe, ist übergangen. — inter se capt., c. 24, 8; 37, 23, 11: nachdem sie gegenseitig (von einander) geködert worden waren, oder es ist reflexiv zu nehmen: sich zu fangen gesucht hatten; Pol. 1e: τῷ τοιοὖτω τρόπω ποιήσαντες ίερον τον στέφανον της φιλαργυρίας διελύθησαν έπ' ζσης, χαθάπερ άγαθοί παλαισταί und vorher: γελοίαν συνέβαινε γίγνε-σθαι την διαμάχην αὐτῶν.

26-27. Täuschung der Gallier und des Gentius durch Perseus. Polyb. 29, 1; 3f.; Plut. Aem. 12; Appian. Maced. 18; Dio Cass. frg.

66, 1.

1-2. Nec - facere bildet den Uebergang. — Pers., c. 14, 9 sibi; 42, 25, 2. — per avarit., s. 43, 11, 10; 31, 10, 3; Pol., nachdem er über den Geiz und die Thorheit beider Könige gesprochen hat, setzt hinzu 29, 1f.: τοῦ δὲ Περσέως πάλιν τίς οὐα ἄν θαυμάσειε, πῶς ἄλλοτι συμφερώτερον - ἐνόμισε τοῦ δοῦναι τὰ χρήματα καλ καταπιεῖν ἐᾶσαι Εὐμένη τὸ δέλεαρ; εἰ μὲν γὰρ συνήργησε τι τῶν κατὰ τὰς ἐπαγγελίας καὶ διέλυσε τὸν πόλεμον, εἰς καλὸν ἡ

pecunia soluta aut pacem habere per Eumenen, quae vel parte regni redimenda esset, aut deceptus protrahere inimicum mercede onustum et hostes merito ei Romanos posset facere; sed 2 et ante Genti regis parata societas et tum Gallorum effusorum per Illyricum ingens oblatum auxilium avaritia dimissum est. veniebant X milia equitum, par numerus peditum et ipsorum 3 iungentium cursum equis et in vicem prolapsorum equitum va-

δόσις εί δε ταύτης διεψεύσθη της ελπίδος είς γε την προς Ρω-μαίους έχθηαν ομολογουμένως αναφανδόν ξμβεβλήχει, was L. frei umgestaltet hat. - pecunia, was darnach gefolgt ist, lässt sich nicht bestimmen; das hds. pecuniam tutam et pacem ist wegen des Zusammenhanges, pecunia tutam aut pac. wegen der Stellung von tutam nicht zulässig; statt soluta wird auch data, modica verm., von Gron. tantula, wozu onustum merc., Pol. l. l.: λαβών τοσούτο πλήθος γοημάτων (Plut. c. 12, 8 sagt, aber in anderem Zusammenhange: οὐχ ἡθέλησε δι' όλίγων σωθηναι χρημάτων) nicht passen würde. — redimenda e , damals, als er die Zahlung verweigerte, vgl. 24, 24, 8: agerentur. aut deceptus ist ungewiss, da d. Hs. aucreceptus hat, worin auch aut reiectus n. a Romanis, vgl. Cic. Lig. 9, 26, liegen kann, c. 28, 1: spe deiectus. — ante, wenn dieses richtig ist, so hat L. die Darstellung bei Pol. l. l.: ἀχολούθως δὲ τούτοις Περσεύς και τα πρός Γαλάτας και τὰ πρὸς Γένθιον verlassen, da ante und tum nicht wohl mit den Attributen parata - effusorum verbunden werden können, sondern zu dimissum, was dem Sinne nach auch zu parata societas zu nehmen ist, gehören. Uebrigens ist das Aufgeben des Bündnisses zwar eingetreten, da Perseus den Vertrag nicht erfüllt, aber er hat seinen Zweck factisch erreicht, da Gentius in den Krieg verwickelt ist; nicht so bei den Galliern - Gallor., ebenso Pol. a. a. O., dagegen Plut. Βαστέρναι, und

wahrscheinlich ist derselbe Volksstamm gemeint, mit dem schon Philippus in Unterhandlungen getreten war, s. 40, 5, 10; ib. 57, die Pol. 26, 9 sowol Bastarner als Galater nennt, s. Grimm Gesch. d. deutsch. Sprache 458 ff. - per Illyric., sie wären also aus Nordwesten gekommen, da sie von der Donau ausgezogen sind, s. c. 27, 3; Strabo 7, 3, 15 p. 305; Diod. 30, 24: HEDGEUS TUθόμενος επιλέχτους Γιελάτας πεπερακέναι τὸν "Ιστρον έπλ συμμαχία; Appian. l. l.: ές δὲ Γέτας ξπεμπε τους ύπεο "Ιστρον. - Γε-των δε τον "Ιστρον περασάντων; Nissen 264; Plut .: hzov-aut @ denθέντι Βαστέρναι; bei L. erfährt man erst nachher, dass Perseus schon vorher mit denselben in Unterhandlung getreten ist. - Genti -Gallor. wird, wie oft bei L., im Folg. chiastisch ausgeführt.

3-6. X mil. eq. etc. kann selbst Subject oder Bestimmung des in veniebant angedeuteten Subjectes Galli sein; sie kamen zu 10000 Mann usw., Plut.: μύριοι μέν Ιππείς μύριοι δέ παραβάται μισθοφόροι πάντες, ἄνδρες οὐ γεωργείν είδότες, οὐ πλείν, - ἀλλ' εν ἔργον και μίαν τέχνην μελετώντες, αξι μάχεσθαι. - ανδρες υψηλοί μέν τα σώματα, θαυμαστοί δε τας μελέτας, μεγάλαυγοι δέ καὶ λαμπροί ταις κατά των πολεμίων απειλαίς etc. - ipsorum stellt die Menschen den Pferden entgegen; die Kürze wie c. 23, 10 Illyriis. — iungent. - equis, ihren Lauf an den der Pferde anknüpfend, mit denselben gleich laufend, vgl. Sil. It. 4, 374: iunxere gradus; Caes.

4 cuos capientium ad pugnam equos. hi pacti erant eques denos 5 praesentes aureos, pedes quinos, mille dux eorum. venientibus his Perseus ab Elpeo ex castris profectus obviam cum dimidia copiarum parte denuntiare per vicos urbesque, quae viae propinquae sunt, coepit, ut commeatus expedirent, frumenti, vini, peco-6 rum ut copia esset. ipse equos phalerasque et sagula donum principibus ferre et parvom \* auri, quod inter paucos divideret, 7 multitudinem credens trahi spe posse. ad Almanam urbem pervenit et in ripa fluminis Axi posuit castra. circa Desudabam in Maedica exercitus Gallorum consederat, mercedem pactam oppe-8 riens. eo mittit Antigonum, ex purpuratis unum, qui iuberet multitudinem Gallorum ad Bylazora - Paeoniae is locus est castra movere, principes ad se venire frequentes. LXXV milia 9 ab Axio flumine et castris regis aberant. haec mandata ad eos cum pertulisset Antigonus adiecissetque, per viam quantam omnium praeparatam cura regis copiam inventuri forent quibusque muneribus principes advenientes vestis, argenti equorumque excepturus rex esset, de his quidem se coram cognituros respon-

B. G. 1, 48, 7: tanta erat horum (der Fussgänger) exercitatione celeritas, ut iubis equorum sublevati cursum adaequarent; ausser Cäsar schreibt Tacit. Germ. 6 diese Kampfart den Germanen, Pausan. 10, 19, 6 auch den Galliern zu, vgl. L. 5, 34, 14. Die etwas schwerfälligen Participia iungent. - capient. bezeichnen die bleibende Beschaffenheit, die in qui - iungebant etc. nicht läge. — aureos n. Philippeos, s. c. 14, 3; Appian. στατήρας. — mille dux, ebenso App.; Plut.: za9' ξκαστον ηγεμόνα χιλίους. - ab Elp. ex c., wir: aus dem Lager am Elp., s. c. 21, 3: in-legiones in Macedoniam. — frumenti - ut c. esset scheint als Absicht oder Folge von ut comm. expedir. abzuhängen, s. c. 17, 7, ist aber nur eine Umschreibung von commeatus. - phaler. nach § 9: argenti, von Silber; App.: ψέλια χουσά. — ferre, vgl. 6, 3, 4; 39, 50, 7. — parv. auri, obgleich das Neutrum parvum als Subst. gebraucht wird: parvo contentus, vivere; parvi pendere, vgl. c 38,7; 10, 45, 11 u. ä., so hat es doch L. sonst

nicht mit einem Genitiv verbunden wie exiguum u. ä., weshalb es wahrscheinlicher ist, dass pondus ausgefallen sei, als dass L. wie Lucan. 2, 128: parvum sanguinis nur hier parvom auri geschrieben habe.

7-11. Alman., die Stadt ist nicht weiter bekannt; Desudaba ist viell. das j. Kumanovo, s. Forbiger 3, 1071. — in Maedica, s. 40, 22, 1; auf welchem Wege sie aus Illyrien § 2 so weit nach Osten gekommen sind, wird nicht bemerkt, vgl. 40, 58, 8. — purpur., 45, 32, 4. — Bylazora, Pol. 5, 97: Βυλάζωρα, μεγίστην οὐσαν πόλιν τῆς Παιονίας. - LXXV m., es scheint die Gegend von Desudaba zu sein. — per viam, den Weg entlang, § 5; 2, 23, 8: per omnes vias; 27, 43, 10: in viam; da die Hs. per quem - intuliforent hat, so tilgt Madvig *quem* und liest: *ituri* forent; über invent. forent und except. esset s. 43, 7, 6. — omnium, 21, 11, 12, zu 1, 45, 1. — muner. exc. wie hospitio, 1, 22, 5, epulis excipere. - vestis collect., § 6: sagula. — coram, wenn sie anwesend

dent, illud, quod praesens pepigissent, interrogant, ecquid aurum, 10 quod in singulos pedites equitesque dividendum esset, secum advexisset. cum ad id nihil responderetur, Clondicus, regulus eo- 11 rum, "abi, renuntia ergo" inquit "regi, nisi aurum obsidesque accepissent, nusquam inde Gallos longius vestigium moturos." haec relata regi cum essent, advocato consilio cum, quid omnes 12 suasuri essent, appareret, ipse pecuniae quam regni melior custos institit de perfidia et feritate Gallorum disserere, multorum iam ante cladibus experta: periculosum esse tantam multitudinem 13 in Macedoniam accipere, ne graviores eos socios habeant quam hostes Romanos. quinque milia equitum satis esse, quibus et uti 14 ad bellum possent, et quorum multitudinem ipsi non timeant. Apparebat omnibus mercedem m multitudine timere nec quic- 27

wären. - illud - pepigiss. etc. könnte zwar construirt werden interrogant, ecquid illud aurum, quod etc., aber die Stellung von ecquid scheint anzudeuten, dass illud - interrog. für sich genommen, und ecquid aurum etc. zwar auch von interrogant abhängig sein, aber als Erklärung betrachtet werden soll: sie fragen nach dem, was usw., ob sie nämlich das Geld usw., es wird so das Zusammenstossen der zwei von einander verschiedenen Relativsätze vermieden. — praes., als baar zu zahlen. — ecquid, ob sie denn, s. c. 27, 2; 27, 10, 2. — divid. ess., nach der Uebereinkunft - müsste. nihil resp., aus dem Schweigen war zu entnehmen, dass er Geld nicht mitgebracht hatte. — Clondic., 40, 58, 8; App. nennt denselben Kloilios. — abi, renunt. ergo, vgl. 37, 36, 8: abi, nuntia; 9, 4, 16, die Nachstellung von ergo wäre ähnlich der von que 1, 17, 11: sciscerent iuberentque, doch kann abi auch für sich genommen werden; ebenso heisst es wenigstens bei Plaut. Mostell. 3, 1, 133: age comminiscere ergo; Curcul. 1, 3, 16: tene me, amplectere ergo. Dagegen ist accepissent in Bezug auf nuntia moturos unregelmässig, es sollte, wie Gron. verm., acceperint heissen; ähnliche Verbindungen s. 40, 55, 3, zu 38,

58, 8, vgl. 28, 31, 4: mittit, qui-hortentur, ut-mitterent; wenn indess auch ein Verderbniss vorliegt, so ist es doch zu gewagt mit Madvig zu ändern abire nuntiareque iussit regi-accepissent. — vestig. mot., statt: den Fuss rühren, sonst vestigio moveri oder se movere.

12-14. cum - appar., er bemerkte, dass Alle rathen würden die Gallier aufzunehmen, deshalb sprach er, ehe er sie um ihre Meinung fragte, sogleich selbst, wie es auch bisweilen bei der relatio der röm. Magistrate geschah, s. 8, 20, 12. - pecun. cust., Plut. l. l.: ωσπερ οίχονομών οὐ πολεμών 'Ρωμαίοις καὶ λογισμόν αποδώσων αχριβή είς τὸν πόλεμον δαπάνης, οίς Επολέ- $\mu \epsilon \iota$ . — inst- disser., 25, 19, 7; 40, 49, 2. — cladib., es sind wol die Kämpfe mit den Galliern 280 a. Ch., Pausan. 10, 19; Iustin. 24, 5. — experta, s. c. 6, 13. — possent - timeant, s. 2, 39, 11; 21, 30, 11: aut cederent - aut sperent; 23, 15, 4: qui remanserint ac - voluissent. et quor., s. praef. 4: und die doch nicht usw.

27. 1-3. appar. om., viell. ist appar. id omnib. zu lesen; im Folg. ist multitudine wahrscheinlich absichtlich nach c. 26, 13f., vgl. c. 21, 11, wiederholt, um mit Sarcasmus anzudeuten, dass allerdings die Men-

quam aliud; sed cum suadere consulenti nemo auderet, remittitur Antigonus, qui nuntiaret quinque milium equitum opera tantum uti regem, non tenere multitudinem aliam. quod ubi audivere barbari, ceterorum quidem fremitus fuit indignantium se
frustra excitos sedibus suis; Clondicus rursus interrogat, ecquid
ipsis quinque milibus, quod convenisset, numeraret? cum adversus id quoque misceri ambages cerneret, inviolato fallaci nuntio, quod vix speraverat ipse posse contingere, retro ad Histrum,
perpopulati Threciam, qua vicina erat viae, redierunt. quae manus quieto sedente rege ad Elpeum adversus Romanos Perraebiae saltum in Thessaliam traducta non agros tantum nudare
populando potuit, ne quos inde Romani commeatus expectarent,
sed ipsas excindere urbes tenente ad Elpeum Perseo Romanos,
ne urbibus sociis opitulari possent. ipsis quoque Romanis de

ge, jedoch nicht in der von dem Könige vorgegebenen Beziehung ihn schrecke, aber da die Hs. multitudinem hat, so lässt sich nicht sicher erkennen, in welcher Form die Pointe ausgedrückt war; es wird multitudinis u. mercedum verm., viell. ist multitudinis eum od. regem verdorben. — nec quid al. ist hier nicht adverbial, 31, 24, 3, sondern Object von timere, um jedes andere Motiv der Furcht abzuschneiden. - consul., als er die Einzelnen im Kriegsrathe, s. c. 2, 5, um ihre Meinung fragt. - suadere überhaupt: einen Rath geben; dass er dann eine von der des Königs abweichende Ansicht hätte aussprechen müssen, zeigt der Zusammenhang, vgl. 2, 2, 9: agere varie rogando alternis suadendoque; ib. 54, 4 u. a.; s. 42, 62, 3: ausi sunt quidam consilium dare; zum Gedanken vgl. 24, 1, 8; Madvig verm. non consulenti, indess würde der König, wenn er nicht wenigstens den Schein, dass er in Uebereinstimmung mit seinen Räthen und Generalen handele, hätte wahren wollen, schwerlich den Kriegsrath versammelt haben. remitt., weil er so eben daher gekommen war, oder es ist: wieder geschickt, s. 21, 28, 10: repetiti. —

uti, könne brauchen; non ten., wolle nicht aufhalten, wie moror, Verg. Aen. 4, 380: neque te teneo, dagegen § 5 zurückhalten. — fremit. indi-gnant. 23, 22, 7. — ipsis, selbst, auch nur. — advers. id, wie 22, 40, 1: adversus ea misc. ambages, unbestimmte, ausweichende Erklärungen (in die Antwort) eingemischt, vorgebracht wurden, vgl. certamina, tumultum miscere, 2, 19, 5; 8, 32, 11. — retro ad Hist., c. 26, 2; 41, 19, 5; 40, 58, If. — redier. nach retro, s. 23, 28, 4 u. o. — Threciam, qua etc., sie gehen also östlich wieder durch Mädien, aber viell. auf einem anderen Wege zurück., s. c. 26, 2 Illyricum, als auf dem sie gekommen waren.

4-7. quieto sed., c. 13, 1; vgl. c. 3, 3. — Perraeb. s., 9, 39, 1: traducti Ciminium saltum u. a., da jedoch in Thessaliam folgt, so ist viell. per Perr. s. zu lesen; es ist der Pass über Petra gemeint, s. c. 35, 10. — ne quos etc., vgl. c. 9, 2. — ipsas, im Gegensatze zu agros, etwas verschieden, mehr steigernd wäre etiam. — de se, wie: an sich, an ihre Rettung, nicht an die Unterstützung Anderer (quoque) oder den Sieg denken, vgl. Caes. B. C. 1, 5: de sua

se cogitandum fuisset, quando neque manere amissa Thessalia, unde exercitus alebatur, potuissent, neque progredi, cum ex adverso castra Macedonum \* \* qui ea pependerant spe, haud me- 7 diocriter debilitavit. eadem avaritia Gentium regem sibi aliena- 8 vit. nam cum CCC talenta Pellae missis a Gentio numerasset, signare eos pecuniam passus est; inde decem talenta ad Pantau- 9 chum missa, eaque praesentia dari regi iussit; reliquam pecuniam, signatam Illyriorum signo, portantibus suis praecipit, parvis itineribus veherent, dein, cum ad finem Macedoniae ventum 10 esset, subsisterent ibi ac nuntios ab se opperirentur. Gentius 11 exigua parte pecuniae accepta, cum adsidue a Pantaucho ad lacessendos hostili facto Romanos stimularetur, M. Perpennam et L. Petilium legatos, qui tum forte ad eum venerant, in custodiam coniecit. hoc audito Perseus contraxisse eum necessitatem ratus 12 ad bellandum utique cum Romanis, ad revocandum, qui pecuniam portabat, misit, velut nihil aliud agens, quam ut quanta maxima posset praeda ex se victo Romanis reservaretur. et ab Eumene 13 Herophon, ignotis, quae occulte acta erant, redit. de captivis actum esse et ipsi evolgaverant et Eumenes consulem vitandae suspicionis causa certiorem fecit.

salute – cogitare coguntur. — cogitand. fuiss., 28, 24, 2. — ex adverso, darnach fehlt etwa: essent. tam opportuna re omissa Perseus Romanorum animos confirmavit, Macedonum.

8-11. eadem av. geht auf c. 26, 2 zurück; doch ist an u. St. weder von dem Aufgeben des Bündnisses die Rede, noch ist bemerkt, dass das Erzählte vor dem Abzug der Gallier erfolgt sei. - sibi alien., 30, 14, 10. - signare, n. die Behälter, in denen das zugezählte Geld (numerasset) fortgeschafft werden sollte. - passus, da inde hier nicht: darauf, s. zu 37, '21, 14, sondern davon bedeutet, so ist est zu passus zuzusetzen. - Pantauch., der bei Gentius geblieben war; c. 23, 5. - nunt. ab se wie legati ab aliquo, c. 19, 6 u. o. — Perpenn. - Petil., c. 32, 2; App. Illyr. 9: πρέσβεις 'Ρωμαίων πρός αὐτὸν ἔδησε (Γένθιος), αἰτιώμενος ού πρέσβεις άλλα κατασκόπους έλθεῖν.

12-13. contrax., s. 45, 5, 1; 5, 15, 10: nefas contrahi. — necess. ad bell., durch die Verletzung des Gesandtschaftsrechtes, 4, 17; zum Ausdruck vgl. Cic. Off. 21, 25, 10: necessitates propositae sunt ad eas res parandas, s. 21, 25, 10 u.a. belland. utiq., dass er in jedem Fall Krieg führen müsse; Madv. verm. necessitatis satis ac bellaturum, Appian. Maced. 18: ών ὁ Περσεύς αίσθόμενος οὐκέτι τὰ λοιπὰ τῶν χρημάτων έπεμπεν ώς ήδη καλ δι' αὐτὸν Ρωμαίοις πεπολεμωμέvov. — portabat, in Bezug auf § 9 portantibus: der, welcher die Leitung der Angelegenheit besorgte; wenn nicht revocandos - portabant zu lesen ist; s. c. 28, 5. - nihil agens, s. 4, 26, 12, dagegen 7, 17, 13: nihil aliud quam ut differrent comitia: zum Gedanken s. zu c. 26, 12. — ignotis, 42, 14, 1: während unbekannt blieb, geht auf c. 24, 7 zurück. — actum nach acta ist nicht beabsichtigt. - cert. f., n. dass die-

Perseus post reditum ab Eumene Herophontis spe deiectus Antenorem et Callippum praefectos classis cum quadraginta lembis — adiectae ad hunc numerum quinque pristis erant — Te-2 nedum mittit, ut inde sparsas per Cycladas insulas naves Mace-3 doniam cum frumento petentes tutarentur. Cassandreae deductae naves in portus primum, qui sub Atho monte sunt, inde Tenedum placido mari cum traiecissent, stantis in portu Rhodias apertas naves Eudamumque, praefectum earum, inviolatos atque 4 etiam benigne appellatos dimiserunt. cognito deinde in latere altero quinquaginta onerarias suarum stantibus in ostio portus 5 Eumenis rostratis, quibus Damius praeerat, inclusas esse, circumvectus propere ac summotis terrore hostium navibus, onerarias datis, qui prosequerentur, decem lembis in Macedoniam 6 mittit, ita ut in tutum prosecuti redirent Tenedum. nono post die ad classem iam ad Sigeum stantem redierunt. inde Subota 7 — insula est interiecta Elaeae et Chio — traiciunt. forte postero die, quam Subota classis tenuit, quinque et triginta naves,

ses geschehen sei; nach c. 20, 7 müsste Eumenes schon abgesegelt sein.

28-29. Unternehmungen der Macedonier zur See; Beschlüsse der

Rhodier. Polyb. 29, 4f.

1-3. pristis, über die Form s. 28, 22, 10: 42, 23, 10; zur Sache 35, 26, 1; Polyb. unterscheidet die pristes zwar von den κατάφρακτοι und den äg paxta und erwähnt sie neben den lembi, s. 16, 2; 17, 1, betrachtet sie aber offenbar als Kriegsnicht als Transportschiffe, Graser de re navali vet. p. 55, weshalb auch L. πρίστις 32, 32, 9 durch navis rostrata übersetzt. Ueber die besonders von den Macedoniern und Illyriern gebrauchten, und jenen auch im Frieden, 33, 30 vgl. 42, 12, 8, nicht untersagten lembi s. c. 12, 6; 24, 40, 2; 34, 35, 5 u. a. — Tened., App. Mac. 18 extr.: ἐς δὲ τὴν Ιωνίαν έπεμπε χωλύειν την άγοράν την έχειθεν αὐτοῖς (Ρωμαίοις) φερομένην. — sparsas, s. 37, 13, 2, weil sie zerstreut waren, bedurften sie Schutz, den die lembi, wenn sie selbst sparsi, wie Andere verm., gewesen waren, weniger mit Erfolg

hätten gewähren können. — cum fr., § 7; 42, 57, 10, man sieht, dass die Macedonier, nicht, wie Appian., s. § 1, berichtet, die Römer, Getraide aus Asien einführen. - Cassand., c. 11, 1; deduct., 36, 41, 7 u. o. portus – sub Atho, viell. die am Meer gelegenen Städte Acrothos, Thyssus, Cleonae, vgl. 45, 30, 4; Strabo frg. 7, 33 p. 331. — apertas, Schiffe ohne Verdeck und Schutzwände über dem Bord. — inviolatos in Bezug auf Eudamus und Rhodiorum, 21, 50, 11; sie werden wegen der c. 23, 10 eingeleiteten Unterhandlungen geschont.

4-7. cognito, 37, 13, 5. — latere alt., der Insel Tenedos. — suarum, zu der Zahl ihrer Schiffe gehörig, doch ist viell. suorum zu lesen. — rostrat., 30, 10, 4; an u. St. sind wol kleinere Kriegsschiffe gemeint, s. zu § 1: pristis; 36, 42, 8: naves – apertae rostratae. — circumvect., es ist zunächst Antenor § 8 gemeint, welcher als der Oberanführer erscheint, während Callippus nicht weiter erwähnt wird, vgl. c. 27, 12: portabat. — ita ut, 23, 35, 15 u. a. — Subota, die Insel scheint

quas hippagogus vocant, ab Elaea profectae cum equitibus Gallis equisque Phanas promunturium Chiorum petebant, unde transmittere in Macedoniam possent. Attalo ab Eumene mittebantur. 8 has naves per altum ferri cum ex specula signum datum Antenori esset, profectus ab Subotis inter Erythrarum promunturium Chiumque, qua artissimum fretum est, is occurrit. nibil minus 9 credere praefecti Eumenis, quam Macedonum classem in illo vagari mari: nunc, Romanos esse, nunc, Attalum aut remissos aliquos ab Attalo ex castris Romanis Pergamum petere. sed 10 cum iam adpropinguantium forma lemborum haud dubia esset. et concitatio remorum derectaeque in se prorae hostis adpropinquare aperuissent, tunc iniecta trepidatio est. cum resistendi 11 spes nulla esset, inhabilique navium genere et Gallis vix quietem ferentibus in mari, pars eorum, qui propiores continenti litori 12 erant, in Erythraeam enarunt, pars velis datis ad Chium naves eiecere, relictisque equis effusa fuga urbem petebant. sed pro- 13 pius urbem lembi accessugue commodiore cum exposuissent armatos, partim in via fugientes Gallos adepti Macedones ceciderunt, partim ante portam exclusos. clauserant enim Chii portas, ignari, qui fugerent aut sequerentur. DCCC ferme Gallorum 14

nicht weiter erwähnt zu werden. — tenuit, 31, 45, 10. — hippagogus, die griechische Endung wie 36, 18, 2: sarisophorus, vgl. 37, 19, 7; 38, 13, 11; 43, 23, 1; es sind Transportschiffe für Reiterei, bei Thucyd., Herodot  $l\pi\pi\alpha\gamma\omega\gamma o t$  od.  $l\pi\pi\alpha\gamma\omega\gamma o t$ , während Polyb. mehrmals  $l\pi\alpha\gamma\gamma o t$  braucht, s. 1, 26; 27; 28. — Phanas, 36, 43, 11. — Attalo, als Verstärkung, vgl. dagegen c. 13, 12; 20, 7.

8-12. ex spec., auf Subota. — Erythr. prom., das Vorgebirge Argennon, vgl. 36, 45, 7. — nihil m., 3, 3, 2. — nunc - nunc n. credere. — forma lemb., man sah zunächst nur, dass es lembi, also Kriegsschiffe, waren; dass die lembi eine von anderen Kriegsschiffen wesentlich verschiedene Form gehabt hätten, Graser p. 53, folgt daraus nicht; erst aus den Bewegungen und dem Curs der Schiffe sah man, dass es feindliche, macedonische waren. — derect., 21, 19, 1. — aperuiss., vgl.

22, 19, 7. - inhabilique steht mit et Gallis in Beziehung, vgl, 43, 23, 6, obgleich L. sonst que et mehr zur Verbindung einzelner Begriffe braucht. - vix quiet., kaum - geschweige denn. - eorum nach Gallis ferent., s. 1, 28, 10. — contin. litori kann nur bedeuten: die Küste des festen Landes, eigentlich: die fortlaufende, nicht unterbrochene. Küste, vgl. Hor. Od. 2, 18, 22: continente ripa; Gron. verm. continentis. pars - eiecere - peteb. ist beides auf die Gallier bezogen, wenn auch das Erste: sie liessen stranden, von den Seeleuten geschah. - urbem n. Chium.

13-15. propius urb. und accessu commod., in verschiedener Form ausgedrückte Gründe; exposuiss. auf lembi bezogen, wie c. 12, 6.—portam, vor dem, welches ihnen das nächste war.—ignari etc., hätten sie dieses gewusst, so würden sie als Verbündete der Römer, s. 38, 39, 11, die Truppen des Eumenes

occisi, ducenti vivi capti; equi pars in mari fractis navibus absumpti,
15 parti nervos succiderunt in litore Macedones. viginti eximiae
equos formae cum captivis eosdem decem lembos, quos ante miserat, Antenor develere Thessalonicam iussit et primo quoque
16 tempore ad classem reverti: Phanis se eos expectaturum. triduum ferme classis ad urbem stetit. Phanas inde progressi sunt,
et spe celerius regressis X lembis evecti Aegaeo mari Delum
traiccerunt

traiecerun t.

Dum haec geruntur, legati Romani, C. Popilius et C. Decimius et C. Hostilius, a Chalcide profecti tribus quinqueremibus Delum cum venissent, lembos ibi Macedonum quadraginta et quinque regis Eumenis quinqueremis invenerunt. sanctitas templi insulaeque inviolatos praestabat omnes. itaque permixti Romanique et Macedones et Eumenis navales socii \* \* et in templo, indutias religione loci praebente, versabantur. Antenor, Persei praefectus, cum aliquas alto praeferri onerarias naves ex speculis significatum foret, parte lemborum ipse insequens, parte per Cyclades disposita, praeterquam si quae Macedoniam peterent, omnes aut supprimebat aut spoliabat naves. quibus poterat Popilius

5 suis aut Eumenis navibus succurrebat; sed vecti nocte binis aut

eingelassen haben. — equi pars — part., 35, 36, 10; 36, 7, 18 u. a. — nerv. incid., 37, 42, 5. — exim. equi formae, 10, 41, 3: occulti paratus sacri; 1, 42, 2: ad praesentis quietem status; 4, 61, 1 u. a, seltener mit nachgestelltem Adjectiv, 5, 5, 12: eibi gratia praesentis; 8, 32, 5; Naegelsbach § 168, 3. — stetit, lag vor Anker.

29. 1-2. Popil. etc., c. 19, 13.

— sanct. t. ins., das Asylrecht, s. 35, 51, 2; 45, 5, 3; gerade die Insel Delos galt für sehr heilig, vgl. Cic. de imp. Pomp. 18, 55; Preller griech. Mythol. 1, 193 ff. — inviolat., vgl. 3, 55, 7; 8, 34, 6. — Romanique et et, s. 29, 25, 7; vgl. 44, 45, 12: que et-que. — in templo, da die Hs. vor diesen Worten et hat, die ganze Insel heilig war, § 2; Herod. 6, 97; Diod. Sic. 12, 58 etc. u a., wie Samothrace 45, 5, 3, und schwerlich sich Alle in dem Tempel aufhielten, so ist wol ein zweites Glied: et in insula od. nach Madvig: et in urbe

ausgefallen, doch vgl. 35, 51, 2. — relig. l., vorher sanctitas.

3-5. cum - sign. foret bezeichnet wiederholte Fälle, vgl. 45, 22, 1; 2, 27, 8 u. a , schwerlich soll der Satz zugleich die Bedingung enthalten, 34, 43, 4; foret = esset, 35, 31, 11; 40, 4, 5 u. a., scheint mit cum seltener von L. verbunden zu werden; 23, 16, 6 ist unsicher, ebenso Periocha 7 med. — alto, s. zu 27, 37, 6: alto mergendum; 41, 5, 5; 5, 41, 2: medio aedium. — praeferri, c. 31, 3; 29, 14, 13; ib. 32, 8. disposita, wahrscheinlich war die Einrichtung schon vorher getroffen. - praeterg. si quae, vgl. 23, 31, 2: praeterquam qui. — spol. naves, da onerarias naves vorhergeht, so würde man *naves* nicht vermissen, doch kann es wegen der weiten Entfernung des Ersteren wiederholt sein, vgl. 31, 18, 7; Madvig tilgt das Wort. - suis od. aut suis scheint ausgefallen. — vecti - lembis, wie nave, curru vehi; doch erwartet

ternis plerumque lembis Macedones fallebant. per id fere tem- 6 pus legati Macedones Illyriique simul Rhodum venerunt, quibus auctoritatem addidit non lemborum modo adventus passim per Cycladas atque Aegaeum vagantium mare, sed etiam coniunctio ipsa regum Persei Gentique et fama cum magno numero peditum equitumque venientium Gallorum. et iam cum accessissent 7 animi Dinoni ac Polyarato, qui Persei partium erant, non benigne modo responsum regibus est, sed palam pronuntiatum bello finem se auctoritate sua inposituros esse: itaque ipsi quoque reges ae- 8 quos adhiberent animos ad pacem accipiendam.

Iam veris principium erat novique duces in provincias ve- 30 nerant, consul Aemilius in Macedoniam, Octavius Oreum ad classem, Anicius in Illyricum, cui bellandum adversus Gentium erat.

man einen bestimmteren Ausdruck, etwa evecti, s. c. 28, 16; 21, 50, 1; 37, 24, 2 u.o. — falleb., blieben verborgen, wurden nicht bemerkt, 2, 19, 7; 42, 64, 3: ut egressus falleret; 3, 8, 6: agmen fefellit – ductum u. o.

6-8. per id t., wie c. 1,3: per eos dies. — Rhod., c. 23, 10. — passim etc., da so Perseus Herr des ägäischen Meeres zu sein schien, Pol. l. l.: ή των λέμβων παρουσία και τὸ πληθος των απολωλότων Ιππέων και ή του Γενθίου μετάθεσις συνέτριβεν αὐτούς; dieses hat L. geändert und fama - Gallorum hinzugesetzt. - cum - magno num., wir: in grosser Zahl, da die hier in Betracht kommenden Gallier selbst die Zahl ausmachen, s. zu 40, 57, 2; Caes. B. G. 4, 1: Tencteri magna cum multitudine hominum transierunt, vgl. Sall. I. 49, 1; L. 41, 21, 4: legiones – cum iusto numero peditum etc.; 8, 37, 9: populus Tusculanus cum coniugibus ac liberis; 31, 14, 12. — et iam cum ist wol zu verbinden: und da bereits, vgl. Caes. B. G. 3, 9: ac iam ut; über die Stellung von iam s. 5, 34, 3; vgl. zu c. 30, 1. — Dinoni ac P., c. 23, 10. regibus, den Gesandten des Königs Perseus und Gentius; Pol. c. 5: παντάπασι θορυβώδης ήν ή έχκλησία των περί τον Δείνωνα

φανερως ήδη τολμώντων λέγειν τὰ τοῦ Περσέως; dann ἔδοξε τοῖς 'Ροδίοις ἀποκρεθήναι φιλανθρώπως ἀμφοτέροις τοῖς βασιλεῦσι καὶ διασαφεῖν, ὅτι δέδοκται διαλύειν αὐτοῖς τὸν πόλεμον καὶ παρακαλεῖν κάκείνους εὐδιαλύτους ὑπάρχειν. — aequos an. ist wie sonst Abstracta mit adhibere verbunden, s. 45, 1, 1.

30-32, 5. Unterwerfung Illyriens. Polyb. 29, 5; Appian. Illyr. 9; Zonar. 9, 24; Aelian. Var. H. 2,

41; Flor. 1, 29 (2, 13).

1-5. Iam - novique bildet oft bei L. den Uebergang, vgl. c. 36, 2; 35, 10, 1: annusiam erat - et exarserat; 34, 15, 5; ebenso et iam - et oder que, s. 4, 28, 1; 27, 48, 17; 36, 44, 10 u.o. — veris pr., nach c. 22, 16 ist Aemilius nicht vor dem 31. März von Rom abgegangen, während der Anfang des Frühlings sonst den 10. (od. 8.) Februargesetzt wird, vgl. Mommsen Chronolog. 300; wahrscheinlich hat L. den Ausdruck aus Polybius genommen, welcher nicht nach dem römischen Kalender rechnet, sondern das Jahr mit dem Winter beginnt, s. Nissen 68; auch mochte, als die Feldherrn in Griechenland erschienen, etwa die oben angegebene Zeit des Frühlingsanfangs eingetreten sein, s. c. 37, 5.-Oreum, c. 13, 11. - belland., dar2 Gentius patre Pleurato, rege Illyriorum, et matre Eurydica genitus fratres duos, Platorem utroque parente, Caravantium ma-3 tre eadem natum, habuit. hoc propter ignobilitatem paternam minus suspecto Platorem occidit et duos amicos eius, Ettritum 4 et Epicadum, impigros viros, quo tutius regnaret. fama fuit Monuni, Dardanorum principis, filiam Etutam pacto fratri eum invidisse, tamquam his nuptiis adiungenti sibi Dardanorum gentem; et simillimum id vero fecit ducta ea virgo Platore interfecto. 5 gravis deinde, dempto fratris metu, popularibus esse coepit, et 6 violentiam insitam ingenio intemperantia vini accendebat. ceterum, sicut ante dictum est, ad Romanum incitatus bellum Lissum 7 omnis copias contraxit. quindecim milia armatorum fuerunt. inde fratre in Caviorum gentem vi aut terrore subigendam cum mille peditibus et quinquaginta equitibus misso, ipse ad Bassa-8 niam urbem quinque milia ab Lisso ducit. socii erant Romanorum: itaque per praemissos nuntios prius temptati obsidionem 9 pati quam dedere sese maluerunt. Caravantium in Caviis Durnium oppidum advenientem benigne accepit; Caravandis, altera

nach ist wahrscheinlich erat, is od. Gentius nach Madvig ausgefallen; s. 24, 36, 1. — Pleurat., 31, 28; 38, 7. — Plator., § 4; Pol. i.l.: άποκτείναντα – Πλεύρατον τὸν ἀδελφόν, γαμείν μέλλοντα τῆν Μενουνίου θυγατέρα, αὐτὸν γῆμαι τῆν παίδα; der Name Pleuratus ist wahrscheinlich bei Athenaeus, der die Stelle aus Polyb. ausgezogen hat, verschrieben. — quo t. regn. an das Ende gestellt. wie § 1 cui etc., § 4: Platore int. — Monuni, so ist wol nach einer Inschrift und der Form bei Pol. zu lesen statt d. hds. honuni, s. Zeitschr. f. Alterthumswissensch. 1836 S. 833 f.; Mommsen Gesch. d. röm. Münzwes. 392; 394. — Dardan., östlich von Illyrien wohnend, 31, 28, 1, stets Feinde der Macedonier, 27, 33; 33, 19; 40, 57; 41, 23, 12; 43, 20, 1; 45, 29, 12. — Etut., vgl. c. 32, 3, ist sowohl zu pacto als zu invidisse zu nehmen. - pacto fr., der sich verlobt hatte mit usw., 4, 4, 10. fratri ist wol absichtlich mit eum zusammen, nicht vor Monuni gestellt. - tamq. adiung., als ob er

- wollte, 4, 19, 5: adsurgentem; 43, 22, 5; tamquam, 33, 39, 7; 3, 38, 13. — ducta e. v., der Umstand, dass, s. 1, 31, 4; 3, 50, 3 u. o. — popular. etc., Pol.: Γένθιον - διὰ τῆν πολυποσίαν πολλὰ ποιεῖν ἀσελγῆ κατὰ τὸν βίον, νύκτως τε ἀεὶ καὶ μεθ' ἡμέραν μεθύοντα - καὶ ἀμῶς χοῆσθαι τοῖς ἀρχομένοις (popularibus). — accend., 38, 33, 6 u. o.

6-11. ceterum etc. geht auf c. 27, 8 ff. zurüek. — Lissum, 43, 20, 2. — quind. mil. eine geringe Macht, dem c. 21, 10 erwähnten röm. Heere gegenüber. — Cavior. gent., diese werden sonst ebenso wenig genannt als die § 9 erwähnten Städte, sie sind wol in der Nähe der Labeaten zu suchen, Forbiger 3, 849; 851. — socii er., nach dem Sinn construirt, wie oft, s. 10, 2, 9; 28, 19, 2: Castulo, cum - socii fuissent; 23, 17, 4 u. a. — Durnium ist schwerlich in Burnum, Ptolem. 2, 17, 10: Aisovortas -Βοῦρνον, Plin. 3, 21, 139 zu ändern, in Caravandis die Aehnlichkeit des Namens mit Caravantius auffallend.

urbs, exclusit; et cum agros eorum effuse vastaret, aliquot palati milites agrestium concursu interfecti sunt. iam et Ap. Claudius 10 adsumptis ad eum exercitum, quem habebat, Bullinorum et Apolloniatium et Dyrrachinorum auxiliis profectus ex hibernis circa Genusum amnem castra habebat, audito foedere inter Persea et 11 Gentium et legatorum violatorum iniuria accensus, bellum haud dubie adversus eum gesturus. Anicius praetor eo tempore Apollo- 12 niae auditis, quae in Illyrico gererentur, praemissisque ad Appium litteris, ut se ad Genusum opperiretur, triduo et ipse in castra venit, et ad ea quae habebat auxilia Parthinorum iuventute ad- 13 iuncta, duobus milibus peditum et equitibus ducentis — peditibus Epicadus, equitibus Algalsus praeerat —, parabat ducere in Illyricum, maxime ut Bassanitas solveret obsidione. tenuit impetum eius fama lemborum vastantium maritimam oram. octoginta 14 erant lembi, auctore Pantaucho missi a Gentio ad Dyrrachinorum et Appolloniatium agros populandos. tum classis ad \* \* \* to 15 eo tradiderunt se.

— App. Claud., c. 20, 5. — Bullinor , nördlich an Atintania u. Amantia grenzend, s. 36, 7, 19. — Apollon., nördlich von den Ballini; Dyrrach., 43, 21, 3; Appius verfährt wie 43, 9, 7. — circa, in der Nähe, Gegend, § 12: ad. — Genusum, südlich von Dyrrachium, Caes. B. C. 3, 75 f; Lucan. 5, 462: terra, quam volucer Genusus, quam mollior Apsus circumeunt. - legator. viol. iniur., s. zu 4, 1, 4: ob iniuriam agri abiudicati. — accensus der Grund von profectus etc., währeod gesturus die dabei ihn leitende Absicht hinzufügt; über die Häufung der Participia, welche hier durch die Stellung von accensus und gesturus am Ende der Sätze nicht ohne Härte ist, s. c. 34, 10; 9, 38, 2; 29, 7, 6 u.a.; über die Satzform s. c. 12, 8.

12-15. Apollon., wo er, wie sonst die Feldherrn, s. 43, 21; 42, 18, gelandet ist. — et ipse, wie das Schreiben, vgl. 8, 33, 5; et correspondirt dem folg. et nicht, da triduo wol auch zu adiuncta, aber nicht zu parabat passen würde. — Parthin., 43, 23, 6. — ad ea auxil., die Hülfstruppen, die er bereits bei dem

eigentlichen Herre, c. 21, 9, welches schwerlich auxilia genannt werden konnte, hat. — iuvent. adiuncta, duob. mil., über die Appos. s. zu c. 2, 10 die Stelle 30, 7, 10; doch sind die Worte unsicher, Andere lesen iuventutis adiunctis od. e Parth.iuventute adiuncta. — Epicad., Suet. Aug. 19: Epicadi e gente Parthinorum; die Namen der untergeordneten Führer sind wie c. 31, 9 wol Polyb. entnommen, während an anderen Stellen die von bedeutenderen Männern übergangen werden. — in Illyr., das dem Gentius unterworfene, da die Umgegend von Apollonia am Apsus und Genusus schon zu Illyrien gerechnet wird. --Bassanit., die Form des Namens ist nicht sicher, da d. Hs. bassantis hat. - lembi, s. c. 28, 1; der Seeraub der Illyrier ist 40, 42 u. o. erwähnt, vgl. Mommsen 1, 555. — classis, wahrscheinlich eine zum Schutz der Buudesgenossen in der Nähe stationirte Flotte, da Anicius selbst keine Schiffe erhalten hat, vgl. 43, 9, 5. Das im Folg. Fehlende erwähnt kurz Appian. III. 9: Ανίκιος - λέμβους τε τοῦ Γενθίου τινάς είλεν επιπλεύDeinceps et urbes regionis eius idem faciebant, adiuvante inclinationem animorum clementia in omnis et iustitia praetoris

2 Romani. ad Scodram inde ventum est, quod belli caput erat, non eo solum quod Gentius eam sibi ceperat velut regni totius arcem, sed etiam quod Labeatium gentis munitissima longe est

3 et difficilis aditu. duo cingunt eam flumina, Clausal a latere urbis, quod in orientem patet, praefluens, Rarbanna ab regione

4 occidentis, ex Labeatide palude oriens. .hi duo amnes confluentes incidunt Oriundi flumini, quod ortum ex monte Scordo, multis

5 et aliis auctum aguis, mari Hadriatico infertur. mons Scor-

σας, και κατά γῆν αὐτῷ συνενεχθεις έκράτει τὴν μάχην, και συνεκλεισεν ἔς τι χωρίον. — to eo ist vielleicht ein Rest von amoto od. vielo eo u. Gentio.

31. 1-5. deinceps, s. 27, 39, 6: deincepsque - aliae gentes; 29, 3, 3; ib. 14, 13; 31, 16, 4 u. a. - et, auch, bezieht sich auf das vor tradiderunt c. 30, 15 ausgefallene Object: Truppen oder Dörfer; weniger wahrscheinlich ist, dass *aliae* od. *ceterae* ausgefallen und vorher schon Städte erwähnt gewesen seien. — reg. eius, in die er vorgerückt war. - inclinat., 21, 18, 13; 27, 17, 2. — quod, in d. Hs. ist davor ad aus dem Vorhergeh. wiederholt; id quod würde, da keine beiläufige Bemerkung eingeschaltet, sondern ein charakteristisches Merkmal der Stadt angegeben werden soll, s. 6, 17, 6, nicht pas-sen. — belli cap., 26, 7, 3 u. o., anders 45, 7, 3. - eam, sie, als; wie vorher quod, durch Attraction. arcem r., 1, 55, 6: arcem imperii, die Feste, der Stützpunkt usw., vgl. 7, 11, 7: sicut arcem belli. — Labeat. gent., wie c. 32, 3: ihm angehörig, anders c. 23, 3: Meteone Labeatidis terrae. — munitiss. longe, 8, 13, 16: firmissimum longe imperium est; 3, 27, 1 primus longe. Scodra, das j. Scutari od. Scodar, lag an der Südostspitze des Sees Labeatis, des Sees von Scutari; die Flüsse Clausal, j. Drinassi und Barbanna, j. Bojana, werden soust nicht erwähnt.

- praefl., s. c. 29, 3; 1, 45, 6. — Labeatide, da d Hs. Laboetisde hat. so kann L. auch Labeatidis palude geschrieben haben, wie 41, 2: lacus Timavi; 8, 13: flumen Asturae u. a. - incidunt, jetzt ergiesst sich der Bojana, nachdem er den Drinassi aufgenommen hat, unmittelbar in das Meer, nicht in einen anderen Fluss, sondern nähert sich nur dem Drin, dem Drilon der Alten, auf 2 Stunden; wahrscheinlich war dieses in der Zeit, von der L. spricht, nicht anders, s. Grisebach Reise in Rumelien 2, 117. — Oriundi fl., ein Fluss dieses Namens wird soust in jener Gegend nicht erwähnt; was L. sogt: multis - aquis und ortum ex M. Scorda passt mehr auf den Drilon, s. Ptolem. 2, 17, 6: ὁεὶ δὲ ο Δρίλων ποταμός από τε τοῦ Σχάρδου όρους χαι από τοῦ έτέρου ύρους, κειμένου παρά μέσην την αιω Μυσίαν; dieses der weisse, jenes der schwarze Drin. welcher aus dem Lychnidus (j. Ochrida) - See fliesst. Obgleich der letztere nicht unmittelbar aus dem Scordus kommt, so fliesst er doch in dem Gebiete desselben, ebenso der weisse Drin; beide erhalten aus jenem Gebirge viele Zuslüsse und vereinigen sich am Fusse desselben zum Drin; vielleicht ist daher bei L. der Name des Flusses verschrieben, vgl auch Plin. 3, 23, 144. -Scordus, das Gebirge heisst bei den Griechen τὸ Σχάρδον ὔρος; in der

dus, longe altissimus regionis eius, ab oriente Dardaniam subiectam habet, a meridie Macedoniam, ab occasu Illyricum. quam- 6 quam munitum situ naturali oppidum erat gensque id tota Illyriorum et rex ipse tuebatur, tamen praetor Romanus, quia prima successerant prospere, fortunam totius rei principia secuturam esse ratus et repentinum valiturum terrorem, instructo exercitu ad moenia succedit. quod si clausis portis muros portarumque 7 turris dispositi armati defendissent, vano cum incepto moenibus pepulissent Romanos; nunc porta egressi proelium loco aequo 8 maiore animo commiserunt quam sustinuerunt. pulsi enim et 9 fuga conglobati, cum ducenti amplius in ipsis faucibus portae cecidissent, tantum intulerunt terrorem, ut oratores extemplo ad praetorem mitteret Gentius Teuticum et Bellum, principes gentis, per quos indutias peteret, ut deliberare de statu rerum suarum posset. triduo in hoc dato cum castra Romana quingen- 10 tos ferme passus ab urbe abessent, navem conscendit et flumine Barbanna navigat in lacum Labeatum, velut secretum locum petens ad consultandum, sed, ut apparuit, falsa spe excitus Cara- 11 vantium fratrem multis milibus armatorum coactis ea regione,

Hs. des L. steht an u. St. scodrus; § 4 scodra; 43, 20, 1 scordi, so dass es ungewiss ist, ob Scodrus od. Scordus, oder, wie verm wird, Scardus zu schreiben sei. Sowol die Aehnlichkeit der Namen, als die oben ang. Angabe des Ptol. und die 3, 13, 18: δ δὲ Άξιὸς ποταμὸς από τε του Σχάρδου δρους (ἄρχεται) καί etc., vgl. auch die Reihenfolge der Gebirge bei Strabo 7 frg. 10, machen es wahrscheinlich, dass der Scordus das jetzt Schar - Dagh genannte Gebirge sei; an u. St. ist mehr an den nordöstlich sich wendenden Theil desselben gedacht, von dem aus man im Ganzen die Länder in der von L. angegebenen Richtung erblickt; dagegen 43, 20, 1 an den südlichen, über welchen ein Pass von Stuberra u. Heraclea an den Lychnidos-See (über das j. Monastir nach dem Ochridasee) führt. — ab oriente, mehr im Nordosten.

6-12. quamquam geht ohne vermittelnde Partikel auf § 2 zurück. — tota, so weit das Volk Gentius

unterworfen war. - fortun. princ. secut. e., vgl. 1, 48, 7: malo regni principio similes prope diem exitus sequerentur; zum Gedanken vgl. 21, 29, 4. - vano cum i., so dass sie - mitgenommen hätten, es nur gewesen wäre, s. c.13, 12; 43, 23, 1; 7, 7, 2 u. o. — nunc, c. 42, 9 zu 1, 28, 9. - aequo, ein beiden Theilen gleichgünstiges Terrain, im Gegensatz zu muros etc. - faucib. portae, vgl. 41, 26, 3: propler angustias non omnes in faucibus pugnare poterant, hier sind es die Thore des Lagers, an u. St. die mit Thürmen und Vormauern befestigten Stadtthore, vgl. 24, 32, 4. - orator, 24, 33, 5. - in hoc, zu dem Zwecke, 21, 42, 2: in id - cum - esset ist entweder: obgleich - nur 500 usw., oder: während - waren. - lacum Lab., der § 3 genannte, hier wie § 2 bezeichnet; die Form Labeatum kann neben Labeatium richtig sein, vgl. 24, 40, 10. — coactis, das einfache actis wäre ungewöhnlich ge-braucht. — ea reg., es ist zu be12 in quam missus erat, adventare. qui postquam evanuit rumor, tertio post die navem eandem secundo amni Scodram demisit, praemissisque nuntiis, ut sibi appellandi praetoris potestas fieret,

13 copia facta in castra venit. et principium orationis ab accusatione stultitiae orsus suae, postremo ad preces lacrimasque effusus,

14 genibus praetoris accidens in potestatem sese dedit. primo bonum animum habere iussus, ad cenam etiam invitatus in urbem ad suos rediit, et cum praetore eo die honorifice est epulatus,

15 deinde in custodiam C. Cassio tribuno militum traditus, vix gladiatorio accepto, decem talentis, ab rege rex, ut in eam fortunam

32 receideret. Anicius Scodra recepta nihil prius quam requisitos

2 Petilium Perpénnamque legatos ad se duci iussit. quibus splendore suo restituto Perpennam extemplo mittit ad conprehenden-

3 dos amicos cognatosque regis; qui Meteonem, Labeatium gentis

zweifeln, dass dieses die c. 30, 7 erwähnte Sendung sei, da die dort erwähnten Cavii als feindlich, an u. St. ein Gentius befreundetes, wie es scheint, nach Norden zu wohnendes Volk vorausgesetzt wird; viell. hatte L. die Sache in der ausgefallenen Stelle berührt. — navem demis., vgl. 29, 7, 2; navem mari secunda misit; 37, 12, 11.

13-15. ab accus. stult., vgl. die Scene 45, 8; 30, 13, 11f. - postremo entspricht principium wie sonst primo, s. 39, 2, 8. - ad prec. eff., 34, 6, 9: effunduntur ad luxuriam, gewöhnlich wird in gebraucht; ebenso meist accidere ad genua, während es im Folg genibus heisst, vgl. 24, 46, 5: imber accidens auribus; 27, 50, 6; vgl. 45, 8, 5; Appian. 1. 1.: ηξίωσεν έντυχείν τῷ Ανικίφ και γονυπετής έδειτο αὐτοῦ πάνυ aloyous. — in pot. se ded., s. zu 8, 25, 4; ib. 20, 6; 43, 6, 9. — primo - rediit ist, da deinde dem primo, nicht eo die, entspricht, zusammenzunehmen, der Zusatz et - epulatus an das Ende und in custodiam etc. näher gerückt. - eo die, dem der Uebergabe, nachdem er in das Lager zurückgekehrt ist. - epulat., s. 45, 8, 8. — vix gladiat. ist zu

verbinden: eine Summe, die kaum war, näml. 10 Tal.; zu gladiatorio ist wol auctoramento zu denken, vgł. c. 2, 4 menstruo: der (geringe) Sold eines Gladiators; die Worte sind des Nachdrucks wegen vor dec. tal. gestellt, vgl. c. 30, 13. — ab rege rex ist in freier Construction an die abll. abss. angeschlossen, als ob cum accepisset vorher gienge, wie 41, 10, 13 adveniens, häufiger ipse und quisque, s. 45, 10, 2; 4, 49, 10, vgl. 9, 18, 10; die Zusammenstellung ist wie 1, 10, 6: rex regia arma; 4, 44, 5: fratris pro fratre preces. — reccid., hier nur: sinken, vgl. 4, 2, 8: eo recidere; genauer 24, 32, 9: Syracusae - in antiquam servitutem receiderant.

32. 1-5. recepta, 27, 1, 1 u.o., unrichtig Flor. 1, 29: Scodram caput gentis delesse suffecit. — nihil prius, eigentlich feeit, dann mit quam verbunden sdverbial: zuerst, wie nihil atiud quam 2, 29, 4; nihil minus quam 26, 20, 3, vgl. 35, 11,5: pollicetur — nihil prius quam flammam iniecturum. — splendore, da sie wol als sordidati erschienen, doch ist zugleich an den Rang und die Würde zu denken. — Meteon.,

urbem, profectus Etlevam uxorem cum filiis duobus, Scerdilaedo Pleuratoque, et Caravantium fratrem Scodram in castra adduxit. Anicius bello Illyrico intra triginta dies perfecto nuntium victoriae 4 Perpennam Romam misit, et post dies paucos Gentium regem ipsum cum parente coniuge ac liberis ac fratre alisque principibus Illyriorum. hoc unum bellum prius perpetratum quam coep- 5 tum Romae auditum est.

Quibus diebus haec agebantur, Perseus quoque in magno terrore erat propter adventum simul Aemili novi consulis, quem cum ingentibus minis adventare audiebat, simul Octavi praetoris. nec minus terroris a classe Romana et periculo maritumae orae 6 habebat. Thessalonicae Eumenes et Athenagoras praeerant cum parvo praesidio MM cetratorum. eo et Androclen praefectum 7

s. c. 23, 3; der Genit, wie c. 31, 2, daher urbem: eine Stadt; die Construct. wie Cic. leg. agr. 2, 28, 76: Capuam colonia deducetur, urbem amplissimam u. a., gewöhnlicher wie L. 3, 58, 1: Regillum, antiquam in patriam oder 22, 49, 13: in vicum ipsum Cannas. Etlev., ob eine andere Gemahlin als die c. 30, 4 erwähnte gemeint, oder nur der Name ein anderer oder an einer von beiden Stellen verschrieben ist, lässt sich nicht entscheiden; uxorem n. regis, ebenso bei filiis u. fratrem. — Scerdil. Pleur., wie der Gross- und Urgrossvater genannt, s. 26, 24, 9; c. 30, 2. — intra trig. d., App. 1. 1.: ό Γενθίου πόλεμος απας είχοσιν ημέραις πεπολέμητο. — Gentium etc., vgl. 45, 35, 1. — parente, die Mutter, 45, 43, 6 ist sie nicht erwähnt. - coniuge a. lib. werden als zusammengehörend bezeichnet: der Familie des G., der Bruder als ein neues Glied mit ac angeknüpft; über die Wiederholung von ac s. 5, 2, 4. alüsq., und ausserdem. — perpetr., 33, 21, 6, vgl. 44, 25, 6; Flor. l. l.: hoc bellum ante finitum est, quam geri Romae nuntiaretur.

32, 5-11. Vorkehrungen des Königs Perseus. Plut. Aemil. 13f; Zonar. 9, 23.

5-8. quoque, wie Gentius, aber unter anderen Verhältnissen, c. 31, 9. - cum in. min., 43, 23, 1; 8, 30,12: plenus minarum. — adventare, sei im Anzug, das vorhergeh. adventus ist wol die Ankunft in Griechenland, anders c. 34, 10. — nec min. terr. schliesst sich an simul Oct. pr. an und führt diesen Gedanken weiter aus: und zwar nicht weniger; doch ist der Ausdruck nicht klar, da das Landheer, auf das sich die Vergleichung bezieht, vorher nicht bestimmt erwähnt ist; doch hat L. dasselbe wahrscheinlich bei Aemilii cons. gedacht wissen wollen, wie bei Octav. pr. die Flotte, und hat dann die Ausführung in chiastischer Ordnung wie oft (§ 9ff. bezieht sich auf Vorkehrungen gegen das Landheer), folgen lassen. Eine Veränderung (Drak. verm. a cl. Rom. Thessalonica et ora maritima habebat) scheint nicht nöthig, sondern der weniger genaue Uebergang rührt von L. selbst her. — a classe, vgl. 45,26, 7.— habebat, wie spem habere u. ä., Prop. 4 (3), 11, 6: didicit miles habere metum, kurz vorher das gewöhnlichere in terrore erat. - Thessalonicae kann Dativ. aber auch Genitiv und praeerat absolut gebraucht sein, s. 42, 58, 6; 41, 12, 1; 25, 15, 9. — Androclen,

The state of the s

33

mittit, iussum sub ipsis navalibus castra habere. Aenean M equi-8 tes, \* Creon Antigonensis, misit ad tutandam maritumam oram, ut quocumque littore adplicuisse naves hostium audissent, extemplo

9 ferrent agrestibus opem. V milia Macedonum missa ad praesidium Pythoi et Petrae, quibus praepositi erant Histiaeus et Theo10 genes et Midon. his profectis ripam munire Elpei fluminis ad-

11 gressus est, quia sicco alveo transiri poterat. huic operi ut omnis multitudo vacaret, feminae ex propinquis urbibus cocta cibaria in castra adferebant; miles iussus ex propinquis silvis benigne \* \*.

\* \* conferre, postremo sequi se putearios ad mare, quod minus CCC passus aberat, iussit et in litore alios alibi modicis

s. 32, 16, 14: Philoclen, 25, 31, 9; 42, 29, 8; 45, 31, 10. — Aenean, c. 10, 7. — Im Folg. ist der Name des Antührers (42, 38, 7 wird Meno Antigonensis erwähnt) zum Theil ausgefallen und viell. das Prädicat dazu, etwa equites – praeerat Cre. Antigonensis – misit, wie vorher mittit u. praeerant; Andere lesen equites cum Creonte Ant. od. et Creon A. misst. — quo lit., an welchem Punkte des Ufers.

9-11. Pythoi e P., s. c. 2, 6; der Pass zwischen der Nordseite des Olympus u. der Südseite des Titatoriongebirges, östlich von den cambunischen Bergen, 42, 53, 6, zu welchem das Pythoum, ein befestigter Tempel des Apollo in der Tripolis den Zugang von der Südseite, Petra von Macedonien her deckte, c. 35, 10; Henzey 140 ff. — Midon, 42, 58; c. 45, 2; 7. - rip. munire, obgleich er schon einen Theil des Sommers im vorhergeh. Jahre an dem Flusse gestanden bat, scheinen doch erst jetzt die Befestigungen angelegt worden zu sein, vgl. c. 8, 5 ff.; 35, 9; Zon. 1. 1.: ἐχείνος τὸν "Ελπιον ποταμόν προσαπέφραξεν όντα έν μέσφ, προκαταλαβών δέ - καί σταυρώμασι και οίκοδομήμασιν άπορον απειργάσατο, εθάρρει δέ καὶ τη αινθοία του τόπου. - sicco a., wenn es - war. - huic, darnach scheint operi od. rei ausgefallen. -

cocta cib., c. 35, 13; 3, 23, 3. — Im Folg. sind zwei Blätter der Hs. verloren gegangen; L. hatte an d. Stelle die übrigen Vorkehrungen des Königs berichtet, s. c. 41, 4; die Ankunft des Aemilius im Lager und die ersten Anordnungen desselben. Zu diesen gehörte das zunächst Folgende, was viell. noch, bevor das röm. Lager an den Elpeus vorgerückt wurde, s. c. 34, 10, geschehen ist.

33-34. Vorkehrungen des Aemilius Paulus. Plut. Aemil. 13 f.; Diod. 30, 25; Zonar. 9, 23.

1-3. putearios, nach Madvig, obgleich nur von Plin. noch gebraucht, ist hier passend, das früher aufgenommene utrarios liegt der Bestimmung der Bezeichneten fern. - min. trec. etc., den Zusammenhang giebt Plutarch. c. 14: ἐνογλουμένων δὲ τῶν ἀνθρώπων μάλιστα περί την του πότου χρείαν (και γάρ όλίγον και πονηφόν επίδυε και συνελείβετο παρ αὐτὴν τὴν θάλατταν) δρών ο Αλμίλιος μέγα καλ κατηρεψές δενδρεσιν όρος τον "Ολυμπον ξπχείμενον χαὶ τεχμαιρόμενος τη χλωρότητι της ύλης, ναμάτων έχειν άρχας δια βάθους ύποψερομένων, αναπνοάς αὐτοῖς καὶ φρέατα πολλά παρά την ὑπώρειαν ὤρυττε; der schmale Landstrich zwischen dem hohen Olymp und dem Meere, südlich vom -7 m

intervallis fodere. montes ingentis altitudinis spem faciebant, eo 2 magis quia nullos apertos evergerent rivos, occultos contineri latices, quorum venae in mare permanantes undae miscerentur. vix diducta summa harena erat, cum scaturiges turbidae primo 3 et tenues emicare, dein liquidam multamque fundere aquam velut deum dono coeperunt. aliquantum ea quoque res duci fa-4 mae et auctoritatis aput milites adiecit. iussis deinde militibus expedire arma ipse cum tribunis primisque ordinibus ad contemplandos transitus est progressus, qua descensus facilis armatis, qua in ulteriorem ripam minime inicus ascensus esset. his satis 5 exploratis illa quoque \*; primum, ut ordine ac sine tumultu omnia in agmine ad nutum imperiumque ducis fierent, providit: ubi omnibus simul pronuntiaretur, quod fieret, neque omnes 6 exaudirent, incerto imperio accepto alios, ab se adicientes, plus

Elpeus, ist felsig und mit Kieseln bedeckt, Ussing 19; Heuzey 107; 110. Uebrigens ist der Wassermangel im vorhergeh. Jahre nicht erwähnt worden. - fodere absolut, wie im Deutschen. Schwerlich hat L. den Aemilius als aquilex betrachtet, s. Klausen Aeneas 989, sondern durch die folg. Bemerkungen erklären wollen, wie derselbe darauf gekommen sei, in der Gegend Quellen zu vermuthen, s. Schwegler 1, 559 f. montes etc., erklärendes Asyndeton. - ingent. altit., vgl. c. 8, 6; dass sie bewaldet waren, s. Plut. an der angef. Stelle, ein wichtiges Moment, hat L. übergangen. - everger., das Wort kommt wahrscheinlich sonst nicht vor, und ist, da die Hs. euergentt hat, ungewiss, doch ist nicht zu erkennen, was L. geschrieben habe. - contineri n. ibi, das hds. continere ware ohne eos, was aus montes gedacht werden müsste, nicht ohne Härte. - undae muss, wenn es richtig ist, von dem Meerwasser und collectiv genommen werden. — harena = arena. scaturiges, hervorsprudelnde Quellen, ist ebenso selten, als scaturigines, wie früher gelesen wurde, Naegelsbach § 128, 1.

4-7. quoque, ausser anderen, viell. vor § 1 erwähnten Umständen,

oder der Persönlichkeit des Aemilius überhaupt, s. c. 14, 7. - primis ordin., den ersten unter den Centurionen, c. 36, 6; 30, 4, 1. transitus, Uebergangspunkte, 43, 20, 1; 31, 39, 9; — inicus asc., vgl. 5, 47, 2: aequo ascensu. — illa, das Folgende; das Prädicat ist wahrscheinlich ausgefallen, so dass primum – providit § 8: vigiles etiam entspricht; wenn nach der Hs. gelesen wird: illa quoque primum, ut ordine etc., so muss angenommen werden, dass L. das Allgemeine ohne Prädicat vorausgeschickt und an das Einzelne primum - deinde die entsprechenden Prädicate habe anfügen wollen, s. 26, 33, 8; aber durch die § 6-7 angeführten Gründe von der Construct. abgekommen sei. - in agmine, wenn das Heer in Ordnung stände oder sich bewegte. - ad nut., 42, 25, 8. — ubi - pronunt., 35, 28, 2. — fieret, geschehen solle, s. 4, 35, 10; 35, 45, 4; 45, 10, 11; ib. 36, 2: iuberent; 39, 5, 10. - neque. und doch od .: dann, so nicht. exaudir., genau, deutlich hören. 40, 31, 7; Cic. Sull. 10, 30; Madvig verm. fieret, neque clare neque omnes exaudire; incerto. — incerto imp. acc., das Commando als ein unsicheres, es nicht bestimmt hören; wir würden ein Adverb. erwarten; eo, quod imperatum sit, alios minus facere; clamores deinde dissonos oriri omnibus locis, et prius hostes quam ipsos, quid paretur, scire. placere igitur tribunum militum primo pilo legionis secretum edere imperium, illum et dein singulos proximo cuique in ordine centurioni dicere, quid opus facto sit, sive a primis signis ad novissimum agmen, sive ab extremis ad primos perferundum imperium sit. vigiles etiam novo more scutum in vigiliam ferre vetuit: non enim in pugnam vigilem ire, ut armis utatur, sed ad vigilandum, ut, cum senserit hostium adventum, recipiat se excitetque ad arma alios. scuto prae se erecto stare galeatos; deinde, ubi fessi sint, innixos pilo, capite super marginem scuti posito, sopitos stare, ut fulgentibus armis procul conto spici ab hoste possint, ipsi nihil provideant. stationum quoque

zur Constr. vgl. 8, 12, 9: bello infecto - omisso. - ab se, s. 40, 34, 14, häufiger ist a se: von sich aus, nach eigener Erfindung, Eingebung; ab steht nicht oft so bei dem Activum, s. Caes. B. G. 1, 20, 4; 5, 54, 5; zur Sache vgl. 3, 3, 4; 29, 3, 9. - trib. mil., einer der usw., oder der gerade die Legion commandirende; eine ähnliche Einrichtung fand für den Lagerdienst statt, Marq. 3, 2, 325. — primo pilo, 2, 27, 6. — secretum, abgesondert, ihm allein, anders 1, 52, 6; dass mündliche Befehle, nicht vermittelst der tessera gegebene, gemeint sind, s. Marq. 3, 2, 326, zeigt das folg. dicere; aus den angegebenen Gründen geht hervor, dass die Einrichtung nicht wegen der Nähe der Feinde gemacht wurde, Heuzey 111. - ordine, in der Reihe, oder es ist die bestimmte Reihenfolge der Centurionen, die zugleich den Rang derselben hezeichnete, gemeint, vgl. 30, 33, 1; 42, 33, 3. — ab extr., die Ordnung der einzelnen Truppenclassen und der Manipel in denselben wurde auf dem Marsche und in der Schlacht, c. 37, 1, in der Regel eingehalten, Marq. 3, 2, 326. Der primipilus musste sich also an die betreffende Stelle begeben. Dass eine ähuliche Einrichtung für die Truppen ausser den 2 Legionen getroffen wurde, ist

wol vorauszusetzen.

8-9. vigil. etiam etc. geht auf § 5: primum zurück. — novo more, darnach stellt Aemilius nur das alte Verfahren wieder her. - scutum, im Folg. ist von den Waffen überhaupt die Rede: armis; § 8: scuto - galeatos - pilo; bei Plut. c. 13 heisst es nur: τὰς δὲ νυχτερινάς ξχέλευσε φυλαχάς ἄνευ λόγχης ωυλάττειν: nach L. müssten, wenn die § 8 erwähnten Uebelstände hätten entfernt werden sollen, die Soldaten ohne Waffen die Wache bezogen haben, vgl. Tac. H. 1, 38: cohors togata – rapta arma. – vigil. scheint L. wie Plutarch von Nachtwachen zu verstehen. — pilo, 2, 30, 12. - marg. scuti, der etwas über 4 Fuss hohe Schild, 1, 43, 4; Marq. 3, 2, 341; zur Sache vgl. c. 36, 5; wie die Soldaten sich auf das pilum stützen und den Kopf auf den Schildrand legen konnten, ist nicht deutlich. — fulgent. arm. - conspic. setzt nicht ganz dunkele Nächte voraus, s. c. 35, 12; Tac. H. 3, 22 f.; Germ. 43 extr. - sopit. stare, Plut.: διαμαγομένους πρός τὸν ὕπνον; stare nach stare galeatos ist wol nicht beabsichtigt.

10-11. stationum, der dritte Punkt; stationes sind hier nach dem Gegensatz zu vigiles § 8 im engeren Sinne Tagwachen, excubiae, 5, 48, morem mutavit. armati omnes, et frenatis equis equites, diem totum perstabant; id cum aestivis diebus urente adsiduo sole fieret, tot horarum aestu et languore ipsos equosque fessos integri saepe adorti hostes vel pauci plures vexabant. itaque ex 11 matutina statione ad meridiem decedi, et in postmeridianam succedere alios iussit; ita numquam fatigatos recens hostis adgredi poterat.

Haec cum ita fieri placere contione advocata pronuntiasset, 34 adiecit urbanae contioni convenientem orationem: unum impe- 2 ratorem in exercitu providere et consulere, quid agendum sit, debere, nunc per se, nunc cum iis, quos advocarit in consilium; qui non sint advocati, eos nec palam nec secreto iactare consilia sua. militem haec tria curare debere, corpus ut quam validissi- 3

6 u. a., sonst überhaupt grössere Posten, s. 41, 2, 3; 5; ib. 26, 2; 27, 2, 11, auch während der Nacht, 10, 32, 7; 25, 38, 16; später einige Manipel oder eine Cohorte und eine Turme, daher omnes; die vigiliae dagegen wurden von 4 Mann, die je einer in den 4 Nachtwachen den Dienst hatten, versehen. - armati, die Soldaten auf der Wache überhaupt, Fussgänger u. Reiter, die letzteren noch besonders mit aufgezäumten Pferden, ebenso ipsos equosque. — aestiv. dieb., nach c. 34, 10, und wenn das 45, 41, 3 f. Gesagte, vgl. 44, 30, 1, richtig ist, kann Aemil. diesen Uebelstand nicht in dem jetzigen Feldzuge wahrgenommen, sondern müsste schon früher das Unzweckmässige gekannt baben. — ex stat. mat., von dem Posten, den sie am Morgen bezogen haben, der Morgenwache, gegen Mittag abziehen; in postmerid., für die Wache am Nachmittag. Die hier beschriebene Einrichtung scheint Aemilius, da nicht gesagt wird, dass die von ihm abgeänderte novo more § 8 eingeführt sei, zuerst getroffen zu haben; sie bestand noch in später Zeit, s. Veget. de re mil. 3, 8: sciendum est equites extra vallum nocturnas excubias facere debere; per diem autem - alii mane, alii post meridiem propter fatigationem hominum

equorumque agrarias faciunt. **34.** 1-5. fieri plac., wie c. 33, 7; oft vom Senate. - contione contioni in verschiedener Bedeutung nebeneinander, s. 2, 7, 7, ib. 18, 2: res. - convenient., ihr entsprechend, in gleichem Geiste, 24, 5, 5. per se, in seiner Person für sich, durch seine eigene Thätigkeit, vgl. 24, 49, 6: per se sine ullis Carthaginiensium opibus; 39, 12, 8; 2, 53, 4; sonst könnte man per se solum erwarten. - advocarit, diese verkürzte Form findet sich bei L. selten, s. 38, 48, 14; ib. 56, 11, gewöhnlich die volle, wie auch an u. früher advocaverit gelesen wurde; ebenso im Plural, s. 34, 6, 8; zur Sache s. c. 22, 12; 26, 33, 7: in consilio arbitror me fuisse consulibus. — nec palam etc., vgl. Tac. H. 1,83: tam nescire quaedam milites quam scire oportet: ita se ducum auctoritas, sic rigor disciplinae habet, ut multa etiam centuriones tribunosque tantum iuberi expediat. — iactare etc., c. 22, 7 ff.; Plut. c. 13: παρήγγειλεν (στρατιώταις) μηδέν πολυπραγμονείν μηδε φροντίζειν, αλλ' ἢ τὸ σῶμα τὸ ξαυτοῦ καὶ τὴν πανοπλίαν εχαστον δπως ενεργόν παρεξει και χρήσεται Ρωμαϊκῶς τῆ μαχαίρα, τὸν χαιρὸν παραδόντος τοῦ στρατηγοῦ. — corpus den conmum et pérnicissimum habeat, arma apta, cibum paratum ad 4 subita imperia; cetera scire de se dis immortalibus et imperatori suo curae esse. in quo exercitu miles consultet, imperator ru-

5 moribus volgi circumagatur, ibi nihil salutare esse. se, quod sit officium imperatoris, provisurum, ut bene gerendae rei occasionem is praebeat; illos nihil, quid futurum sit, quaerere, ubi datum

6 signum sit, tum militarem navare operam debere. ab his praeceptis contionem dimisit, volgo etiam veteranis fatentibus, se illo primum die tamquam tirones, quid agendum esset in re militari,

7 didicisse. non sermonibus tantum his, cum quanto adsensu audissent verba consulis, ostenderunt, sed rerum praesens effectus

8 erat. neminem totis mox castris quietum videres; acuere alii gladios, alii galeas bucculasque, scutorum \* \* alii loricas tergere, alii aptare corpori arma experirique sub his membrorum agilitatem, quatere alii pila, alii micare gladiis mucronemque intueri,

silia etc. gegenüber vorangestellt, 24, 31, 1 u. a.; cib. parat., die cocta cibaria, s. zu c. 32, 11, von Plut. nicht erwähnt. - circumag., sich ohne eigne Einsicht, festen Plan, durch - bald zu diesem bald zu jenem leiten lasse, 39, 5, 3: non pendere ex alterius vultu ac nutu. nec alieni momentis animi circumagi, vgl. 3, 49, 6. - nihil, quid etc.: in keiner Beziehung, gar nicht darnach fragen, was usw.; 39, 49, 6: nihil, quid ibi fiat, scire; da d. Hs. quod id hat, liest Madvig: nihil quo die fut., was wol zu eng und nicht klar ist, eher viell. quid quove od. quoque die fut.

6-9. ab his etc., s. c. 22, 16.—
veteran., wie der 42, 34 geschilderte.— primum—'didic., zum
erstenmale, jetzt erst, 9, 6, 3, seien
sie belehrt worden, nicht als ob sie
es durch das blosse Hören sogleich
praktisch gelernt hätten. Die bisherige Kriegführung in Maeedonien
bestätigt dieses Urtheil.— nontant.— sed, s. 1, 10, 1; 2, 59, 2 u.
a., vgl. Reisig Vorlesungen S. 435.
— praesens, war sogleich sichtbar,
trat sogleich ein, 2, 36, 5.— quietum, c. 3, 3.— buccul. scutor., da

die bucculae, die Seiten des Kopfes bedeckende Platten, die um den Helm festzuhalten unter dem Kinne zusammen gebunden wurden, nicht an dem Schilde waren, s. Iuven. 10, 134: fracta de casside buccula pendens, scutorum aber als Glossem zu betrachten oder in scuta zu ändern kein Grund vorliegt, so ist wol anzunehmen, dass etwa von dem Putzen der eisernen Einfassung des Schildes, oder überhaupt der Untersuchung desselben die Rede war und ein Satz mit alii ausgefallen ist. tergere, 26, 51, 2, zu 24, 14, 10. aptare, hier: anlegen um zu sehen, ob sie passen, der Körper sich frei darin bewegen kann, vgl. Hom. Il. 19, 384f.; anders L. 22, 5, 3 u. a. - micare glad., die Schwerter erglänzen lassen, rasche Stösse ausführen, sich im Fechten mit denselben üben, vgl. 4, 37, 10; häufiger ist micant gladii, 1, 25, 4; 6, 12, 9 u. a. Damit abwechselnd konnte wol das mucron. intueri statt haben: den Blick scharf darauf richten, genau untersuchen, ob die Spitze scharf genug sei, da die Römer das Schwert besonders zum Stosse brauchten, s. 7, 10, 5, was auch Plut. zu § 2 mit

ut facile quis cerneret, ubi primum conserendi manum cum hoste data occasio esset, aut victoria egregia aut morte memorabili finituros bellum. Perseus quoque, cum adventu consulis simul 10 et veris principio strepere omnia moverique aput hostes velut novo bello cerneret, mota a Phila castra in adversa ripa posita, nunc ad contemplanda opera sua circumire ducem, haud dubie transitus speculantem —.

Romanorum esse; quae res Romanis auxit animos, Macedo-35 nibus regique eorum haut mediocrem attulit terrorem. et primo 2 supprimere in occulto famam eius rei est conatus missis, qui Pantauchum inde venientem adpropinquare castris vetarent. sed 3 iam et pueri quidam visi ab suis erant inter obsides Illyrios ducti;

'Ρωμαϊχῶς bezeichnet, Veget. 1, 12: ideo ad dimicandum hoc praecipue genere (punctim ferire) usos esse constat Romanos. — quis cern., da d. Hs. nicht quis, sondern qui hat, so verm. Madvig, dass sciret nach cerneret ausgefallen sei. aut morte m., sie würden siegen oder im Kampfe fallen, nicht fliehen; auch für die Fallenden war der Krieg, wenn auch in anderem Sinne als für die Siegenden, zu Ende; der Zusatz könnte fehlen, soll aber wol ausdrücken, dass die Soldaten auf Alles vorbereitet seien, und findet sich oft in ähnlichen Verbindungen, vgl. 7, 33, 13; 21, 44, 8; 25, 6, 3; 16; 27, 13, 10; 28, 22, 9 u. a.

10. quoque knüpft wahrscheinlich den Gedanken an, dass auch P. den Entscheidungskampf erwartet und sich auf denselben vorbereitet habe. — adventu – veris pr., im Ganzen wie c. 30, 1 u. 32, 5, nur dass hier der Anmarsch des Consuls (adventare) bezeichnet wird. strep. - moveriq. cerneret, nur zu moveri passt genau genommen cerneret, nicht zu strepere, doch vgl. 6, 25, 9; 21, 22, 8; 31, 31, 13.a Phila, c. 8, 1; einige Zeit scheint auch Aemilius bei Phila gestanden zu haben. — 'adversa r., dem macedon. Heere gegenüber am Ufer des Elpeus. posita n. esse hängt, wenn

nicht ein anderes Verb. folgte, noch von cerneret ab, vgl. c. 35, 3: visi erant - ducti; schwerlich ist posita Particip, wenn sich auch ähnliche Verbindungen bei L. finden, s. 4, 9, 8. — În der Lücke nach speculan waren die Vorbereitungen des Königs, vielleicht auch die des Aemilius und das Verhalten der Heere, Plut. c. 15: ὁ δ' Αἰμίλιος ημέρας μέν τινας ήρέμει, καί φασι μήποτε τηλιχούτων στρατοπέδων έγγὺς οΰτω συνελθόντων ήσυχίαν γενέσθαι τοσαύτην, und das Be-kanntwerden der Nachricht von der Besiegung des Gentius im macedon. und röm Lager berichtet. An das Letzte schliesst sich das Folg. an.

35. Gesandtschaft der Rhodier; Umgehung des macedonischen Heeres. Polyb. 29, 6; Plut. 15; Zonar. 9, 23.

1-3. quae res, die Nachricht von der Besiegung des Gentius. — Romanis, 45, 10, 7; zu 1, 5, 6. — Pantauch., c. 30, 14. — obsid. Illyr. bedeutet nach dem Zusammenhange: die den Illyriern, Gentius, von Perseus gestellten Geiseln, c. 23, 9, obgleich die Worte an sich eher: die von den Illyriern gegebenen bezeichnen könnten. Wie diese und Pantauchus selbst der Gefangennehmung durch die Römer haben entgehen können, ist nicht klar. —

et quo quaeque accuratius celantur, eo facilius loquacitate regiorum ministrorum emanant.

Sub idem tempus Rhodi legati in castra venerunt cum isdem de pace mandatis, quae Romae ingentem iram patrum excitavere. 5 multo iniquioribus animis a castrensi consilio auditi sunt. itaque cum alii \* \* alii praecipites sine responso agendos castris, pronun-6 tiavit post diem quintum decimum se responsum daturum. interim, ut appareret, quantum pacificantium Rhodiorum auctoritas 7 valuisset, consultare de ratione belli gerendi coepit. placebat quibusdam, et maxime minoribus natu, per Elpei ripam munitionesque vim facere: confertis et uno \* facientibus resistere Macedonas non posse, ex tot castellis aliquanto altioribus ac munitioribus, quae vali-8 dis praesidiis insedissent, priore anno deiectos. aliis placebat Octavium cum classe Thessalonicam petere et populatione maritumae orae distringere copias regias, ut altero ab tergo se ostendente bello circumactus ad interiorem partem regni tuendam nundare aliqua 9 parte transitus Elpei cogeretur. ipsi natura et operibus inexsuperabilis ripa videbatur, et, praeterquam quod tormenta ubique disposita essent, missilibus etiam melius et certiore ictu hostis

celantur, 29, 24, 4: quando neque celari adventus Numidarum poterat, et – periculum erat, ne vera eo ipso, quod celarentur, sua sponte magis emanarent; an u. St. geht das causale Verhältniss der Sätze: sed iam et – et aus dem Zusammenhange hervor, s. 43, 19, 3; 8, 3, 3.

4-6. Rhod. leg., nach dem Beschlusse c. 29, 8. - isdem, L. denkt an die c. 14, 8ff. um ein Jahr zu früh angesetzte Gesandtschaft, nicht an die 45, 3 erwähnte. — castrensi e., im Gegensatz zu consilium publicum, dem Senate, gewöhnlich nur consilium genannt, c. 34, 2. - alii, der entsprechende Satz ist ausgefallen. — praecipit., 42, 30, 4: desperatio praecipites - agebat. - sine resp., c. 15, 1: castris, vgl. c. 5, 6. - pronuntiav., das Subject ist aus dem Zusammenhange deutlich; doch wird consul oder ipse pron. verm. wie § 9; 14; 16; vgl. c. 33, 11: iussit; 43, 19, 12. — post ά. q. dec., ist wol in Bezug auf 45, 41, 5 angenommen; Zon. l. l.: μετ' ὀλίγας ήμερας. — pacific., die Frieden stiften wollten, 7, 40, 14 u. a.; zur Situation vgl. 9, 14, 2f.

7-9. minorib., diesen entspricht die folg. Ansicht mehr als den maioribus n., wie d. Hs. hat. - uno, was darnach ausgefallen, ist nicht sicher; es wird uno agmine impetum verm., von Anderen uno in vin, s. 32, 9, 8, od. *cuneo* verändert. ex - deiect., dass dieses nicht geschehen sei, hat L. selbst c. 4f. berichtet, es soll nur der Charakter der Rathgebenden bezeichnet werden, vgl. 36, 17, 4; über deicere § 11; 22, 24, 7. — circumact., nach der entgegengesetzten Seite gewendet, c. 41, 7. — ipsi, dem den Kriegsrath haltenden Feldherrn. Im Folg. liegt der Nachdruck auf natura et oper.: schon wegen ihrer natürlichen Beschaffenheit und der Befestigungen sei der Uebergang nicht zu erzwingen, wenn also auch ein Theil der königlichen Truppen entfernt wäre, so würde doch der Zweck, durchzubrechen, nicht eruti audierat. alio spectabat mens tota ducis; dimissoque consilio 10 Perrhaebos mercatores Coenum et Menophilum, notae et fidei iam sibi et prudentiae homines, accersitos secreto percunctatur, quales ad Perrhaebiam transitus sint. cum loca non iniqua esse 11 dicerent, praesidiis autem regiis obsideri, spem cepit, si nocte inproviso valida manu adgressus necopinantis esset, deici praesidia posse: iacula enim et sagittas et cetera missilia in tenebris, 12 ubi, quid petatur, procul provideri nequeat, inutilia esse; gladio comminus geri rem in permixta turba, quo miles Romanus vincat. his ducibus usurus, praetorem Octavium accersitum exposito, 13 quid pararet, Heracleum cum classe petere iubet et mille hominibus decem dierum cocta cibaria habere. ipse P. Scipionem 14 Nasicam, Q. Fabium Maximum filium suum cum quinque mili-

reicht werden; es wird so zunächst die Ansicht der § 8 erwähnten zugleich aber auch die der minores n. widerlegt. — melius, et c. i., vgl. 38, 29, 5: longius certiore et validiore ictu.

10-12. alio etc., da das Folg. nicht mehr im Kriegsrathe verhaudelt wird, die Erzählung zu etwas Neuem übergeht (daher das Asyndeton), so ist an ducis nach ipsi kein Anstoss zu nehmen; wollte man – ducis vor ipsi stellen (Wochendorf), so würde ipsi nicht passend sein und, wol gegen Ls' Absicht, der selbständige Plan des Consuls mit der Widerlegung der von Anderen aufgestellten Ansichten, ipsi – audierat, verschmolzen werden. - tota m., Cic. or. 1, 26, 121: tota mente - contremiscam, vgl. L. 2, 53, 2: toto impetu; Caes. B. G. 6, 5, 1: totus - mente. —'iam gehört zu notae, s. 5, 34, 3: hic magno natu ipse iam. — ad Perrh., in der Nähe von Perrh., oder in Perrh., ist attributiv zu transitus; über ad s. c. 6, 2; 42, 67, 1; 23, 43, 12; über Perrhäbien c. 2, 8. — non iniqua, der Pass selbst bietet keine Schwierigkeiten, s. Heuzey 137 ff., nur der Eingang und Ausgang waren durch das Pythium u. Petra geschützt, s. zu c. 32, 9. — praes. a. reg. obsid., s. c. 39, 9; Zonar. l. l.:

**Σνα μή τι ὑποτοπήσας (Περσεύς)** φυλαχήν τῶν ὀρῶν ἀχριβεστέραν ποιήσαιτο; anders Plut. c. 15: μίαν εἰσβολην ἔτι μόνον ἄφρουραν απολείπεσθαι την δια Πεβδαιβίας παρά τὸ Πύθιον καὶ τῆν Πέτραν τῷ μὴ φυλάττεσθαι τὸν τόπον ελπίσας μᾶλλον ἢ δι' ην ούχ εφυλάττετο δυσγωρίαν *δείσας*; erst nachher schickt Perseus, von dem Unternehmen benachrichtigt, 12000 M. nach dem Passe; so hatte der im Folg. erwähnte Seipio Nasica in einer Denkschrift erzählt; L. scheint dieselbe nicht gekannt zu haben und folgt Polyb. obsid., s. 37, 17, 7. — procul, 43, 22, 8. — in perm. t., wenn - wäre, vgl. 21, 55, 10; zur Sache 30, 18, 7.

13-15. his duc., diese als Wegweiser. — exposito, c. 28, 4; 43, 3, 6; Curt. 4, 51, 37: expositoque, quod nuntiatum erat. — Heracleum, c. 8, 8. — hominib. wie 29, 25, 8; dass die Lebensmittel für die im Folg. erwähnten Truppen ausreichen sollen, ist weder hier noch § 15 ausgesprochen. — Scipio etc., Plut. c. 15 nach Polyb.: πρώτος δὲ τῶν παρόντων ὁ Νασικάς ἐπικαλούμενος Σχιπίων, γαμβρός Άφρικανού Σκιπίωνος - υπεθέξατο της χυχλώσεως ήγεμων γενέσθαι. δεύτερος δε Φάβιος Μάξιμος, δ πρεσβύτατος τῶν Αἰμιλίου παίbus delectis militum Heracleum mittit, velut classem conscensuros ad maritumam oram interioris Macedoniae, quod in consilio agitatum erat, vastandam. secreto indicatum cibaria his praeparata ad classem esse, ne quid eos moraretur. inde iussi duces itineris ita dividere viam, ut quarta vigilia tertio die Pythoum adoriri possent. ipse postero die, ut detineret regem ab circumspectu rerum aliarum, prima luce medio in alveo cum stationibus hostium proelium commisit, pugnatumque utrimque est levi armatura: nec gravioribus armis in tam inaequali alveo pugnari poterat. descensus ripae utriusque in alveum trecentorum ferme passum erat; medium spatium torrentis, alibi aliter cavati, paulo plus quam mille passus patebat. ibi in medio spectantibus utrimque ex vallo castrorum hinc rege, hinc consule cum suis legioni-

δων, ἔτι μειράχιον ῶν ἀνέστη, vgl. 45, 40, 7. — cum quinq. mil., die Hs. hat dilectis, aber sonst heisst es immer delecti, s. 42, 58, 13; 34, 29, 10 u. a. milibus ist ausgefallen, s. c. 13, 4; 42, 51, 4; Plutarch fährt nach den oben ang. Worten fort: Δὶμίλιος δίδωσιν αὐτοὶς, ούχ οσους Πολύβιος εξρηπεν, άλλ οσους αὐτὸς ὁ Νασικάς λαβείν φησι. - οἱ μὲν ἐχτὸς τάξεως (extraordinarii) Ίταλιχολ τρισχίλιοι τὸ πληθος ήσαν, τὸ δ' Ενώνυμον κέρας (ala sinistra?) πεντακισχιλίους. τούτοις προσλαβών - ἶππεῖς ἕχατον εἴχοσι χαὶ τῶν – Θραχών χαὶ Κρητών άναμεμιγμένων διαχοσίους έξώρμησε; darnach könnte man erwarten, dass Polyb. eine grössere Truppenzahl als die hier angeführte angegeben habe, sei es, dass Plutarch geirrt hat, oder in dem Texte bei L. ein Fehler ist (etwa X mil. delectis), oder in der Lücke nach § 24 noch eine Verstärkung des Corps berichtet war, s. Nissen 268. - interior., die § 8 berührte Gegend. - in cons. agit., s. 8, 6, 14. — secreto, s. § 10. his, c. 16, 3. — ad class., auf der Fl., s. 37, 10, 9; ähnlich § 10: ad Perrhaeb. - ne quid etc., c. 19, 4. - tertio d., nach Plut. nur: ἐπεὶ σχότος έγένετο, - ήγε διὰ νυχτὸς

(von Heracleum aus) - καὶ καταλύσας ἀνέπαυε τὴν στρατιὰν ὑπὸ τὸ Πύθιον. Ob er durch Tempe, oder den näheren Weg über den Ascurissee, c. 2, 11, eingeschlagen habe, wird nicht bemerkt.

16-20. ipse, s. § 5: pronutiavit. circumsp., 10, 34, 10: von der Möglichkeit um sich zu sehen, zu sehen, was um ihn vorgehe. — medio in a., 31, 5, 8, vgl. c. 41, 4. descens. ripae, der Abstieg, den das Ufer bot, am Ufer; vgl. zur Sache c. 8, 6; 33, 4; in alveum gehört zu descensus, wie reditus in urbem u. ä. — medium sp. torr. scheint zu bedeuten: der Raum, den der Strom in der Mitte einnahm (= alveus), der in der Mitte fliessende St. war breit, s. 10, 2, 15. - paulo pl. q. m., also & Meile, wovon noch der Abstieg von 300 Schritt auf beiden Seiten getrennt ist. Auch jetzt hat der Elpeus keinen sicheren Absuss und breitet sich daher in der Nähe des Meeres (die Schilderung c. 8 scheint sich mehr auf den oberen Lauf zu beziehen) weit aus. Ussing 7; dass das Flussbett damals mit Wasser angefüllt gewesen sei, geht aus dem Folg. nicht hervor. - ibi in med. ist wol nicht = in eo medio. sondern dort, in der Mitte (zwischen beiden Heeren). - hinc rege, da cum

bant; comminus stabilior et tutior aut parma aut scuto Ligustino Romanus erat. meridie fere receptui cani suis consul iussit. 20 ita eo die diremptum proelium est haut paucis utrimque interfectis. sole orto postero die inritatis certamine animis etiam 21 acrius concursum est. sed Romani non ab iis tantum, cum quibus contractum certamen erat, sed multo magis ab ea multitudine, quae disposita in turribus stabat, omni genere missilium telorum ac saxis maxime volnerabantur. ubi propius ripam hostium 22 subissent, tormentis missa etiam ad ultimos perveniebant. multo pluribus eo die amissis consul paulo serius recepit suos. tertio 23 die proelio abstinuit, degressus ad imam partem castrorum, veluti per devexum in mare bracchium transitum temptaturus. Perseus, quod in oculis erat \*\*.

\* \* anni post circumactum solstitium erat; hora diei iam 36

suis folgt, so ist viell. mehr als rege hinc ausgefallen. — stabil., 28, 2, 7; 31, 35, 6. — aut parma a. sc. Lig., Pol. 29, 6: τη δυνάμει της πάρμης καὶ τῶν Λιγυστικῶν βυρσων αντείχον έρρωμένως οί Ρωμαΐοι; mit *parma* werden die Veliten bezeichnet, s. 26, 4, 4; 38, 21, 13; mit scuto Lig. Ligurer, die zu den Leichtbewaffneten gehörten, s. zu 39, 1, 6; über die Schilde s. Diod. 5, 39: ὁπλισμὸν ἔχουσιν οἱ Δίγυες ελαφρότερον τῶν 'Ρωμαίων τη κατασκευή σκεπάζει γαρ αύτούς παραμήχης θυρεός είς τον Γαλατικόν δυθμόν δεδημιουργημένος; dass Ligurer in dem Herre dienten, zeigt Plut. 18, 1.

21-24. inrit. - an., vgl. c. 4, 4. etiam acr., dass am ersten Tage auch heftig gekämpft worden sei, geht schon aus haud paucis etc. hervor. - sed Rom. - sed multo ist von L. nicht gemieden worden. - turrib., c. 32, 10. - saxis max., meistentheils, c. 20, 6, mit Steinen, die ans den Ballisten geworfen wurden. — ubi prop. – subiss., s. c. 9, 8; gewöhnlich heisst es sonst subire ad oder subire wird mit dem Accus. verbunden. — missa torm., dazu ist nicht saxa zu denken, sondern missa substantivirtes Neutr., da auch Pfeile und Balken geschleudert wur-

den, 24, 34, 14: non solum missa tormento, sed etiam - pondere suo provoluta, vgl. c. 10, 6. — ultimos n. in den weiter vorgerückten Gliedern. — imam, das Lager war also auf einem, wol nach dem Meere zu, abschüssigen Terrain, aber nach c. 33, 1 scheint es, wenn anders dort von dem Lager am Elpeus die Rede ist, s. c. 34, 10, nicht weit vom Meere entfernt gewesen zu sein. brachium, ein nach dem Meere zu laufender Arm der Befestigung des maced. Lagers, vgl. 4, 9, 14; 22, 52, 1; 31, 26, 8; 38, 5, 8. — Im Folg. fehlen 4 Blätter der Hs.; L. hatte den glücklichen Erfolg der Expedition durch den Pass von Petra, s. Plut. c. 16, berichtet, dann, dass Perseus, als er sich umgangen und im Rücken bedroht sah, sich auf Pydna zurückgezogen habe, Aemilius nach der Verbindung mit Scipio ihm gefolgt sei. Im Folg. wird geschildert, wie das röm. Heer dem in Schlachtordnung gestellten macedonischen gegenüber anlangt.

36-41. Die Schlacht bei Pydna. Polyb. 29, 6; Plut. Aem. 15 ff.; Zonar. 9, 23; Iustin. 33, 1 ff.; Frontin.

Stratag. 2, 3, 20.

1-2. post circ. solst., Plut. c. 16, 7: θέρους ἡν ὧρα φθένοντος, diese allgemeine Zeitangabe, welche zu

ad meridiem vergebat; iter multo pulvere et incalescente sole

2 factum erat. lassitudo et sitis iam sentiebatur, et meridiei aestu
magis accessurum utrumque mox adparebat. statuit sic adfectos

3 recenti atque integro hosti non obicere; sed tantus ardor in animis ad dimicandum utcumque erat, ut consuli non minore arte

4 ad suos eludendos quam ad hostis opus esset. nondum omnibus
instructis instabat tribunis militum, ut maturarent instruere;
circumibat ipse ordines; animos militum hortando in pugnam

5 accendebat. ibi primo alacres signum poscebant; deinde, quantum incresceret aestus, et voltus minus vigentes et voces segniores erant, et quidam incumbentes scutis nixique pilis stabant.

dem c. 37, 8 bezeichneten Datum, den 21-22. Juni nicht ganz passt, ist wol Polyb. entlehnt. Da Aemil. schon im Februar nach Griechenland gelangt ist, so müsste er, was man nach der Erzählung Ls', obgleich dieselbe lückenhaft ist, kaum erwarten kann, vgl. c. 30, 1; 34, 10, besonders da c. 35, 3 im Vergleich mit c. 32, 4 nur eine kurze Frist andeutet, schon gegen 5 Monate den Feinden gegenüber gestanden haben, vgl. auch 45, 41, 5. - circumacto, s. § 10; 1, 19, 6: anno, qui solstitiali circumagitur orbe. multo pulv., freier Ablat.: unter viel usw. - meridiei aestu, in Folge usw., vgl. c. 38, 9; 28, 15, 4: aestus a meridiano sole; 35, 5, 7. - magis, in höherem Grade, grösserem Masse, vgl. 27, 9, 3: magis perire sibi civem; Sall. C. 1, 2: magis utimur. - accessur., 40,39,9: non virtutem - accessisse; 24, 27, 8 u. a., vgl. § 5: incresceret. - utrumq., c. 1, 11; 30, 30, 11. — mox müsste auf accessur. bezogen werden, wie auch sonst bisweilen die Adverbia freier gestellt sind, s. c. 35, 10: tam; c. 3, 3; 43, 19, 1; 33, 5, 10 u. a., und würde mit iam vergebat in Beziehung stehen. Doch ist die Lesart unsicher, da die Hs. meridie aestate magis adcesserunt tum mox hat, weshalb Andere lesen meridie instante magis etc. oder meridie ae-

stumm. adcensurumutrumque adp., oder meridiem aestum m. adcensurum utr. mox adp.; viell. ist m. aestu magis mox accessur.utr. adp. zu ändern, vgl. 25, 34, 6. — non obi. absichtlich verbunden um non zu heben, vgl. Plut. c. 17: ώς δ' είδε τὴν παράταξιν αὐτῶν (τῶν πολεμίων) καὶ τὸ πλῆθος θαυμάσας ἐπέστησε τὴν πορείαν αὐτός τι πρὸς ἐαυτὸν συλλογιζόμενος; vgl. c. 38, 9: an – οδιείας; 31, 21, 4: lassitudini militum timuit.

3-6. ardor-ad dim., c. 37, 10; 4, 47, 3; 2, 45, 9: ardor pugnandi.—utcumq., c. 40, 1; 42, 66, 3: temptata utcumque; 45, 8, 5: jedes Falls, unter allen Umständen.—quam ad host. n. eludendos, vgl. 7, 40, 10: vos prius in me strinxeritis ferrum, quam in vos ego; 28, 42, 9.—in pugn. accend., etwas anders 29, 9, 6: in rabiem accensi, vgl. Vell. Pat. 2, 98: nationibus in arma accensis, s. zu Verg. Aen. 2, 347: ardere in bella; gewöhnlich ist ad, vgl. 43, 19, 14.

5-8. ibi, bei dieser Gelegenheit, als das geschah. — quantum, s. 3, 15, 2; der minus entsprechende Comparativbegriff liegt a. u. St. in incresceret, 40, 22, 2; eo ist nicht zugesetzt, s. 21, 31, 2. — incresc., der Conjunctiv, weil der Gedanke zu Grunde liegt: cum magis etc. — incumb. sc. etc., wie c. 33, 9.

tum iam aperte primis ordinibus inperat, metarentur frontem 6 castrorum et inpedimenta constituerent. quod ubi fieri milites 7 sensere, alii gaudere palam, quod fessos viae labore flagrantissimo aestu non coegisset pugnare: legati circa imperatorem du- 8 cesque externi erant, inter quos et Attalus, omnes adprobantes, cum pugnaturum consulem credebant — neque enim ne his quidem cunctationem aperuerat suam —; tunc mutatione consilii 9 subita cum alii silerent, Nasica unus ex omnibus ausus est monere consulem, ne hostem ludificatum priores imperatores fugiendo certamen manibus emitteret: vereri, ne, si nocte abeat, se- 10 quendus maximo labore ac periculo in intima Macedoniae sit,

prim. ord., c. 33, 4; zur Sache Polyb. 6, 41: ὅταν δὲ - ἐγγίζωσι τοῦ στρατοπεθεύειν, προπορεύονται γιλίαρχος και των ταξιάρχων οί πρός τοῦτο τὸ μέρος ἀεὶ προχειρισθέντες. — metar. front., c. 37, 3, dieses konnte erst geschehen, wenn der Platz für das Prätorium und der Umfang des ganzen Lagers bestimmt war, daher auch c. 37, 1: metata castra; c. 7, 2. — inpedim. constituer., unmittelbar hinter dem das Lager umgebenden Graben und Wall, Marq. 3, 2, 317; 310. — alii etc. ist proleptisch gebraucht, s. 42, 44, 1: aliarum civitatium principes; 1, 57, 2; 24, 45, 2 u. a.; ceteri, 1, 1, 1; quidam, 1, 9, 11, in Beziehung zu legati: die übrigen zwar - aber usw.; vgl. c. 27, 2, nur ist zu legati nicht einfach: qui - erant, improbabant gesetzt, sondern, wie an a. Stellen, s. 6, 27, 9; 31, 29, 5 u. a., was untergeordneter Satz sein sollte, zum Hauptsatz gemacht, das Hauptverb. in das Partic. verwandelt: adprobantes, um Nasica mehr hervortreten zu lassen, s. 21, 14, 2; 5, 48, 6 u. a.; weniger wahrscheinlich ist, dass ein zweiter Satz mit alii, nach Madvig: alii non moleste ferre, ausgefallen sei, da nur der Gegensatz zu § 5: alacres angegeben wird; sonst würde dem palam, in Bezug worauf im Folg. alii silerent, c. 38, 2, steht, mehr alü taciti probare entsprechen, vgl. 24, 1, 8. - inter

quos, 42, 57, 9; 6, 20, 8. — adprobantes = qui - erant, adprobabant, cum etc., cum = quod, s. 28, 27, 14; 34, 7, 5; 8, 33, 10 u. a., schwerlich = so lange als. — ne his quid., da der Gebrauch von ne statt ne - quidem unsicher ist, vgl. zu 31, 22, 7; 38, 27, 1 u. a.; Hand Tursell. IV, 70, so ist wol anzunehmen, dass quidem ausgefallen sei; über neque ne - quid. s. 31, 39, 6.

9-11. Nasica, Plut. c. 17: of 3' ήγεμονικοί νεανίσκοι - έδέοντο μη μέλλειν, L. zieht es vor zu individualisiren. — ludificat., s. 22, 18, 9: per ludificationem, ist unsicher, da die Hs. quidem ludificatos hat, so dass L. auch geschrieben haben kann: qui iam ludificatus esset. - priores ist in derselben Weise gesagt, wie c. 35, 7: deiectos, da die Behauptung in Rücksicht auf den ersten Consul, der den Krieg führte, Licinius, nach dem 42, 57 ff. Erzählten nicht richtig ist, ebensowenig in Bezug auf Hostilius nach Plut. Aemil. c. 9, 3; in Rücksicht auf Marcius höchstens von dem c. 6-10 Berichteten gesagt sein könnte. manib. em., vgl. 24, 18, 12; sonst sagt L. e ed. de manu emittere. si hat Kreyssig zugesetzt, man könnte auch abeat et sequend. verm ; aestasque wäre dann: und so der S. — in intima M., Perseus hatte an der Grenze gestanden, war nur einmal bis nach Pydna zurückaestasque, sicut prioribus ducibus, per calles saltusque Macedonicorum montium vagando circumagatur. se magnopere suadere, dum in campo patenti hostem habeat, adgrediatur nec oblatam

12 occasionem vincendi amittat. consul nihil offensus libera admonitione tam clari adulescentis "et ego" inquit "animum istum habui, Nasica, quem tu nunc habes, et, quem ego nunc habeo,

13 tu habebis. multis belli casibus didici, quando pugnandum, quando abstinendum pugna sit. non operae sit stanti nunc in acie docere, quibus de causis hodie quiesse melius sit. rationes alias reposcito:
14 nunc auctoritate veteris imperatoris contentus eris." conticuit

adulescens: haud dubie videre aliqua impedimenta pugnae consu-37 lem, quae sibi non apparerent. Paulus, postquam metata castra

impedimentaque conlocata animadvertit, ex postrema acie triarios 2 primos subducit, deinde principes, stantibus in prima acie hastatis, si quid hostis moveret, postremo hastatos, ab dextro pri-

mum cornu singulorum paulatim signorum milites subtrahens.

3 ita pedites equitibus cum levi armatura ante aciem hosti oppo-

gegangen. — aestasq. etc., vgl. 32, 9, 10: ne – emisso e manibus hoste, si, quod antea fecerat, solitudinibus silvisque se tutari rex voluisset, sine ullo effectu aestas extraheretur. — sicut priorib. duc. ist Dativ: zum Schaden; der Gedanke selbst wie § 9 ludificatum etc. — dum – hab., s. 42, 50, 8. — hostem ist auch zu adgrediatur zu denken.

12-14. libera, freimüthig. — et ego, inq. - Nasica, die Anrede von inquit getrenat wie 41, 23, 6; 3, 21, 4; ib. 29, 2; 7, 10, 4 u. a.; zur Sache vgl. Plut. c. 17: ο δ' Αἰμίλιος μειδιάσας ,, είγε την σην" είπεν ,, ήλικίαν είχον αι δε πολλαί με νίχαι διδάσχουσαι τὰ τῶν ἡττωμένων άμαρτήματα χωλύουσιν έξ όδου μάχην τίθεσθαι πρός φάλαγγα συντεταγμένην ήδη καί συνεστώσαν." L. lässt den Feldherrn den Grund der Zögerung erst in dem Kriegsrathe c. 39 entwickeln. - operae sit, wie d. Hs. hat, scheint, wie an anderen Stellen, mit leichter Ironie gesagt zu sein, vgl. 40, 35, 13: dictu quam re facilius sit; 21, 18, 6: ego - censeam; 23, 42, 12: nec te - norim und in operae est an sich liegt wol kein Grund, warum es nicht im Conjunctiv stehen könnte, doch wird operae est verm., vgl. 41, 25, 8. — quiesse etc., c. 22, 8. — alias, die in der Form liegende Zweideutigkeit hebt der Zusammenhang. — reposcito, die Form wie 7, 40, 13; 35, 19, 6 u. a., obgleich L., Gesetze und andere öffentliche Documente ausgenommen, mehr die schwache Form des Imperativs braucht. — haud dub., der Grund wie c. 33, 6 in orat. obl. ohne ein verb. dicendi, vgl. 42, 43, 9; 6, 22, 9 u. o.

37. 1-4. castra met., vgl. c. 36, 6; metata passiv wie Caes. B. G. 8, 15, 2 u. a. — triarios, die Stellung ist noch wie 8, 8; 30, 33, 1. — subduc., lässt sie allmählich, unbemerkt abziehen, 36, 18, 6. — stantibus, stehen blieben. — si quid, für den Fall, dass. — ab dextr., der Flügel nach dem Meere zu. — singul. — signor. mil., die Soldaten, die je einem Feldzeichen augehörten, unter ihm standen, d. h. einzelne Manipel nach einander, vgl. 33, 9, 8; 25, 23, 16. — oppos., entgegengen

sitis sine tumultu abducti, nec ante, quam prima frons valli ac fossa perducta est, ex statione equites revocati sunt. rex quoque, 4 cum sine detractatione paratus pugnare eo die fuisset, contentus eo, quod per hostem moram fuisse pugnae scirent, et ipse in castra copias reduxit.

Gastris permunitis C. Sulpicius Gallus, tribunus militum 5 secundae legionis, qui praetor superiore anno fuerat, consulis permissu ad contionem militibus vocatis, pronuntiavit nocte proxima, ne quis id pro portento acciperet, ab hora secunda usque 6

stellt blieben. — prima fr., die dem Feinde zugekehrte, die Vorderseite des Lagers, s. c. 36, 6, vgl. 8, 8, 6; (26, 42, 6). — perducta, zu Ende geführt, wie pervenire u. ä. das Gelangen bis an ein bestimmtes Ziel einschliessen, Plut. c. 17: ἐκέλευσεν – τοὺς ἀπ' οὐρᾶς στραφέντας ἐν χώρα χάρακα βαλέσθαι καὶ στρατοπεδεύειν, Marq. 3, 2, 322f. — ex stat., von dem Posten, eigentlich: das Stehen auf dem Posten, s. c. 33, 11; 27, 48, 13. — perhost., dieser sei die Ursache, s. 22, 21, 1.

5. Sulpic., s. 40, 28, 8; 43, 2, 5; 45, 27, 6; ib. 44; Cic. Cat. m. 14, 49: videbamus in studio dimetiendi paene caeli atque terrae C. Gallum, familiarem patris tui, Scipio, – quam delectabat eum de fectiones sois et lunae multo ante praedicere; Brut. 20, 78: C. Sulpicius Gallus, qui maxime omnium nobilium Graecis literis studuit, Offic. 1, 6, 19; auch sonst wird er wegen seiner Kenntniss der griech. Literatur und Berodsamkeit gefeiert. — trib. mil., ebenso Plin. 2, 12, 53; dagegen Cic. de rep. 1, 15, 23: cum legatus noster esset, ebenso Val. Max. 8, 11, 1, was beides richtig sein kann, vgl. 42, 67, 9; 22, 49, 16. — sec. leg., c. 41, 2. — cons. perm., Plut.: ò d' Αλμίλιος οὐχ ην μέν ἀνήχοος οὐδ' απειρος παντάπασι των έχλειπτιχών ἀνωμαλιών etc. — pronunt. - defect. esse, in gleicher Weise Plin. 1. 1: Sulpicius Gallus - pridie quam Perseus rex superatus - est in contionem productus ad praedicendam eclipsin, und Frontin. 1, 12, 8: Sulpicius defectum lunae praedixit futurum additis rationibus causisque defectionis; nach Zon. l. l. sagt Aemilius selbst die Finsterniss voraus: dagegen hat eine Voraussagung nicht stattgefunden nach Iustin. 33, 1, 7 und Cic. de rep. l. l.': memini me admodum adulescentulo (es ist der c. 44 erwähnte Scipio) cum pater in Macedonia consul esset – perturbari exercitum nostrum religione et metu, quod serena nocte subito candens et plena luna defecisset. tum ille (Sulpicius) – haud dubitavit postridie palam in castris docere nullum esse prodigium, ebenso nach Val. Max. l. l. und Plut.: ή σελήνη - ήφανίσθη. των δέ 'Ρωμαίων, ώσπες έστι νενομισμένον, s. L. 26, 5, 9, χαλχοῦ πατάγοις άνακαλουμένων τὸ φῶς αὐτῆς οὐδὲν ὅμοιον ἔπραττον οἱ Μακεdóvec; unbestimmt ist Quintil. 1. 10, 47: Sulpicius - de lunae defectione disseruit, ne velut prodigio terrerentur.

6. ab hora s. – quart. h., die Präpos. ist wiederholt um den Anfangsund Endpunkt zu markiren, s. 6, 1,
1. Nach den Berechnungen von Ideler 2, 104 und Zech Preisschriften
d. fürstl. Jablonowskisch. Gesellsch.
1853 S. 35; 49 ist diese Angabe nicht
richtig; nach dem letzteren begann
die Verfinsterung 6 Uhr 14 Minuten; der Anfang der totalen Finsterniss war 7 Uhr 26 Min., das Ende
dieser 8 Uhr 45 Min., das Ende

ad quartam horam noctis lunam defecturam esse. id quia naturali ordine statis temporibus fiat, et sciri ante et praedici posse. itaque quem ad modum, quia certi solis lunaeque et ortus et occasus sint, nunc pleno orbe, nunc senescentem exiguo cornu fulgere lunam non mirarentur, ita ne obscurari quidem, cum scondatur umbra terrae, trahere in prodigium debere. nocte, quam pridie nonas Septembres insecuta est dies, edita hora cum

Finsterniss überhaupt 9 Uhr 56 M.; L. setzt also den Anfang der Finsterniss etwa in die Zeit, in der die totale Verfinsterung aufhörte; Cic. I. I. giebt keine genaue Zeitbestimmung; Plut. 1. 1.: έπεὶ νὺξ γεγόνει καί μετά δείπνον ετράποντο πρός υπνον - αλφνίδιον ή σελήνη πλήρης ούσα και μετέωρος Wahrscheinlich houriagn. merkte man erst, als die Nacht hereinbrach, die bereits eingetretene Finsterniss. - sciri ante - praed., chiastische Stellung. - quia certi etc. scheint nichts Anderes zu bedeuten als vorher allgemeiner naturali ordine st. temp. gesagt ist; dock ist der Ausdruck nicht passend gewählt, da das Zu- und Abnehmen des Mondes nicht durch den Aufund Untergang der Sonne und des Mondes bedingt ist, sondern durch die Gesetze der Bewegung des Mondes und dessen dadurch bedingte Stellung zur Sonne und zur Erde. Der von L. gedachte Zusammenhang scheint zu sein: was nach bestimmten Naturgesetzen (ordine naturali) erfolgt und somit vorausgewusst werden kann, ist kein Wunder: die Mondfinsternisse erfolgen in dieser Weise und können vorausgesagt werden; folglich darf man sich über dieselben ebenso wenig wundern, sie als ein Wunder ansehen, als das Ab - and Zunehmen des Mondes, über das man sich nicht wundert, weil es regelmässig, auch durch Gesetze bedingt ist. Es ist daher wol nicht nöthig mit Crev. die Worte: ut certi solis - occas. sunt zwischen temporibus fiat und et

sciri einzuschieben. — senesc., Cic. N. D. 2, 37, 95: lunae luminum vavietatem tum crescentis tum senescentis; Plin. 2, 9, 42. — mirarent, das einzige Imperf. unter den Tempora der Gegenwart, s. zu 43, 1, 10; 1, 51, 4f. — trahere (eos od man) in prod., vgl. 25, 11, 20: trahere in diversum; 2, 40, 6, sonstvertere in religionem.

8-9. pridie n., vgl. dagegen Eutrop. 4, 4 (7): cum Perseo Aemilius Paulus cos. III non. Sept. dimicavit. — pridie n. S. attributive Bestimmung zu dies, Bezeichnung der Nacht vom 3. auf den 4. September nach dem röm. Kalender. Da Polyb. diese Art der Bezeichnung nicht braucht, s. Nissen 69; 105; 266, so ist anzunehmen, dass L. die Angaben über die Finsterniss nicht diesem, obgleich er ihm sonst in diesem Abschnitte meist folgt, sondern, wofür auch § 5: *secundae legionis* spricht, einem Annalisten entlehnt habe, der die Sache mit scheinbarer Genauigkeit, aber in manchen Punkten, wie in der Angabe der Stunde der Verfinsterung, nicht richtig dargestellt hatte. Daher kommt es auch, dass die c. 36, 1 aus Polyb. gegebene Notiz: post circumac. solst. nicht zu dem Datum der Finsterniss passt. Polyb. selbst crwähnt zwar die Finsterniss, scheint aber genauere Zeitbestimmungen nicht hinzugefügt zu haben. — edita hora, nach neucren Berechnungen fand die Finsterniss in der Nacht vom 21. auf den 22. Juni statt, man war also damals um 73 Tage dem richtigen Kalender voraus, s. oben pridie n.

luna defecisset, Romanis militibus Galli sapientia prope divina videri; Macedonas ut triste prodigium, occasum regni perniciem- 9 que gentis portendens movit, nec aliter vates. clamor ululatusque in castris Macedonum fuit, donec luna in suam lucem emersit.

Postero die — tantus utrique ardor exercitui ad concurrendum fuerat, ut et regem et consulem suorum quidam, quod
sine proelio discessum esset, accusarent — regi prompta defensio erat, non eo solum, quod hostis prior, aperte pugnam de11
tractans, in castra copias reduxisset, sed etiam quod eo loco
signa constituisset, quo phalanx, quam inutilem vel mediocris
iniquitas loci efficeret, promoveri non posset. consul ad id, quod
12
pridie praetermisisse pugnandi occasionem videbatur et locum
dedisse hosti, si nocte abire vellet, tunc quoque per speciem immolandi terere videbatur tempus, cum luce prima signo propo-

Septemb., c. 22, 16; 30, 1; 41, 16, 1; Mommsen Chronol. 46. — edita, s. 40, 39, 4; 1, 18, 2. — Romanis etc., s. dagegen die Stellen aus Cicero u. Plut. zu § 5. - Macedonas etc., Pol. 29, 6: τῆς σελήνης έχλιπούσης επί Περσέως - εχράτησεν ή φήμη παρά τοις πολλοίς. ότι βασιλέως έχλειψιν σημαίνει. καὶ τοῦτο τοὺς μὲν Ῥωμαίους εὐθαρσεστέρους έποίησεν, τοὺς δὲ Μαχεδόνας έταπείνωσε, ebenso Plut. und lustin. l. l. - movit, erschütterte, vgl. 1, 26, 9; ib. 45, 6; 6, 8, 5 u. o. — vates ist wol noch von movit abhängig; die Ergänzung von cecinere, s. 1, 45, 5; ib. 55, 6 u. a., wäre ungewöhnlich; eher könute das Wort ausgefallen sein. - in suam l. em., aus dem Dunkel in das ihm eigenthümliche Licht, seinen Lichtkreis, auftauchen, wie aus der Meerestiefe an das Tageslicht, vgl. Tac. Ann. 1, 28: si fulgor et claritudo deae redderetur; über emergere s. 25, 38, 10: ex omni saevitia fortunae emersurum; **27,** 38, 7.

10-13. fuerat geht auf c. 36, 3 zurück. — ut etc., die Folge der noch dauernden Unzufriedenheit. in castra c. redux. ist wol nur un-

genauer Ausdruck, da das Lager erst aufgeschlagen wurde, reduxiss. nicht: rückwärts geführt hätte. eo - efficeret, dagegen Plut. c. 16, 7: ὁ δὲ τόπος καὶ πεδίον ἢν τἦ φάλαγγι βάσεως ἐπιπέδου καὶ χωρίων όμαλών δεομένη και λόφοι συνεχείς – ψιλοίς άναφυγάς – έχοντες. — efficer , s. 2, 60, 4; 40, 13, 6. — vel mediocr., vgl. 33, 8, 2; ib. 9, 10. — consul, weil die Vorwürfe gegen den Consul weiter ausgeführt werden, ist nicht regi entsprechend consuli fortgefahren worden. — tunc q., 38, 41, 12. — im-molandi und sacrif. rite perp. ist das Opfer vor der Schlacht; Plut. c. 17, 8: αμα δ' ἡμέρα τῷ Ἡραxlei (der besonders in Maced. verehrt wurde und von dem die Könige des Landes sich abzustammen rübmten) βουθυτών οὐχ ξχαλλιέρει μέγρις εξχοσι. τῷ δὲ πρώτω καὶ εξχοστῷ παρῆν τὰ σημεία. -- cum fuisset kann sowohl zu dem Vorhergeh.: während, da doch, als zum Folg. gezogen werden; doch könnte der Satz im letzteren Falle leicht als ein von L. ausgesprochener Tadel genommen werden; im ersteren ist er Ansicht der in terere videbatur t. Angedeuteten. - signo pro13 sito pugnae [ad] exeundum in aciem fuisset. tertia demum hora sacrificio rite perpetrato ad consilium vocavit, atque ibi, quod rei gerendae tempus esset, loquendo et intempestive consultando videbatur quibusdam extrahere. \* \* sermones tamen consul orationem habuit.

38 ,,P. Nasica, egregius adulescens, ex omnibus unus, quibus hesterno die pugnari placuit, denudavit mihi suum consilium; idem postea, ita ut transisse in sententiam meam videri posset,

2 tacuit. quibusdam aliis absentem carpere imperatorem quam

3 praesentem monere melius visum est. et tibi, P. Nasica, et quicumque idem, quod tu, occultius senserunt, non gravabor red-

4 dere dilatae pugnae rationem. nam tantum abest, ut me hesternae quietis paeniteat, ut servatum a me exercitum eo consilio credam. in qua me opinione sine causa esse ne quis vestrum credat, recognoscat, age dum, mecum, si videtur, quam multa pro hoste et adversus nos fuerint. iam omnium primum, quantum

posito p. ex. ist unsicher, da d. Hs. signum (aus signasm corrig.) propositum pugnae ad ex. etc. hat, vgl. 22, 3, 9; ib. 45, 5; Andere verm. ad signum propositum p. ex., wo propositum conditional zu ad sig., wie es sich sonst nicht leicht findet, etwa wie ad nutum u. ä. zu nehmen wäre. — pugnae – aciem, 5, 41, 4f.; 30, 35, 4f. — ad cons. voc., wie in senatum, in contionem vocare, 23, 32, 3; 24, 28, 1. — esset, wie sie glaubten. - videbatur, in kurzen Zwischenräumen zum drittenmale. — tamen, da nicht klar ist, welche Wendung die Rede vor sermones gehabt habe, so lässt sich nicht bestimmen, ob tamen richtig oder dafür hanc, talem zu lesen sei. - sermon. - orat., s. Doederlein Synon. 4, 25. — Plut. hat die Rede nicht und giebt, als ob Aemil. schon entschlossen gewesen sei an diesem Tage zu schlagen, vgl. § 7; c. 40, 1, einen anderen Grund der Zögerung an c. 17, 9: προσέταξε διαχοσμείν τοῖς ἡγεμόσι τὸν στρατὸν εἰς μάχην: αὐτος δὲ τὴν ἀπόκλισιν καὶ περιφοράν άναμένων τοῦ φωτὸς, οπως μη κατά προσώπου μαχομένοις αὐτοῖς ξωθεν ὁ ήλιος ἀντιλάμποι, παρηγε τὸν χρόνον etc. Wenn die Rede nicht einem Annalisten sondern Polyb. entlehnt ist, so hat L. wol Manches zur Veranschaulichung zugesetzt, da das Meiste ziemlich wortreich ausgeführt ist, s. Nissen 266.

**38.** 1-3. ex omn. un., c. 36, 9: unus ex omn , doch hat an u. St. die Hs. omnibus exunus. — hesterno statt des hds. hesterna, weil L. sonst hesterno die sagt, obgleich er dies in anderen Verbindungen bisweilen als femin. braucht, s. zu 3, 22, 4; ib. 20, 4; 2, 49, 2; 26, 17, 6; 27, 16, 16. denud., s. 33, 21, 8; 42, 13, 3. idem, c. 8, 6. - videri poss, 41, 19, 6, zu 3, 50, 10. — carpere, 45, 35, 5: 33, 31, 1: clam mussantes carpebant. — gravab., 31, 46, 4: quod gravati essent - exire; 9, 3, 9 u. a. - dilat. p. ration., s. c. 39, 8; 21, 46, 8: perfecti belli - laus; 9, 28, 6: captae decus Nolae u. o.

4-6. tantum ab. etc., 6, 15, 5; ib. 31, 4, vgl. 26, 31, 5. — quietis, Unthätigkeit, s. c. 3, 3. — recogn., s. Cic. Cat. 1, 4, 8: recognosce — mecum noctem illam. — pro n., s. c. 12, 1; 42, 9, 3: qui adversus se pro hostibus senatus consultum fe-

numero nos praestent, neminem vestrum nec ante ignorasse et hesterno die, explicatam intuentis aciem, animadvertisse certum habeo. ex hac nostra paucitate quarta pars militum praesidio 6 inpedimentis relicta erat; nec ignavissimum quemque relinqui ad custodiam sarcinarum scitis. sed fuerimus omnes: parvom 7 hoc tandem esse credimus, quod ex his castris, in quibus hac nocte mansimus, exituri in aciem hodierno aut summum crastino die, si ita videbitur, diis bene iuvantibus, sumus? nihilne inter-8 est, utrum militem, quem neque viae labor hodie neque operis fatigaverit, requietum, integrum in tentorio suo arma capere iubeas atque in aciem plenum virium, vigentem et corpore et 9 animo educas, an longo itinere fatigatum et onere fessum, madentem sudore, ardentibus siti faucibus, ore atque oculis repletis pulvere, torrente meridiano sole, hosti obicias recenti, requieto,

cisset; 21, 63, 3. — iam omn. pr., s. c. 18, 2. — numero, da die Römer 2 Legionen zu 6000 M., ebensoviele ital. Bundesgenossen, die entsprechende Reiterei, s. c. 20f., und ausserdem Hülfstruppen haben, Perseus einzelne Abtheilungen in die Seestädte gelegt hat, Plut. c. 16, 5, so ist der Unterschied der Zahl zwischen dieser und der 42, 52, 11 angegebenen Summe wol nicht so gross. — nos praest., der Accus. neben dem Abl. der Sache findet sich mehrfach bei L. mit praestare verbunden, s. 3, 61, 7; 5, 36, 4; 7, 30, 4, vgl. zu 37, 30, 2. — quarta p. etc., dieses scheint also gewöhnlich geschehen zu sein, c. 39, 3.

7-9. fuerimus omn., gesetzt wir wären es alle gewesen, wie pauci, tres sumus u. ä.; das Subj. liegt entweder in fuerimus: wir (die im Lager Anwesenden) wären die Gesammtheit (dem Feinde gegenüber) gewesen; oder omnes ist Attribut: wir alle wären (dem Feinde gegenüber) gewesen, vgl. c. 11, 8; 20, 6; deutlicher 23, 45, 2; non omnes esse in acie; Duker verm. fuerim. una omnes; über den Conjunctiv 41, 24, 11; 9; der Gegensatz zu dem concessiven Satze ist durch eine Frage ausgedrückt, statt: so dürfen wir es doch nicht gering achten usw. -- parvom, c. 26, 6. — aut summ., 33, 5, 7, ungeachtet er also bereits geopfert hat, c. 37, 13, ist er noch ungewiss, ob er an dem Tage kämpfen werde, vgl. c. 40, 2. — diis bene iuv., nicht selten bei L., s. 6, 23, 10; 7, 32, 17; 21, 21, 6 u. a. — neque operis etc., das ist in Folge seines Planes geschehen, dagegen wird § 9 et onere fessum erfordert, weil nachgewiesen werden soll, welche Nachtheile eingetreten wären, wenn er der Ansicht seiner Gegner gefolgt wäre ; diese aber wollten keine Befestigung des Lagers (opus) vor der Schlacht, sondern das Heer sogleich in den Kampf führen; es konnten also nur die Beschwerden des Marsches in Betracht kommen. wie es in ilinere, madentem - sole geschieht, zwischen denen opere fess., wie verm. wird, ganz fremdartig sein würde, vgl. c. 40, 2: fessos ex via; 45, 37, 9; zum Ausdruck 9, 31, 9; Tac. H. 2, 40: sarcinis gravem; B. Afr. 75: milites sub onere ac sub sarcinis defatigatos pugnare non posse. — ardent., glühend, Lucret. 6, 1171: ardentia morbo membra; Doederlein Syn. 4, 244; Andere lesen arentibus. — repl. pulv., Lucan. 9, 503: squalebant pulvere fauces. — requieto, § 8; c. 3, 3; der Feind hat auch einen Marsch 10 qui nulla re ante consumtas vires ad proelium adferat? quis pro deum fidem, ita conparatus, vel iners atque inbellis, fortissimum virum non vicerit? quid, quod hostes per summum otium in-

11 struxerant aciem, praeparaverant animos, stabant conpositi suis quisque ordinibus, nobis tunc repente trepidandum in acie in-

quisque ordinibus, nobis tunc repente trepidandum in acie in-\$9 struenda erat et incompositis concurrendum? At hercule aciem quidem inconditam inordinatamque habuissemus; castra munita, provisam aquationem, tutum ad eam iter praesidiis inpositis, explorata circa omnia: an nihil nostri habentes praeter nudum 2 campum, in quo pugnaremus? maiores vestri castra munita portum

gemacht, ist aber früher angelangt; c. 39, 7; Zon. l. l.: πρὸς την Πύδναν ἐπειχθεὶς (Περσεὺς) πρὸ τῆς πόλεως ἐστρατοπεδεύσατο.

10-11. pro de fid., 3, 67, 7. per s. otium, vgl. 21, 28, 4; ib. 33, 10 u. o. — praeparav. an., nach Nipperdey, das hds. reparaverant wäre ungewöhnlich und ist überhaupt unsicher, vgl. zu 36, 14, 10; Curt. 4, 37, 13. — suis q. ordin., vgl. 4, 40, 3, quisque Apposit. zu dem Subj. in stabant, zur Sache vgl. 22, 5, 7. — trepidand. in etc., s. c. 40, 2; dagegen 42, 45, 6: trepidaturos - paranda classe, vgl. 2, 43, 7. — incompositis hat sich als Dativ an nobis angeschlossen, wie 21, 44, 8: fortibus viris bei necesse est an vobis, vgl. 43, 18, 11: efferentibus.

39. At herc., die Form der Periode und die Beweisführung ist wie 38, 59, 1. — at - habuissem. enthalten eine den Gegnern abgedrungene, dagegen castra - omnia eine von dem Redenden ihnen ironisch, da von Allem das Gegentheil stattfindet, in den Mund gelegte Einräumung, durch welche das in aciem habuiss. Zugestandene als nicht entscheidend, unbedeutend dargestellt werden soll. — an – pugnaremus ist die Widerlegung des neuen Einwurfes: castra etc.: oder würden wir vielmehr gar nichts usw., oder: die Behauptung castra - omnia ist falsch denn (oder sondern) wir würden

usw., vgl. 5, 6,7; der Beweis selbst kommt nach dem bereits c. 35, 7 Gesagten zu spät. — castra etc. steht nicht mehr mit quidem in Beziehung, sondern ist scharf zu betonen und enthält den Gegensatz zu dem Gedanken aciem - habuiss., wie auch sonst bisweilen *sed*, was Madvig vor castra zusetzt, nach quidem zu denken ist, vgl. 42, 49, 2, zu 36, 19, 10: equitatus ipsum quidem – adsecutus non est, magnam partem agminis oppresserunt; 8, 12, 8: cum proeliis quidem superior Romanus esset, ad urbem ipsam - labor restaret, vgl. c. 25, 1. — incond. das Allgemeine: ungeordnet, 24, 24, 2; inordin.: nicht in Reih und Glied, nach Manipeln, gestellt; häufiger ist incompositi et inordinati, c. 12, 3. - provis. aquat. etc., vgl. 35, 28, 6. nihil nostri, nichts, was uns gehört, wie nihil reliqui habere v. ä., s. zu 22, 40, 8. - habentes, dazu fehlt das Prädicat, sei es, dass nach pugnarenus ein mit emus endigender Satz, s. zu 42, 33, 3, ausgefallen ist, oder L. die Rede so fortgesetzt hat, als ob er nicht habuissemus, sondern ein anderes Verbum vorher gebraucht hätte, s. 1, 18, 3; 22, 7, 5; 28, 31, 1; schwerlich ist mit Ruperti *habemus* (eher *haberemus*) **zu** lesen; Madvig hält habentes für un-

2-5. portum ad etc., einen H. für usw., in etwas anderem Sinne c. 13, 4; 32, 16, 10: machinas ad ur-

ad omnis casus exercitus ducebant esse, unde ad pugnam exirent, quo iactati tempestate pugnae receptum haberent. ideo, cum 3 munimentis ea saepsissent, praesidio quoque valido firmabant. quod, qui castris exutus erat, etiamsi pugnando acie vicisset, pro victo haberetur. castra sunt victori receptaculum, victo perfugium, quam multi exercitus, quibus minus prospera pugnae 4 fortuna fuit, intra vallum conpulsi, tempore suo, interdum momento post, eruptione facta victorem hostem pepulerunt? patria 5 altera est militaris haec sedes, vallumque pro moenibus et tentorium suum cuique militi domus ac penates sunt. sine ulla sede vagi dimicassemus; ut quo victores nos reciperemus? his diffi- 6 cultatibus et impedimentis pugnae illud opponitur: quid si hostis hac interposita nocte abisset, quantum rursus sequendo eo penitus in ultimam Macedoniam exhauriendum laboris erat? ego autem neque mansurum eum neque in aciem copias eductu- 7 rum fuisse certum habeo, si cedere hinc statuisset. quanto enim facilius abire fuit, cum procul abessemus, quam nunc, cum in cervicibus sumus, nec fallere nos interdiu aut nocte abeundo potest? 8 quid autem est nobis optatius quam ut, quorum castra praealta fluminis ripa tuta, vallo insuper saepta ac crebris turribus, oppugnare adorti sumus, eos relictis munimentis, agmine effuso abeuntis in patentibus campis ab tergo adoriamur? hae dilatae

bium excidia; 25, 11, 18; dagegen gehört ad zum Verbum in Stellen wie 34, 6, 13; 22, 19, 4; 7, 5, 9. — duceb. esse, 34, 2, 3. - quo - rec. hab., 2, 58, 3 u. oft vom Heere. — quod - haber., das Motiv der maiores; qui - erat von dem Redenden selbst gegebene Umschreibung. - acie kann zu pugnando und zu vicisset genommen werden, s. 5, 41, 4, und ist neben pugnando wol nur hinzugefügt um den Gegensatz zu castris zu steigern. — intra - conp., 3, 4, 8. — suo, 42, 43, 3. — momento, 21, 14, 3. - ut quo etc., das Fragwort ist, wie 40, 13, 4; 4, 49, 15, in den Absichtssatz aufgenommen; die Frage selbst ist zu verneinen, die Absicht kann nicht erreicht werden, das Gesagte nicht erfolgen.

6-7. difficult., das die Thätigkeit. Erschwerende; impedim., das dieselbe Hemmende. — pugnae konnte gesagt werden, weil his alles Vor-

hergeh. zusammenfasst, wenn auch das § 1-6 Gesagte nur mittelbar Einfluss auf die Schlacht hatte.
— ultim. Mac., viell. hat L. ultima Macedoniae geschrieben, s. c. 36, 10.
— exhaur. lab., 21, 30, 9 u. a. — faciend. fuit, c. 6, 14. — procul, weil der König früher angelangt ist, eihen Vorsprung hatte, s. c. 38, 9.
— cum – abess. – cum – sumus, über den hier durch die Verschiedenheit der Verhältnisse bedingten Wechsel des Modus s. 30, 44, 10; 28, 33, 9; Cic. Verr. 4, 35, 77. — in cerv. sum., wie 22, 33, 6.

8-9. oppugn., es war nur ein Scheinangriff, s. c. 35, 18, und ist nur herbeigezogen um in einem Schlusse a miaore ad maius das Letztere mehr in das Licht zu stellen. — adoriamur, der Fall, dass Perseus den Versuch machen werde sich zu entfernen, wird, dem § 7 Gesagten entgegen, als möglich gedacht, in Rück-

9 pugnae ex hesterno die in hodiernum causae fuerunt. pugnare enim et ipsi mihi placet, et ideo, quia per Elpeum amnem saepta ad hostem via erat, alio saltu deiectis hostium praesidiis novom iter aperui, neque prius, quam debellavero, absistam."

Post hanc orationem silentium fuit partim traductis in sententiam eius, partim verentibus nequiquam offendere in eo, quod utcumque praetermissum revocari non posset. ac ne illo ipso quidem die aut consuli aut regi pugnare placebat, regi, quod nec fessos, ut pridie, ex via neque trepidantis in acie instruenda et vixdum compositos adgressurus erat, consuli, quod in novis castris non ligna, non pabulum convectum erat, ad quae petenda ex propinquis agris magna pars militum e castris exierat. neutro imperatorum volente fortuna, quae plus consilis humanis pollet, 4 contraxit certamen. flumen erat haud magnum propius hostium

sicht auf die Befürchtung der Gegner; auf die Wirklichkeit kann, da Pers. kampfbereit gegenübersteht, adoriamur nicht bezogen werden. Das Präsens ist durch optatius est veranlasst statt: si abirent - adoriremur, vgl. 39, 37, 3. — dilatae geht auf c. 38, 3 zurück. — hodiern., c. 40, 2. - ipsi ist, wegen des Gegensatzes zu den anders Denkenden vorangestellt, 39, 16, 12: ipsis nobis; 43, 22, 2. — Elpeum, da die Hs. hier Elpeium hat, so kann auch Elpium, wie bei Zon. 9, 23 Έλπιον, richtig sein. - novom, nur zum Angriff, nicht überhaupt. — praes., c. 35, 11. — absistam, s. 36, 45, 3.

40. 1-3. partim – partim, ohne dass die Gesammtheit, die Gegner des Consuls, bezeichnet ist, sondern aus dem Zusammenhang gedachtwerden muss. — nequiquam, so haben in der Regel die besten Handschriften das Wort; an u. Stelle u. c. 45, 8 hat die Hs. nequicquam. — in eo, 43, 16, 2. — utcumq, wie, aus welchem Grunde immer, c. 36, 3. illo ipso ist als zusammengehörend zwischen ne - quidem gestellt; 37, 53, 2: ne quod ad ipsos quidem – pertineat; 42, 41, 10; 34, 39, 3. Die Angabe passt zu c. 38, 7 weniger als zu c. 39, 8: in hodiernum etc., Zonar. l. l. dagegen: οὐ μέντοι καὶ

παραχρημα προσέμιξαν, άλλά καὶ διέτριψαν οὐχ ολίγας ήμερας, vgl. c. 37, 13. — ex via gehört zu fessos, vgl. 22, 2, 10: ex intemperie aeger u. a., s. Cic. Acad. 1, 1, 1: de via fessus; L. 1, 7, 4: fessum via, anders *ex itinere* ; das eingeschobene ut pridie ist auch bei acie instr. zu denken. — trepid. in, c. 38, 11. adgressur., er war in der Lage, dass er hätte-müssen (wenn erhätte schlagen wollen). --- in nov. c. convect., vgl. 21, 36, 10: ubi commeatus - convecti erant, indem convehere nach der Analogie von condere, collocare oder convectus mehr als Adjectiv, s. 5, 26, 9: ex ante convecto, zu nehmen ist; anders 25, 13, 2: frumentum convehi Capuam; ib. 20, 2f.; 23, 27, 2: quo - convexerat u. a. - neutro i. vol. wiederholt § 2: ac - placeb., um das Folg. anzuknüpfen. — fortuna, sie bewirkte, dass man - begann, Einleit. S. 19; 5, 37, 3: quorum temeritate bellum contractum erat.

4-6. flumen, c. 41, 3. — propius ist wegen des Dativs castris als Adjectiv zu nehmen, da L. dieses zwar auch mit dem Accusativ, 3.23, 9, 4, aher gewöhnlich mit dem Dativ verbindet, s. c. 28, 12; 1, 23, 8; 2, 64, 6; 24, 28, 2 u. a.; das Adverb. aher nur mit dem Accus., s. 21,

castris, ex quo et Macedones et Romani aquabantur praesidiis ex utraque ripa positis, ut id facere tuto possent. duae cohortes 5 a parte Romanorum erant, Marrucina et Paeligna, duae turmae Samnitium equitum, quibus praeerat M. Sergius Silus legatus; et aliud pro castris stativom erat praesidium sub C. Cluvio le- 6 gato, tres cohortes, Firmana, Vestina, Cremonensis, duae turmae equitum. Placentina et Aesernina, cum otium ad flumen 7 esset neutris lacessentibus, hora circiter nona iumentum e manibus curantium elapsum in ulteriorem ripam effugit. quod cum 8 per aquam ferme genus tenus altam tres milites sequerentur, Threces duo id iumentum ex medio alveo in suam ripam trahentes \* \*, altero eorum occiso receptoque eo iumento ad stationem suorum se recipiebant. octingentorum Thracum praesidium 9 in hostium ripa erat. ex his pauci primo, aegre passi popularem in suo conspectu caesum, ad persequendos interfectores fluvium transgressi sunt, dein plures, postremo omnes, et cum prae- 10 sidio \* \*.

1, 2. — ex q. – aquab. wie 22, 44, 2; 35, 28, 10. — ex utraq. r., vgl. 7, 3, 5: ex latere; 41, 9, 9: ex lateribus: von - aus, wir: an; im Folg. a parte, von Seiten, vgl. 1, 12, 2: a Sabinis; 21, 13, 4 u. a.; anders c. 9,5: ex parte. — Marrue. - Samnit. und im Folg. Vestina, 10, 3, 1, sind von Bundesgenossen nach ihrem foedus; Firmana (von Firmum) - Cremon., Plac., Aesern. von lat. Colonien nachihrer formula, s. 27, 10, 3, gestellte Contingente, Marq. 3, 1, 36. — Silus, der Sohn des 32, 27, 7 erwähnten, der Grossvater des bekannten L. Sergius Catilina, Drumann 5, 358; Mommsen Gesch. des röm. Münzwes. 553. — aliud etc., vgl. 38, 25, 9. — turmae, sowie die lat. Colonien bei ihrer Gründung auch Reiter erhalten, s. 37, 57, 8, so werden von ihnen Reiter gestellt.

7-10. nona statt des hds. quarta nach Plut. c. 22, 1: εννάτης ώρας ἀρξάμενοι μάχεσθαι πρὸ δεκάτης ενίκησαν; ib. 18: περὶ δείλην - ἀρχήν μάχης παρασχεῖν, vgl. zu c. 37, 13. — iument., Zonar. l. l.: ὑποξύγιόν τι τῶν Ῥωμαίων εἰς ὕδωρ ἐσέπεσεν, anders Plut., nach

dem Andereerzählten, Aemilius habe absichtlich ein Pferd entlaufen lassen und so den Kampf herbeigeführt, Nissen 270; 301. — curant., substantiv., 34, 12, 4: credentem; praef. 4. — genus ten., der Genitiv wie 26, 24, 11; dagegen 21, 54, 9: erat pectoribus tenus. — Threces, das Asyndeton, wie 43, 22, 9. — trahentes, wahrscheinlich ist das Verbum des Satzes ausgefällen; Andere dagegen lesen traherent. — Thracum neben Threces § 8. — pauci – plures – omnes wie 11, 2, 8.

41. 1. proelium duc., in welchem Zusammenhange diese Worte gestanden haben, ist nicht sicher zu erkennen, da auch hier 2 Blätter der Hs. ausgefallen sind. Wahrscheinlich hatte L. wie Plutarch c. 18 f. erzählt, dass die Feldherrn, da einmal der Kampf begonnen war, die Heere herangeführt haben, dann die Aufstellung der Truppen geschildert und das Gefecht der Leichtbewaffneten, in dem die Macedonier bis gegen 2 Stadien an das röm. Lager vorgedrungen sein sollen, ferner den Angriff der Päligner auf die Phalanx, § 9, vielleicht den Eindruck,

\* \* proelium ducit. movebat imperi maiestas, gloria viri, ante omnia aetas, quod maior sexaginta annis iuvenum munia in parte praecipua laboris periculique capessebat. intervallum, quod inter cetratos et phalanges erat, inplevit legio atque aciem hostium interrupit. a tergo cetratis erat, frontem adversus clupeatos habebat, chalcaspides appellabantur. secundam legionem

den der Anblick derselben auf Aemilius machte, Polyb. 29, 6: Δεύπιος δ' υπατος ούχ έωρακώς φάλαγγα τὸ παράπαν, ἀλλὰ τότε πρώτον - πολλάχις άνθωμολογείτο πρός τινας τῶν ἐν Ῥώμη μετά ταυτα μηθέν έωρακέναι (10βερώτερον και δεινότερον φάλαγγυς τῆς Μακεδονικῆς etc , vgl. Plut. c. 19. Aber er zeigt sich nach diesem: τότε πρός τοὺς μαχομένους έπιδειχνύμενος ίλεω καί φαιδρόν ξαυτόν ανεύ χράνους χαι θώραχος ໃππω παρήλαυνες. Hier scheint die Erzählung bei L. anzuknüpfen. moveb., machte Eindruck, 2, 2, 9 u. a. - gloria, Diod. 30, 25: Αἰμίλιος ην περί έξηχοντα έτη και διά τάς προκατεργασθείσας πράξεις με-γιστον έχων τότε Ρωμαίων άξίωμα; Plut. c. 10. — sexag., c. 4, 10. — munia, 45, 36, 3; zu 23, 34, 11. — in parte praec. lab., gewöhnlich bedeutet in parte zum Theil, hier aber kann in parte praec. nur heissen: in einem bedeutenden Theile, Antheile, Masse; er unterzog sich in vorzüglich hohem Masse den Anstrengungen, die von jüngeren Männern gefordert werden; es wäre schon genug gewesen, wenn er dieses pro virili parte gethan hätte, aber er that mehr, als man erwarten konnte; anders ist in parte rei esse, 6, 15, 6; 31, 1, 1. — cetratos, die Peltasten, c. 32, 6, s. 31, 36, 1; 33, 8, 3: cetratos et Macedonum phalangem - gladiis rem gerere iubet; 42,51,4; sie scheinen auf dem rechten maced. Flügel gestanden zu haben. Nach Plut c. 20, 4 haben sich die Römer zurückgezogen, von der Küste weg nach den Hügeln, in welche die montes Pierii auslaufen,

s. Frontin. 2, 3, 20: cedere instituit (Aemilius), ut hac simulatione perduceret hostes in confragosaloca. phalanges, so scheint L. die § 2 erwähnten Abtheilungen der Phalanx, die das Mitteltreffen bilden, zu nennen, Frontin. l. l.: phalangem duplicem; Plut. c. 18,5: αἱ τὧν χαλχασπίδων φάλαγγες; Mützell zu Curt. S. 395 f.; vgl. L. 8, 8, 3: phalanges similes Macedonicis. — legio, man sollte, wie § 2, die Nummer derselben erwarten. - interrumpit kann, wie § 8, vgl. 21, 34, 9, nur so verstanden werden, dass die Legion sich zwischen die neben einander stehenden Truppentheile eindrängt, nicht dass sie hinter den Cetraten u. vor der Phalanx eingebrochen sei, weil sie dann an den Sarissen der Phalangiten hätte vorübergehen müssen, diese gerade auf sie gerichtet gewesen wären.

2. a tergo etc., so dass sie gegen die Phalangiten (clupeati) Front macht, die cetrati im Rücken hat, wäre deutlicher u. richtiger durch a t. cetratos habebat, oder nach Madvig a t. cetrati erant ausgedrückt. Uebrigens müsste die Legion, da die Phalanx höchstens 32 Mann hoch stand, s. 37, 40, 2, weit über dieselbe hinausgeragt haben, andererseits den Angriffen der cetrati von hinten ausgesetzt gewesen sein. Das ganze Manöver ist dunkel und entweder von L. unklar ausgedrückt, oder, worauf secundam legionem, s. c. 37, 5, was Polyb. nicht gesagt haben würde, einem Annalisten entnommen, der die Sache nicht genau kannte; nach Plut. c. 20, 5 lässt Aemilius Manipel oder Cohorten augreifen. — chalcasp., ebenso nennt

L. Albinus consularis ducere adversus leucaspidem phalangem iussus; ea media acies hostium fuit. in dextrum cornu, unde circa flu- 3 vium commissum proelium erat, elephantos inducit et alas sociorum; et hinc primum fuga Macedonum est orta. nam sicut pleraque 4 nova commenta mortalium in verbis vim habent, experiendo, cum agi, non, quem ad modum agatur, edisseri oportet, sine ullo effectu evanescunt, ita tum elephantos \* \* \* Macedonum sine

sie Pol. 4, 67; 69 u. a.; Plut. c. 18, 3: πρώτοι Θράκες έχώρουν – παρά δε τους Θράκας οι μισθοφόροι παρενέβαλλον, - επί δε τούτοις άγηματρίτον, οί λογάδες, - ἀστράπτοντες επιχρυσίοις οπλοις. οίς χαθισταμένοις είς τάξιν αί τῶν χαλασπίδων ἐπανατέλλουσαι φάλαγγες etc.; diese Abtheilungen rücken neben einander in Schlachtordnung. — Albin., 41, 28; 42, 1; 43, 14; nach L. hat auch diese Legion zuerst im Ganzen angegriffen. — leucasp., bei Plut. ἐπιχουσίοις οπλοις. — in dextr. c., der Römer, da § 5 laevom cornu (der Maced.) folgt, vgl. 27, 13, 11: cohortes - se in primam aciem inducturum; ib. 14, 6: elephantos in primam aciem induci iussit; der rechte röm. Flügel stand dem Meere näher, s. im Folg. u. c. 42, 6. — fluvium, wahrscheinlich der schon c. 40, 4 erwähnte, vgl. Plut. c. 16, 7: διὰ μέσου (τοῦ πεδίου) ποταμοί δέοντες Αίσων και Λεύκος οὐ μάλα βαθείς τότε, θέρους γάρ ήν ωρα φθίνοντος etc., da zwischen Dium und Pydna, c. 42, 2, vier Bäche ziemlich parallel in das Meer fliessen, zwei südlich, zwei nördlich von Katérini, und eine nähere Angabe fehlt, so lässt sich nicht bestimmen, welcher gemeint ist, doch wahr-scheinlich einer der beiden mehr nördlichen, Pydna näheren, vgl. Heuzey 154; Rhein. Mus. 16, 424; 426. Der linke Flügel der Macedon. lehnte sich wol an den Fluss, während das übrige Heer, in schräger Stellung in die Ebene reichte, da der Angriff der Römer nach Plut., s. zu c. 37 a. E.

von Südost her erfolgt zu sein scheint. — eleph., 42, 65; 44, 5. — alas, wenn die Lesart richtig, nicht alam zu lesen ist, müssten die beiden alae sociorum, s. 31, 21, 7; 27, 1, 7, verbunden gewesen sein; indess haben einzelne Cohorten derselben schon vorher und an einer anderen Stelle angegriffen, s. § 9 u. c. 42, 5 f. — hinc bezieht sich nicht auf alae, sondern auf den Punkt circa flumen, den linken Flügel der Maced.

4. commenta, 1, 19, 5. — verbis, wenn sie nur besprochen werden, wie oft *verbo* u. *re* einander entgegen stehen; 45, 13, 13. - experiendo, wenn man sie erprobt, in Anwendung bringt, s. 45, 32, 7; 9, 5, 11: hora - omnia tristiora experiundo factura; 3, 19, 12. — cum oportet, chiastische Ausführung von verbis - exper. - edisseri, vgl. 27, 7, 4. — effectu, 21, 7, 6. — ita tum etc., gewöhnlich wird gelesen ita tum elephanti in acie nomen tantum sine usu fuer., wodurch, da das Gegentheil § 3 u. 5 erzählt ist, dem L. eine Verkehrtheit aufgebürdet wird, die er nicht verschuldet hat. Die Stelle ist in der Hs. verdorben: elepanto | macenomen sine tantousu etc., und, da mit elepanto eine Zeile schliesst, wahrscheinlich lückenhaft; in der hds.Lesart scheint zu liegen elephantos od. elephantorum . . . . Macedonum sine . . usu fuer.; in der Lücke waren wol die Vorkehrungen erwähnt, welche Perseus getroffen hatte, um die Elephanten unschädlich zu machen, s. Zon. 9, 22 p. 269: πρὸς τοὺς ἔλέ5 tanto usu fuerunt. elephantorum impetum subsecuti sunt socii nominis Latini, pepuleruntque laevom cornu. in medio secunda legio inmissa dissipavit phalangem. neque ulla evidentior causa victoriae fuit, quam quod multa passim proelia erant, quae fluctuantem turbarunt primo, deinde disiecerunt phalangem, cuius
 7 confertae et intentis horrentis hastis intolerabiles vires sunt; si carptim adgrediendo circumagere inmobilem longitudine et gravitate hastam cogas, confusa strue inplicantur; si vero aut ab latere aut ab tergo aliquid tumultus increpuit, ruinae modo turbantur;
 8 sicut tum adversus catervatim incurrentes Romanos et interrupta

φαντας τῶν 'Ρωμαίων φάλαγγα οπλιτών ήσκήκει, όξεσιν ήλοις τας ἀσπίδας καὶ τὰ κράνη σιδηρώσας αὐτῶν. ὅπως δὲ μήτε τοῖς ἔπποις φοβεροί είεν, είδωλα έλεψάντων σχευάσας, - πρός έχεῖνα προσή γεν αὐτοὺς συνεχῶς, μέχρις οὑ καὶ έθάρσησαν, vgl. Polyaen. 4,21 (20). Dass diese Vorkehrungen auch Polyb. erwähnt hatte, zeigt eine bei Becker 29, 12 angeführte, aber nach Ern. Schulz vor 29, 6 gehörende Stelle, die L. im Vorhergeh. übersetzt hat: πολλά τῶν ἐπινοημάτων κατά μέν τον λόγον φαίνεται πιθανά και δυνατά, παραγενόμενα δε είς την χρείαν, καθάπερ τὰ χίβδηλα (adulterina) τῶννομισμάτων είς το πυρ, οθκέτι ποιεί το άχολουθούν ταίς πρώταις έπινοίαις, vgl. ib. 33, 9, 3. So wie diesen Gedanken hatte L. wol auch die Veranstaltungen selbst erwähnt, doch lässt sich nicht erkennen, welche Wendung er gebraucht hat, viell. elephantorum impetum oder elephantos sustinere non poterant . . . et commenta Macedonum sine ullo usu fuerunt, da tanto nicht richtig ist od. com. Macedonum nomen tantum sine usu fuer., wie Grynaeus die letzten Worte hergestellt hat. -laevom c., wo nach Plut. die Thraker u. Söldner, s. 42, 51, gestanden haben müssten.

6-7. in medio, substantivisch, 9, 2, 7; 1, 51, 9: gladiis in medio positis, § 2: media acies. — dissipav., wie dieses geschehen ist, hat L.

nicht erklärt; neque ulla etc. giebt eine Folge davon an; nach Plut., der Scipio oder Posidonius folgt, hat Aemilius auch dieses angeordnet, c. 20, 5: ἐπεὶ δὲ τῶν τε χωρίων ανωμάλων δντων καί δια τὸ μῆχος τῆς παρατάξεως οὐ φυλαττούσης αραρότα τὸν συνασπισμόν κατείδε την φάλαγγα - κλάσεις τε πολλάς χαὶ διασπάσματα λαμβάνουσαν - Επιών όξέως και διαιρῶν τὰς σπείρας ἐχέλευεν εἰς τὰ διαλείμματα - της τῶν πολεμίων τάξεως παρεμπίπτοντας – χατά μέρος τὰς μάχας τίθεσθαι. confertae, wenn er - ist, dem folg. si entsprechend. — intentis horr. hastis ist wegen der Kürze von is in horrentis weniger übellautend als Ennius Sat. 15: sparsis hastis longis; zur Sache vgl. 8, 8, 13; 31, 39, 10: velut vallum. carptim adgr., 22, 16, 2; zur Sache vgl. 9, 19, 8. — circumag., wie 33, 9, 10 u. a. — immob. — hast., 32, 17, 13; 37, 42, 4; der Singular, weil wie bei circumagere und inplicantur an die einzelnen Phalangiten zu denken ist, hier als Subject, dort als Object. — conf. strue, bei der, durch die verworrene Masse, 21, 37, 2. — aliq. tum. increp., 4, 43, 10: si quid increpet terroris: wenn sie lärmend plötzlich angegriffen werden. - ruinae m., 21, 33, 7.

8-9. sicut t., wie § 4. — catervat.: in kleinen Abtheilungen; 23,-27, 5; carptim § 7 mehr: an ver-

multifariam acie obviam ire cogebantur, et Romani, quacumque data intervalla essent, insinuabant ordines suos. qui si universa 9 acie in frontem adversus instructam phalangem concurrissent, quod Paelignis principio pugnae incaute congressis adversus cetratos evenit, induissent se hastis nec confertam aciem sustinuissent. Ceterum sicut peditum passim caedes fiebant, nisi qui ab-42 iectis armis fugerunt, sic equitatus prope integer pugna excessit. princeps fugae rex ipse erat. iam a Pydna cum sacris alis equitum 2 Pellam petebat; confestim eos Cotys sequebatur Odrysarumque equitatus. ceterae quoque Macedonum alae integris abibant or-3

schiedenen Orten einzelne Theile des feindlichen Heeres angreifen. abschneiden. — obviam ire scheint nicht genau gesagt statt: sich gegen sie wenden. — quacumq., 25, 21, 7: quacumque impetum fecisset; 5, 42, 4. — insimiab. wird, se insimuare ausgenommen, s. 9, 2, 8, selten eigentliches Transitiv. braucht; Plut. c. 20: ώς πρῶτον ύπεδυσαν και διέσχον εΐσω τῶν δπλων, τοῖς μὲν ἐχ πλαγίου – τοὺς δὲ ταῖς περιδρομαῖς ἀπολαμβάνοντες, η μέν Ισχύς και τὸ κοινὸν ἔργον εὐθὺς ἀπολώλει τῆς φάλαγγος αναφύηγνυμένης. — in fr. adv. inst., zusammengestossen wäre mit usw., einen Angriff gegen die Front auf die in Reih und Glied stehende Phalanx (συνασπισμός) gemacht hätten; sowol in fr. als advers. i. ph gehört zu concurr., wie sogleich congressis adversus; 35, 1, 6; 22, 4, 7: in frontem pugnari. — Paelig., Plut. c. 20 nennt wie L. c. 40, 5 auch Marruciner und schildert den Kampf nicht ohne Uebertreibung, s. Nissen 270; sie haben den rechten Flügel, s. § 1 inter cetratos etc., angegriffen, während nachher die Legion in den Zwischenraum eindringt. — se induiss., Caes. 7, 73, 4: se ipsi vallis – induissent; Verg. 10, 682: sie hätten sich gespiesst, s. 36, 18, 8. — nec etc., derselbe Gedanke wie § 6: cuius confertae. Eine zum Theil ganz abweichende Darstellung der Schlacht giebt Frontin. Strat. 2, 3, 20. Eine ausgezeichnete That des jungen Cato scheint L. nicht berührt zu haben, s. Plut. c. 21; lustin. 33, 2.

42. 1-3. caedes, der Plural wie 2, 64, 3; 3, 69, 2: metus; 41, 45, 1: usus u. a. — princ. f., Pol. 29, 6: δ δε Περσεύς μίαν έχων πρόληψιν, η νικαν η θνήσκειν τότε ούχ ὑπέμεινε τἤ ψυχῆ, ἀλλ' ἀπεδείλία etc., vgl. Prop. 5 (4), 11, 39: Persen proavi simulantem pectus Achilli: eine andere für Perseus weniger ungünstige Version berichtet Plut. c. 20 nach Posidonius, s. Nissen 270; 302. — iam, das Heer wurde noch niedergehauen, da floh bereits usw. — a Pydna, da die Schlacht selbst nicht lange gedauert hat, s. § 9; c. 37, 12, so folgt aus dieser Angabe, dass sie nicht weit von der Stadt an den nördlich von Katerini fliessenden Bächen, s. c. 41, 3, nach § 4f. in der Nähe des Meeres, von dem auch Pydna, wie später Kitron, nicht weit entfernt war, c. 45, 4, geschlagen wurde, s. Strabo 7 frg. 22 p. 330: Πύδνα, η νῦν Κίτρον χαλεῖται. - ἐν μὲν οὐν τῷ πρὸ τῆς Πύθνης πεθίω 'Ρωμαΐοι Περσέα χαταπολεμήσαντες καθεϊλον την τῶν Μακεδόνων βασιλείαν, vgl. jedoch Heuzey 165; 170. — sac. alis, 42, 58, 9. — Cotys etc., 42, 29; 51 f. — ceterae, die that der maced. Reiterei. - integr. ord.; Plut. c. 23: τῶν ἰππέων πάντων ἀπὸ τῆς μάχης διασεσωσμένων, sie haben im Hintertreffen

dinibus, quia interiecta peditum acies, cuius caedes victores tene-4 bat, inmemores fecerat sequendi equites. diu phalanx a fronte, a lateribus, ab tergo caesa est. postremo qui ex hostium manibus elapsi erant, inermes ad mare fugientes, quidam aquam etiam ingressi, manus ad eos, qui in classe erant, tendentes, suppliciter 5 vitam orabant; et cum scaphas concurrere undique ab navibus cernerent, ad excipiendos sese venire rati, ut caperent potius quam occiderent, longius in aquam, quidam etiam natantes, progressi 6 sunt. sed cum hostiliter e scaphis caederentur, retro qui poterant nando repetentes terram in aliam foediorem pestem incidebant; elephanti enim ab rectoribus ad litus acti exeuntis obtere-7 bant elidebantque. facile convenit ab Romanis numquam una acie tantum Macedonum interfectum. caesa enim ad XX milia hominum sunt; ad VI milia, qui Pydnam ex acie perfugerant, vivi in potestatem pervenerunt, et vagi ex fuga V milia hominum 8 capta. ex victoribus ceciderunt non plus centum, et eorum 9 multo maior pars Paeligni; volnerati aliquanto plures sunt. quod si maturius pugnari coeptum esset, ut satis diei victoribus ad persequendum superesset, deletae omnes copiae forent; nunc

gestanden. - inmem. fec., n. eos, 10, 8, 7: vos superbos fecerant; ib. 7, 9 u. a. 4-6. a fronte, s. d. Stelle aus Plut. zu c. 41, 9. - inerm. - fugient., quidam - ingr., das letztere beschränkender Zusatz, wie § 5; 37, 38, 4, gehört wie inermes fugient.=qui-, ii inermes etc. zum Subjecte, tendentes zum Prädicate; über inerm. fugient. s. 1, 21, 1; über die Häufung der Participia c. 30, 10; 45, 6, 6; ib. 25, 1; 5, 45, 5 u. a. — classe, die Nähe derselben kann aus c. 35, 13 geschlossen werden, und war viell. in der Lücke vor c. 36 erwähnt; zur Sache s. Zonar. p. 273: οί 'Ρωμαῖοι καταδιώξαντες τοὺς Μακεδόνας μέχρι τῆς θαλάσσης πολλούς μέν αὐτοί έφόνευσαν, πολλούς δὲ τῷ ναυτιχῷ προσπλεύσαντι αποχτείναι παρέδοσαν. — scaphas, wie sie auch im Alterthume grössere Schiffe mit sich führten. — concurr., nach der Stelle, wo sich die Bittenden befanden. longius geht zunächst auf quidam

elid., traten nieder und zerschmetterten sie (mit dem Rüssel), s. 21. 5, 15; vgl. ib. 45, 8: caput elisit. 7-9. facile, leicht, wohl, ohne Zweifel, 1, 6, 3. — una ac., in einer Schl., näml. mit den Macedoniern, ist so gesagt, als ob die Zahl derselben gross gewesen wäre. ad vig. m., ebenso Eutrop. 4, 4; Oros. 4, 20 extr.; Plut. giebt nach Scipio 25000 an. — VI mil., viell. ist milia nicht nothwendig, s. c. 16, 4. — ex ac., unmittelbar aus. — qui - vivi - vagi sind auf die in dem vorhergeh. milia enthaltenen Soldaten bezogen, s. 23, 16, 11; 10, 34, 3: Samnitium caesi tria milia ducenti. - in p. perven., Val. Max. 3, 2, 12:

in dicionem – perveniret; sonst heisst es in pot. (dicionem) venire.

- vagi ex f., wie 6, 29, 4: ex fuga

dissipati. — centum, nach Plut. nur

80. - del. - forent, hier: würden

vernichtet worden sein, vgl. 45, 19,

ingressi§4, denen viell. noch Andere gefolgt sind. — retro – nando rep.,

vgl. 22, 6, 6f.; 21, 28, 5. — obter.

imminens nox et fugientes texit et Romanis pigritiem ad sequendum locis ignotis fecit.

Perseus ad Pieriam silvam via militari frequenti agmine 48 equitum et regio comitatu fugit. simul in silvam ventum est, ubi 2 plures diversae semitae erant, et nox adpropinquabat, cum perpaucis maxime fidis via devertit. equites sine duce relicti alii 3 alia in civitates suas dilapsi sunt; perpauci inde Pellam celerius quam ipse Perseus, quia recta et expedita via ierant, pervenerunt. rex ad mediam ferme noctem et errore et variis difficultatibus 4 viae vexatus est. in regia maesta Perseo, qui Pellae praeerant, Eulaeus Euctusque et regii pueri praesto erant. contra ea ami-5 corum, qui alii alio casu servati ex proelio Pellam venerant, cum saepe arcessiti essent, nemo ad eum venit. tres erant tantum 6 cum eo fugae comites, Euander Cretensis, Neo Boeotius et Archi-

6. — pigritiem, sonst hat L. die Form pigritia, vgl. zu c. 7, 1, und mit dem genit. gerund., s. 1, 31, 5; 5, 48, 3; 6, 4, 5, nicht mit ad und dem gerund., welches aber wie mora ad decernendum 21, 45, 9 u. a.; inpedimentum ad c. 46, 2 u. ä. zu nehmen ist.

43-46. Folgen der Schlacht; Flucht des Königs; Unterwerfung des Landes. Polyb. 29, 6b; Diod. 30, 26; 27; 30; Zonar. 9, 23.

1-3. Perseus geht auf c. 42, 2 zurück. — Pier. silva, das Land westlich und nördlich von Pydna bis an den Haliacmon ist von Hügeln, die noch jetzt bewaldet sind, und es wahrscheinlich auch in alter Zeit waren, durchzogen, weshalb hier die Pieria silva zu suchen ist, Heuzey 182. — via mil., auf usw., dagegen freq. - comit., unter usw., abl. abs. Die Heerstrasse scheint durch den Wald geführt zu haben. - plur. diversae, mehrere, nach verschiedenen Richtungen; semitae hier nicht Pfade, sondern im Gegensatze zu der via mil.: gewöhnliche Wege. — adprop. bezeichnet ventum est gegenüber das allmähliche Eintreten, s. zu 24, 1, 6: ut apparuit - et - adferebant; 38, 25, 15 u. a. — via, die via militaris. alii alia, 2, 53, 1; 30, 4, 2; anders erzählt Plut. — et konnte hier vor ex leicht ausfallen, vgl. 43, 1, 9. Sie scheinen auf der Heerstrasse weiter gegangen zu sein.

4-6. in reg. maest. P., die Hs. hat vexatus in regiam est a perseo; auch erwartet man Perseo nach rex nicht; viell. ist etwas ausgefallen. - Pellae kann Dativ sein oder zu P. bedeuten, s 25, 16, 7: in Bruttüs praeerat. — Eulaeus etc., Plut. c. 23: νυχτός Πέλλαν εἶσέλθών Εὐχτον καὶ Εὔλαιον, τοὺς ἐπὶ τοῦ νομίσματος, ἀπαντήσαντας αὐτῷ - ἀπέχτεινεν, Nissen 270. — regii p., 45, 6, 7. — contra ea, 2, 60, 1; 4, 52, 6; 41, 24, 8: immo contra ea. – tantum, häufiger bei kleinen Zahlen weggelassen, ist hier zugesetzt um das Auffallende der geringen Zahl anzudeuten, wie c. 45, 8; 40, 22, 9; 36, 10, 13. Die Begleiter des Königs, auch die Kreter, sind alle Fremde, die Macedonier haben ihn verlassen; über Euander s. 42, 15; 59; 45, 5; Neo das Haupt der maced. Partei in Böotien, 45, 31, 15, war nach den 42, 43 erzählten Ereignissen zu Perseus entflohen, Polyb. 27, 2; Archidamus scheint sich nach dem 43, 22, 11 ihm ertheilten Auftrage wieder zum Könige begeben zu haben; über et vor dem dritten Namen s. 3, 1, 5. Ue-

7 damus Aetolus. cum is, iam metuens, ne, qui venire ad se ab-8 nuerent, maius aliquid mox auderent, quarta vigilia profugit. secuti eum sunt admodum D Cretenses. petebat Amphipolim; sed nocte a Pella exierat, properans ante lucem Axium amnem traicere, eum finem seguendi propter difficultatem transitus fore ratus Romanis.

Consulem, cum se in castra victor recepisset, ne sincero 2 gaudio frueretur, cura de minore filio stimulabat. P. Scipio is erat, Africanus et ipse postea deleta Carthagine appellatus, natu-3 ralis consulis Pauli filius, adoptione Africani nepos. is septumum decumum tunc annum agens, quod ipsum curam augebat, dum effuse sequitur hostes, in partem aliam turba ablatus erat; et serius cum redisset, tunc demum, recepto sospite filio, victoriae tantae gaudium consul sensit.

brigens werden 45, 6 ausser den 3 genannten noch andere Begleiter des

Königs erwähnt.

7-8. iam, es war bereits so weit gekommen, dass er usw. — maius al., dass sie ihn ausliefern würden, s. 2, 46, 1. — admod. quing , höchstens, s. 22, 24, 14. — Cretens., c. 45, 13; 42, 51, 7; Plut. c. 23: ἐπηχολούθησαν οί Κρητες, οὐ δι' εὔνοιαν, άλλά τοις χρήμασιν - προσλιπαρούντες. — sed etc., er hätte, da er Amphip, doch an diesem Tage nicht erreichte, s. c. 45, 1, später aufbrechen können, aber aus dem in properans etc. angegebenen Grunde reiste er früher ab. Der Axius fliesst nicht weit östlich von Pella. – Romanis, s. 10, 11, 1: tertius dies finis vitae consuli fuit; an u. St. steht Rom mit Nachdruck am

44. 1-3. victor, die Freudebezeugungen, Plut. c. 22, 2, sind übergangen, auch wol, dass ihn die Soldaten zum drittenmale als imperator begrüsst haben, Mommsen Gesch. d. röm. Münzwes. 633 n. 486. — ne - stimul, die Sorge quälte ihn und verhinderte so, dass usw. - cura de m. f., 40, 3, 1: de Philippo auxerat curam; 28, 43, 10; 27, 36, 1 u. n. — is, wie 24, 34, 2; 5, 34, 2:

Ambigatus is fuit u. a. -- et ipse steht proleptisch, da das dieselbe Sache besitzende Subject erst folgt, vgl. 29, 23, 10: pro terra Africa, in qua et ipse sit genitus, et pro patria coniugis - dimicare; 40, 12, 17: Quinctium – cum et ipse tali pietate vivat cum fratre mihi fraternae caedis fuisse auctorem; 1, 56, 1; 8, 17, 2: Sidicini et ipsi; auf den berühmten Zunamen Africanus konnte als auf etwas Bekanntes hingewiesen werden; wegen des Zunamens Aemilianus ist mit Uebergehung des Adoptivvaters, 40, 42, 13, an die Erwähnung des natürlichen sogleich angeschlossen: Africani - nepos, ähnlich Diod. l. l.: τὸν νεώτερον τῶν υίῶν Πόπλιον Αφρικανόν, δς ην Αλμιλίου κατά φύσιν υίος, Σχιπίωνος δέ τοῦ χαταπολεμήσαντος Αννίβαν κατά θέσιν υἱιδοῦς; vgl. Periocha 48; 52; Madvig setzt Afric. - appellatus nach Afric. nepos. — aliam, als da, wo der Consul war. — tunc - cons. sens. wäre einfacher in einer anderen Wendung auf Scipio bezogen worden; allein um auf consulem zurückzugehen, diesen Scipio entgegenzustellen und die in serius red. nur angedeutete Hauptsache in recepto filio bestimmter zu bezeichnen Amphipolim cum iam fama pugnae pervenisset, concursus-4 que matronarum in templum Dianae, quam Tauropolon vocant, ad opem exposcendam fieret, Diodorus, qui praeerat urbi, metuens, ne Thraces, quorum duo milia in praesidio erant, urbem in tumultu diriperent, ab subornato ab se per fallaciam in tabellarii speciem litteras in foro medio accepit. scriptum in iis erat, 5 ad Emathiam classem Romanam adpulsam esse agrosque circa vexari; orare praefectos Emathiae, ut praesidium adversus populatores mittat. his lectis hortatur Thracas, ut ad tuendam 6 Emathiae oram proficiscantur: magnam eos caedem praedamque palatis passim per agros Romanis facturos. simul elevat famam 7 adversae pugnae: quae si vera foret, alium super alium recentes ex fuga venturos fuisse. per hanc causam Thracibus ablegatis, 8 simul transgressos eos Strymonem vidit, portas clausit.

Tertio die Perseus, quam pugnatum erat, Amphipolim venit. 45 inde oratores cum caduceo ad Paulum misit. interim Hippias et 2

ist die Rede anders gestaltet. Lebendiger wird die Scene von Plutarch c. 22 geschildert.

4-5. iam, schon ehe der König anlangte. — matronae etc., wie in Rom, 22, 7, 7 u. a. — Taurop., Artemis, als Mondgöttin auf einem Stiere reitend, wurde besonders in Amphipolis verehrt, Diod. 18, 4; Preller Gr. Mythol. 1, 241. — in praes. er., 9, 15, 3: Luceriae in praesidio erant; 1, 38, 1: in praesidio relictus u. a. — suborn. ab se, als Substant. verwendet, s. 1, 59, 4: hostilia ausos; 31, 17, 7: delecti; über se s. 37, 47, 2: absente se; 5, 41, 9; 33, 19, 2 u. a.; zur Sache vgl. 24, 31, 6. — in foro m., vgl. 34, 5, 8: medio in foro; 7, 19, 3; 44, 35, 16. — ad Emath. scheint wegen agros circa als der Name der Stadt wie 43, 7, 10 genommen zu sein, ad: in der Nähe zu bedeuten; wäre die Landung an der Stadt selbst erfolgt, so hiesse es Emathiam, s. 9, 38, 2: classis - cum Pompeios advulsa esset; 28, 42, 3, oder Emathiae, 21, 60, 2, vom Lande in, s. 8, 3, 6: in Italiam; vgl. 30, 10, 9, Strabo 7 frg. 11 p. 329: ἦν δὲ καὶ πόλις Ἡμαθία πρὸς θαλάσση, vgl. auch Zon. 12, 26 p. 604: Θεσσαλονίχην - η πάλαι μὲν Ήμαθία καλεῖσθαι λέγεται; dagegen bezieht sich § 6 Em. oram auf das Land, vgl. dagegen Frontin. 3, 16, 5: mentius est paucas hostium naves proximo litori adplicuisse, wo die nähere Bezeichnung des Ortes umgangen ist. — vexari, 2, 48, 4: vexabantur incursionibus Aequorum Latini. — praef. Em., auch in Pella c. 43 u. in Cassandrea c. 12 sind mehrere Befehlshaber.

6-8. factur. ist in etwas anderem Sinne zu caedem als zu praedam zu nehmen. — elev., wie 43, 11, 11. — rec. ex f., unmittelbar von der Flucht, ohne ausgeruht zu haben, gewöhnlich nur ex fuga, c. 42, 7; 30, 7, 1; 28, 23, 7 u. a. — per h. c., 2, 32, 1; 22, 61, 8. — eos nach Thrac. abl., s. c. 9, 10. — Strym., der Amphipolis an der Westseite in einem Halbkreise umfliesst, Thucyd. 4, 102.

45. 1-2. tertio d. quam, s. 3, 8, 2, zu 40, 53, 1. — cum = ξχοντα, 6, 10, 5 u. a. caduceo, 8, 20, 6: caduceum praeferentes, gewöhnlich sagt L. caduceator, s. c. 46, 1; 31, 38, 9; 33, 11, 3, s. zu 26, 17, 5;

Midon et Pautauchus, principes amicorum regis, Beroea, quo ex acie confugerant, ipsi ad consulem profecti Romanis se dedunt.

3 hoc idem et alii deinceps metu perculsi parabant facere. consul nuntiis victoriae Q. Fabio filio et L. Lentulo et Q. Metello cum litteris Romam missis spolia iacentis hostium exercitus peditibus 4 concessit, equitibus praedam circumiecti agri, dum ne amplius duabus noctibus a castris abessent. ipse propius mare ad Pydnam 5 castra movit. Beroea primum, deinde Thessalonica et Pella et 6 deinceps omnis ferme Macedonia intra biduum dedita. Pydnaei, qui proximi erant, nondum miserant legatos; multitudo incondita plurium simul gentium turbaque, quae ex acie fuga in unum conpulsa erat, consilium et consensum civitatis inpediebat; nec 7 clausae modo portae, sed etiam inaedificatae erant. missi Midon et Pantauchus sub muros ad conloquium Solonis, qui praesidio praeerat; per eum emittitur militaris turba. oppidum aditum

Serv. zu Verg. Aen. 4, 242. - Hipp. et Pant., c. 23; Midon, c. 32. - Beroea, Strabo 7 frg. 26 p. 330: ή Βέοοια πόλις έν ταϊς υπωρείαις κεῖται του Βερμίου όρους, etwas nördlich vom Haliacmon, j. Verria, s. 45, 29, 8. Da die Hs. ueroeam aliae - perculsae hat, so wird gewöhnlich Beroeam - Romanis dedunt - aliae d. urbes (od. civitates) perculsae gelesen; allein da dieselbe se dedunt, dagegen urbes nicht hat, die Uebergabe von Beroea § 5 erwähnt wird und die urbes durch deinceps unpassend an die vorher genannten Personen angeknüpft würden, so ist es wahrscheinlich, dass L. erst den Uebertritt der amici, dann den der Städte habe berichten wollen. Ueber den blossen Abl. Beroea, wenn nicht a Ber. zu lesen ist. s. 24, 12, 3; 33, 15, 1. — alii n. amici. 3-4. Fabio, c. 35; Lent., Metello, 45, 1; sie werden sonst von L. nicht erwähnt. — iacent., 2, 46, 6: transiluit iacentis corpus; 7, 26, 6 u. a.: niedergemacht, geht auf c. 44, 1, den Tag der Schlacht, nach mehrfacher Unterbrechung zurück. — dum ne. 2, 41, 7; 26, 1, 8; ib. 34, 10 u. a. - ampl. duab. n., 27, 12, 14: amplius duabus horis, aber 42, 7, 5:

amplius tres horas. — prop. ma. a. P. scheint anzudeuten, dass P. nicht unmittelbar am Meere lag, s. c. 42, 2.

5-7. Beroea schliesst sich unvermittelt an und hängt mehr mit § 2 zusammen; die Unterbrechung wie c. 13; 39, 41, 5; 41, 27, 2; Plut. c. 24: Μαχεδόνες-Εγχειρίζοντες αὐτοὺς τῷ Αὶμιλίφ δύο ἡμέραις ὅλης χύοιον αὐτὸν κατέστησαν Μακεδονίας, vgl. Diod. 30, 27. - ferme. s. c. 46, 2. — proximi, nach § 4 steht er schon vor der Stadt. multit. gent., diese Menge wird von den Soldaten unterschieden, wie § 7 militaris turba zeigt; es sind viell. Kaufleute usw. aus fremden Ländern, da Pydna auch Handelsstadt war, s. Heuzey 168. — inaedif., verbaut, verbarricadirt, Caes. B. C. 1, 27, 5: portas obstruit, vicos plateasque inaedificavit. — conloq. Sal., Cic. Off. 3, 1, 1: colloquio alterius non egeret u. ä, anders 21, 32, 10: colloquia montanorum u. a. deditum, die Stadt wird als vi capta behandelt, weil sie sich erst ergeben hat, nachdem Aemil. mit dem Heere vor dieselbe gerückt ist, s. 37, 32, 12: captas non deditas diripi urbes; 39, 54, 10.

ıa. 3 P.

un-§ 2

¥ie

14:

e, 4

militibus datur diripiendum. Perseus, una tantum spe Bisalta- 8 rum auxili temptata, ad quos nequiquam miserat legatos, in contionem processit Philippum secum filium habens, ut et ipsos 9 Amphipolitanos et equitum peditumque, qui aut semper secuti aut fuga eodem delati erant, adhortando animos confirmaret. sed 10 aliquotiens dicere incipientem cum lacrimae praepedissent, quia inse hiscere nequiit, Euandro Cretensi editis, quae agi cum multitudine vellet, de templo descendit. multitudo, sicut ad conspe- 11 ctum regis fletumque tam miserabilem et ipsa ingemuerat lacrimaveratque, ita Euandri orationem aspernabatur; et quidam ausi sunt media ex contione succlamare "abite hinc, ne, qui pauci supersumus, propter vos pereamus." horum ferocia vocem Euandri clausit. rex inde domum se recepit, pecuniaque et auro 12 argentoque in lembos, qui in Strymone stabant, delatis et ipse ad flumen descendit. Thraces navibus se committere non ausi do- 13

8-10. tantum, c. 43, 6. — Bisalt aux., Epexegese zu una, 24, 32, 6; über die Bisalten s. 45, 29, 7; obgleich zu Macedonien gehörig, wollen sie ihn doch nicht aufnehmen. - nequiquam, die Verbindung dieses Begriffes mit miserat, so dass die erfolglose Gesandtschaft dem Versuche vorausgegangen wäre, ist ungenau, richtiger würde es bei temptata stehen: spe aux. Bisalt., ad quos - miserat, nequiq. temptata; die Voranstellung von una scheint die Ungenauigkeit veranlasst zu haben. Auch im Folg. ist semper secuti, wie die Hs. hat, nicht deutlich, da fuga etc. nicht genau entgegensteht, wenn auch eum od. regem aus dem Zusammenhang genommen werden könnte; semper müsste der Flucht und dem Abfall so vieler Anderen, s. c. 43, 2; 7; 45, 2 entgegen stehen; Madvig liest se persecuti, aber auch so findet ein bestimmter Gegensatz, da auch der König auf der Flucht nach Amphip. gekommen ist, nicht statt, und es scheint bedenklich, eine so seltene Construct. wie das Reflexiv bei dem Indic., s. 24, 33, 6; 39, 23, 6, und persequi in nicht oft sich findender Bedeutung, s. 45, 6, 7, durch Con-

er - wollte. - i. hiscere, nach Madvig, weil d. Hs. ipsescire hat, nicht ipse dicere, was früher gelesen wurde, und bei L. allein wegen der Wiederholung des Wortes in kurzem Zwischenraume nicht zu verwerfen wäre; über hiscere s. 45. 26, 7. — templo, so ist die Rednerbühne genannt, weil die rostra in Rom ein templum waren, 8, 14, 12. 11-13. quidam etc., wie 8, 32, 11; Tac. Ann. 1, 35. — succlam., 30, 42, 20: senatorem succlamasse ferunt, vgl. 28, 26, 12. — qui pauci s., c. 3, 5; 22, 59, 8 u. a. — voc. Euand., vgl. 2, 2, 8: consuli – incluserat vocem; über den Genitiv s. zu c. 8, 7: iter hostis; 27, 20, 11: de imperio abrogando eius; 38, 10, 5; Cie. Fin. 2, 35, 118: virtus voluntatis aditus intercludat necesse est. inde dom., in seinen Palast, das hds. in domum würde eine attributive Bestimmung erfordern, 3, 44, 9: in domum Verginii; ib. 49, 5; 4, 13, 9 u. a., verschieden ist in domos refugiebant 26, 10, 7, vgl. unten § 13. - auro arg., Gold- und Silbergeschirr; der königliche Schatz ist also nach Amphipolis geschafft worden; über que et - que s. c. 29, 2.

jectur einzuführen. — *incipient.* , als

mos dilapsi et alia militaris generis turba; Cretenses spem pecuniae secuti. et quoniam in dividendo plus offensionum quam gratiae erat, quinquaginta talenta is posita sunt in ripa diripi14 enda. ab hac direptione cum per tumultum naves conscenderent, lembum unum in ostio amnis multitudine gravatum mer15 serunt. Galepsum eo die, postero Samothracam, quam petebant,

perveniunt; ad duo milia talentum pervecta eo dicuntur.

Paulus per omnes deditas civitates dimissis, qui praeessent, ne qua iniuria in nova pace victis fieret, retentisque aput se caduceatoribus regis P. Nasicam, ignarus fugae regis, Amphipolim misit cum modica peditum equitumque manu, simul ut Sinticen evastaret et ad omnes conatus regis impedimento esset. inter haec Meliboea a Cn. Octavio capitur diripiturque; ad Aeginium,

Thraces, ob die c. 44, 7 weggeschickten sich an ihn angeschlossen haben oder § 9 andere bezeichnet sind, ist nicht klar, nach c. 43, 8 sollte man sie nicht erwarten. mil. generis, s. 24, 32, 2: ad militare genus - invisum esse, § 7 milit. turba. - turba statt des hds. turbae, s. 36, 33, 4; 39, 49, 8. — Cretens., nur die Cret., c. 43, 8. spem p. sec., die sich durch - hatten leiten, bestimmen lassen (ihm zu folgen). - in divid., beim Vertheilen (des Geldes), wenn er hätte vertheilen wollen, vgl. 24, 32, 5: deterrendo. — quinquag. t., ebenso Plut. c. 23, 5; Diod. 30, 26: εξήποντα τάλαντα. Beide erzählen, dass Perseus erst kostbare Geschirre gegeben, dann sie für geringe Summen wieder eingelöst habe. - posita, 41, 23, 11: regnum posuerat prae-

14-15. ab hac dir., wie ab hac oratione, contione c. 22, 16. — merser., bewirkten, dass usw. — Galeps., Thucyd. 5, 6: Γαληψόν δὲ τὴν Θασίων ἀποιχίαν λαμβάνει; Strabo 7 frg. 35 p. 331: εἰθ ὁ Στονμών - εἶτα Γαληψὸς καὶ Ἀπολλωνία, also noch diesseits des Nestus, nach Scylax 67 in Thracien; eine andere Stadt des Namens erwähnt Herodot. 7, 122 im Gebiete von Torone.

Samothr., 45, 5. — duo m., Iustin. 33, 2: Perseus rex fuga cum decem milibus talentum Samothraciam defertur, übertreibend.

**46.** 1-3. in nova p., bei dem usw., da das Verhältniss noch neu war; wegen victis ist wol an Unbilden durch die röm. Soldaten oder die röm. Partei in den Städten zu denken. — simul ut etc., der andere, hierdurch angedeutete Zweck war die Besetzung von Amphipolis selbst, die Gefangennahme des Königs kann wegen ad - omnes et nicht erwartet worden sein. - Sinticen, s. 45, 29, 7; 42, 51, am unteren Strymon westlich, es reichte bis in die Nähe von Amphipolis und hatte sich wol noch nicht unterworfen, s. c. 45. 5. - ad - inpedim. esset, 8, 32, 5;33, 6, 7: utrisque inpedimentum ad rem gerendam fuit; Caes. B. G. 1, 25, 3. — regis wie c. 45, 12 Euandri. — Meliboea, das c. 13, 2 erwähnte. — Aegin., da man daselbst noch nichts von dem Siege gehört hat, so muss die Stadt weiter von dem Kriegsschauplatze entfernt gelegen haben, wahrscheinlich ist es die 32, 15, 4 erwähnte, welche nach Strabo 7, 7, 9 p. 327 im Gebiete der Tymphaeer lag an der Nordwestgrenze Thessaliens; sie war viell. wie die epirotischen Städte

ad quod oppugnandum Cn. Anicius legatus missus erat, ducenti eruptione ex oppido facta amissi sunt, ignaris Aeginiensibus debellatum esse. consul a Pydna profectus cum toto exercitu die 4 altero Pellam pervenit, et cum castra M passus inde posuisset, per aliquot dies ibi stativa habuit, situm urbis undique aspiciens; quam non sine causa delectam esse regiam advertit. sita est 5 in tumulo vergente in occidentem hibernum; cingunt paludes inexsuperabilis altitudinis aestate et hieme, quas restagnantes faciunt \*. arx Phacus in ipsa palude, qua proxima urbi est, ve- 6 lut insula eminet aggeri operis ingentis imposita, qui et murum sustineat et umore circumfusae paludis nihil laedatur. muro 7

von den Römern abgefallen. — Cn. Anic., nicht zu verwechseln mitdem Prätor L. Anicius c. 30 f. - ignaris etc. ist eine nachträgliche Erklärung von eruptione e. o. f., die man in anderer Form vor der Erwähnung dieses Factum erwartet,

vgl. 45, 27, 3.

4-6. Pellam, seit Archelaos 413 a. Ch. die Residenz der macedon. Könige. — advertit = animum advertit wie 28, 14, 6; Cic. Fam. 1, 1, 3. — in occid. hib., nach Südwest (von Südost). — paludes, § 6 palude, der Plural bezeichnet, wie es scheint, die grosse Ausdehnung des Sumpfes, der noch jetzt die Gegend einnimmt; nach Plut. de exil. p. 603: είλετο (Άριστοτέλης) ναίειν ,, άντ' Ακαδημίας Βορβόρου έν προγοαίς" scheint derselbe Borborus geheissen zu haben; Strabo nennt ihn Aovolaç, s. u., j. der Sumpf von Janitza, Abel 11; 198. - quas rest. etc., früher wurde gelesen: quas rest. faciunt lacus, wie Sil. It. 8, 382: Saturae nebulosa palus restagnat, ähnlich 4, 752 invia limosa restagnant arva palude, Ov. Met. 11, 364; vgl. c. 6, 15: ostium restagnans; allein da die Hs. padcus mit dem Zeichen, dass d zu tilgen sei, also pacus d. h. phacus hat, s. c. 6, 2, so ist anzunehmen, dass das Subject zu faciunt ausgefallen sei; ob es gerade amnes, nach Madvig, oder fluvii war, lässt sich nicht sicher nachweisen, da die Annahme, dass der See einen, wahrscheinlich unterirdischen, Zufluss aus dem Axius neben dem Ludias gehabt habe, wegen des Terrains zweifelhaft ist, s. Tafel de via Egnatia 1, 55, und von Strabo 7 frg. 20 p. 330: Πέλλα - έχει ἄκραν έν λίμνη τῆ χαλουμένη Λουδία. Εκ ταύτης ό Λουδίας εχδίδωσι ποταμός, αὐτην δε πληφοί του Άξιου τι απόσπασμα, der Ludias, j. Karasmak, wenigstens nur als aus dem Sumpfe fliessend bezeichnet wird; nach Herodot. 7, 127 vereinigte sich derselbe, aber wahrscheinlich südlich von dem Sumpfe, mit dem Haliacmon, wie jetzt mit dem Axius (Vardar), während nach Scylax 66 der Ludias seine besondere Mündung hat. Dagegen erwähnt Pouqueville 2, 453 einige Bäche, welche in den Sumpf münden. — velut ist zu insula wol zugesetzt, weil sie, wie das Folg. zeigt, künstlich gebildet, wenigstens für die Burg hergerichtet war. — qui et etc., der so stark war, dass usw. — et umore etc., durch künstliche Verkittung der Steine so fest, dass er (wie natürlicher Fels) usw. Die Mauer scheint erst oberhalb des Sumpfes begonnen zu haben, so dass sie von demselben nicht zu leiden hatte. - umore, 4, 30, 7; 37, 41, 3. — nihil 43, 19, 4. urbis coniuncta procul videtur; divisa est intermurali amni et eadem ponte iuncta, ut nec oppugnante externo aditum ab ulla parte habeat, nec, si quem ibi rex includat, ullum nisi per facil8 limae custodiae pontem effugium. et gaza regia in eo loco erat; sed tum nihil praeter trecenta talenta, quae missa Gentio regi,
9 deinde retenta fuerant, inventum est. per quos dies ad Pellam stativa fuerunt, legationes frequentes, quae ad gratulandum con10 venerant, maxime ex Thessalia, auditae sunt. nuntio deinde accepto Persea Samothracam traiecisse, profectus a Pella consul quartis castris Amphipolim pervenit. effusa omnis obviam turba cuivis indicio erat non bono ac iusto rege orba \*\*.

7-10. procul, aus der Ferne (gesehen), 21, 63, 14. - intermur., findet sich selten, bei früheren Schriftstellern nicht. — amni scheint kein Fluss im strengen Sinne, sondern ein Wassergraben gewesen zu sein, der sich aus dem Sumpfe füllte und in den Ludias abfloss. - eadem. c. 8, 6. - iuncta ist absolut gebraucht; doch kann urbi leicht gedacht werden, 28, 7, 2; Cic. Verr. 4, 52, 117: insula mari diiuncta angusto ponte rursus adiungitur, vgl. L. 9, 19, 4 adiuncta. — si quem etc., Phacus diente als Staatsgefängniss, Polyb. 31, 25, und als Schatzkammer, s. c. 6, 2; Strabo l. l. — facill. cust., freier Gebrauch des genit. qual.: sehr leicht zu bewachen. - Samothrac., es ist wol die Insel gemeint, s. 45, 12, 7; ib. 10, 2; 37, 31, 5: Chium navigat; 32, 16, 7: Euboeam traiecerunt u. a., obgleich auch die Stadt den Namen hatte, Ptolem. 3, 11, 14: Σαμοθράχη νήσος και πόλις;

Preller Gr. Mythol. 1, 663. quart. cast., vgl. c. 45, 1: tertio die, dass die Uebergabe der Stadt, s. c. 45, 5, schon erfolgt ist, zeigt das Folg. - obviam etc., so drückt . sich L. gewöhnlich aus, doch hat d. Hs obvia, vgl. 41, 25, 4: obvius. indic., 22, 61, 10: ea res indicio est. - non bono a. i. r., 24, 5, 1; Diod. 30, 27, nachdem er über den Geiz des Königs gesprochen hat, fährt fort: ώς μη θαυμάζειν, πῶς κατεπολεμήθησαν οξ Μαχεδόνες υπο 'Ρωμαίων, άλλ' όπως τετραετή χρόνον αντέσχον τοιοῦτον ἔχοντες ηγεμόνα. In der folg. Lücke stand wahrscheinlich, was L. über den Einzug des Aemilius in Amphipolis (ob Polyb. u. nach ihm L. das von Plut. c. 24 erwähnte Wunder berührt hatte, ist ungewiss) und seinen Aufenthalt daselbst, dann über den Zug des Heeres nach Odomantice, an den 45, 4 anknüpft, berichtet hatte.

## TITI LIVI AB URBE CONDITA

## LIBER XXXXV.

Victoriae nuntii, Q. Fabius et L. Lentulus et Q. Metellus, 1 quanta potuit adhiberi festinatio, celeriter Romam cum venissent, praeceptam tamen eius rei laetitiam invenerunt. quarto 2 post die, quam cum rege est pugnatum, cum in circo ludi fierent, murmur repente populi tota spectacula pervasit, pugnatum in Macedonia et devictum regem esse; dein fremitus increvit; 3 postremo clamor plaususque, velut certo nuntio victoriae allato, est exortus. mirari magistratus et quaerere auctorem repen-

45, 1-3, 2. Siegesnachrichten in Rom. Plut. Aemil. 24; Flor. 1, 28 (2, 12), 15; Val. Max. 1, 8, 1; Cic. N. D. 2, 2, 6; Plin. N. H. 7, 22, 86.

1-5. Fabius etc. 44, 45. quanta - fest. steht, da nicht tanta oder eine ähnliche Wendung folgt, sondern in anderer Form celeriter, nur locker mit dem Hauptsatze in Verbindung, gewöhnlich heisst es blos quanta maxima festinatione od. celeritate, oder quanta maxima fest. potuit; an u. St. wird in celeriter, schnell, in kurzer Zeit, der Erfolg der angewendeten raschen Bewegung, durch die man bald das Ziel zu erreichen beabsichtigt, bezeichnet; ähnliche festinatio, Zusammenstellungen s. Cic. Phil. 3, 1, 2: in ea festinatio non victoriae solum avida est, sed etiam celeritatis; Curt. 7, 7, 15: velocitate opus est, qua celeritatem famae antecedas u. a.; vgl. Cic. Fam. 10, 21, 2: pro magnitudine rei celeritatem adhibens; über die Sache c. 2, 3. — quarto – quam, vgl. 44, 45, 1, der 7. oder 8. Septemb., je nachdem der erste Tag mitgezählt wird oder nicht. — in circo, Plut. 1. 1.: τοῦ δήμου θεωρούντος ίππιχους ἀγῶνας, nach beiden wären also schon am 8. Septbr. Circusspiele gehalten worden. Gegen das Ende der Republik waren zu den ludi Romani maximi allerdings so viele Tage zugesetzt worden, vgl. 24, 43, 7; 39, 7, 9; Cic. Q. fr. 3, 1, 1; Verr. 1, 10, 31; 2, 52, 130, dass dieselben schon den 4. Septhr. begannen, s. § 6, allein an diesen Zusatztagen zu den 4 seit langer Zeit festgesetzten, s. 6, 42, 12, scheinen nur scenische Spiele gegeben zu sein, s. 24, 43 und die Calendarien CIL. 401 ff., welche nur für die 4 letzten Tage ludi in circo haben. An u. St. ist nicht bestimmt bemerkt, dass die Feier zu den ludi Romani gehört habe, aber es wird doch wahrscheinlich vorausgesetzt, wie § 6 altera - circ. turbae; die Abweichung selbst aber von den übrigen Nachrichten gehört wol wie die ganze Erzählung des Vorfalls der Sage an. - spectacula, s. zu 1, 35, 8; Marq. 4, 497. — fremit. increv., das Gemurmel war zum Getöse geworden, und dieses wuchs immer mehr an. — magistr., da tinae laetitiae; qui postquam nullus erat, evanuit quidem tamquam certae rei gaudium, omen tamen laetum insidebat animis. 5 quod postquam veris nuntiis Fabi Lentulique et Metelli adventu firmatum est, cum victoria ipsa, tum augurio animorum suorum 6 laetabantur. et altera traditur circensis turbae non minus similis veri laetitia. ante diem quintum decimum K. Octobres, ludorum Romanorum secundo die, C. Licinio consuli ad quadrigas mittendas escendenti tabellarius, qui se ex Macedonia venire dice-7 ret, laureatas litteras reddidisse dicitur. quadrigis missis consul currum conscendit, et cum per circum reveheretur ad foros pu-8 blicos, laureatas tabellas populo ostendit. quibus conspectis repente inmemor spectaculi populus in medium decurrit. eo se-

diese zuerst von der Sache hätten benachrichtigt werden müssen. nullus er., c. 18, 4; 3, 68, 11 u. a., vgl. 32, 35, 2. — tamq. certae r. g., dem vorhergeh. velut certo nuntio entsprechend, ist zu verbinden: die Freude, die sie empfanden, wie man sie bei einer beglaubigten Sache zu empfinden pflegt, s. c. 19, 5, zu 2, 2, 3, vgl. 33, 32, 9: tum ab certo gaudio tantus – plausus ortus; Gron. verm. incertae rei, so dass tamq. inc. rei mit evanuit zu verbinden wäre. - omen, man freute sich nicht mehr, fand aber in dem Geschehenen eine Vorbedeutung, nachher augurium genannt, s. 1, 34, 9; 26, 18, 8; Plut.: ἐθαύμαζον τὴν προδραμοῦσαν ἀγγελίαν, ως έν τῷ ψείδει τὸ ἀληθὲς είχε; Nissen 107; 273; 303.

6-7. altera tr., die Hs. hat aliter editus, weshalb früher aliter editur gelesen wurde, womit 27, 27, 13: Coelius triplicem gestae rei rationem edit; 1, 18, 2; ib. 46, 4 u. ä. verglichen werden könnte. — circens. turbae, § 2: populi, Friedlaender bei Marq. 4, 509. — a. d. quint. d., d. 17., nach dem vorcäsarischen Calender, in dem der September nur 29 Tage hatte, s. Ideler 2, 31f., d. 16. Septbr., der 13. Tag nach der Schlacht, § 11; 44, 37, 8. — secundo d., zu den ludi Romani im engeren Sinne scheinen nur die

4 ursprünglichen Tage, s. § 2, an denen ludi in circo statt fanden, gerechnet worden zu sein und diese d. 15. Sptbr. begonnen zu haben, s. Mommsen Rhein. Mus. 14, 87; CIL. p. 401 f. — consuli, diesem lag die Leitung der Spiele ob, s. zu 8, 40, 2; Becker 2, 2, 326 n. 829; Lange 1, 564; 627. — quadrig. mitt., 44, 9, 4: das Zeichen zum Beginn des Rennens, welches von einem über den carceres angebrachten Balkon (daher escendenti, was Andere von dem Besteigen des Wagens verstehen, § 7) gegeben wurde, Fried-laender 497 f., 502 f. — tabell., 44, 44, 4. — qui – diceret, 40, 37, 6: testes - qui dicerent, an u. St. schon wegen der Verbindung mit dem nom. c. inf.; dass L. selbst die Ankunft des Boten als wirklich erfolgt betrachtet habe, geht aus der orat. recta: conscendit etc., deutlicher aus c. 2, 2 hervor. - laureat., 5, 28, 13. — conscend., nach dem er von dem Balkon herabgestiegen, besteigt er erst den Wagen, sonst würde currum bei escendenti § 6 stehen. - foros publ., s. 29, 37, 2, wahrscheinlich um von da aus den Spielen zuzuschauen.

8-11. in medium, in die Rennbahn oder einen Raum zwischen dieser und den fori publici. — eo sen. con., wie das Volk von der Versammlung des Senates, in welcher der natum consul vocavit, recitatisque tabellis ex auctoritate patrum pro foris publicis denuntiavit populo, L. Aemilium collegam signis conlatis cum rege Perseo pugnasse; Macedonum exercitum 9 caesum fusumque; regem cum paucis fugisse; civitates omnes Macedoniae in dicionem populi Romani venisse. his auditis cla- 10 mor cum ingenti plausu ortus; ludis relictis domus magna pars hominum ad coniuges liberosque laetum nuntium portabant. ter- 11 tius decimus dies erat ab eo, quo in Macedonia pugnatum est. Postero die senatus in curia habitus, supplicationesque decre- 2 tae, et senatus consultum factum est, ut consul, quos praeter milites sociosque navales coniuratos haberet, dimitteret; de mi- 2 litibus socisque navalibus dimittendis referretur, cum legati ab L. Aemilio consule, a quibus praemissus tabellarius esset, venissent. ante diem sextum Kal. Octobres hora fere secunda legati 3 urbem ingressi sunt. ingentem secum occurrentium, quacumque ibant, prosequentiumque trahentes turbam in forum ad curiam

Bericht vorgelesen und der Beschluss ihn dem Volke sogleich mitzutheilen (ex auctor. patr.) gefasst worden sein muss, habe fern gehalten werden können, s. 27, 51, 5, lässt sich, da die Localität nicht näher bekannt ist, nicht bestimmen. Uebrigens ist diese Berufung des Senates eine ganz ausserordentliche, da sonst die Sitzungen desselben nur in der Curie oder in einem Tempel, vgl. jedoch 23, 32, 5, zu 26, 10, 2, gehalten werden. - pro for. p., wie pro tribunali, pro rostris u. ä.: von - aus. — denunt., 22, 49, 3. — domus, diese Form statt der gewöhnlichen: domos findet sich auch sonst bisweilen, s. Cic. Verr. 4, 4, 7; Off. 2, 18, 64; zur Sache vgl. 22, 7, 12. - tert. dec., § 6. Eine mehr mythische Darstellung des Vorgangs geben Cic. u. Plin. a. a. 0., vgl. Val. Max. 1, 8, 1; Preller 660.

2. 1-3. in curia, der Zusatz ist durch das c. 1, 8 Erzählte veranlasst. — supplicationes, § 8; 40, 53, 3; 35, 8, 9. — praeter – coni. kann nur den Sinn haben, dass die coniurati, von den milites und socii navales geschieden, als besondere Classe bezeichnet werden, doch ist

nicht sicher, was für Truppen gemeint sind, nur wahrscheinlich, dass die coniurati ohne regelmässigen dilectus Ausgehobene, Freiwillige oder evocati waren, s. 41, 5, 11; 40, 26, 6; 34, 56, 13; 32, 26, 12; 27, 46, 3, welche den 22, 38, 3 erwähnten Eid geleistet haben, vgl. Servius zu Verg. Aen. 8, 1: apud maiores nostros tria erant militiae genera in bellis gerendis: nam aut legitima erat militia aut coniuratio aut evocatio, Marq. 3, 2, 293. tabell., der c. 1, 7 erwähnte. — ante d. s. K. O., nach dem Calender vor Caesar d. 25. Sptbr., also 21 Tage nach der Schlacht, 9 Tage nach dem Boten; nach c. 41, 3 ist Aemilius mit Truppen und nach einem Aufenthalt in Delphi in 11 Tagen von Brundisium nach Phila gekommen, die Eile c. 1, 1 kann also nicht so gross gewesen sein, anders Cato 36, 21, 6. — hora f. sec., diese Genauigkeit ist der Darstellung der Annalisten angemessen, vgl. 30, 36, 8; 41, 22, 1; 43, 13, 6, deren einem L. das c. 1, 6 - 3, 2 Erzählte entlehnt hat; Nissen 270. — trah. turb., 26, 27, 16. — in forum ad cur., 27, 51, 3: circumfusi - frequentia in fo4 perrexerunt. senatus forte in curia erat; eo legatos consul introduxit. ibi tantum temporis retenti, dum exponerent quantae regiae copiae peditum equitumque fuissent, quot milia ex his

5 caesa, quot capta forent; quam paucorum militum iactura tanta hostium strages facta; quam pavide rex fugisset; existimari Samothraciam petiturum; paratam classem ad persequendum esse,

6 neque terra neque mari elabi posse. eadem haec paulo post in contionem traducti exposuerunt; renovataque laetitia, cum consul edixisset, ut omnes aedes sacrae aperirentur, pro se quisque

7 ex contione ad gratias agendas ire dis, ingentique turba non virorum modo, sed etiam feminarum conferta erant tota urbe deo-

8 rum immortalium templa. senatus, revocatus in curiam, supplicationes ob rem egregie gestam ab L. Aemilio consule in quinque dies circa omnia pulvinaria decrevit hostisque maioribus 9 sacrificari jussit. naves, quae in Tiberi paratae instructaeque

9 sacrificari iussit. naves, quae in Tiberi paratae instructaeque 10 stabant, ut, si res posceret, \* in Macedoniam mitterentur, subduci et in navalibus conlocari; socios navalis dato annuo stipen-

rum pervenerant. — cum aegre in curiam perventum esset; Suet. CaI. 44: monitis speculatoribus, ut vehiculo ad forum usque et curiam pertenderent; häufiger begeben sich Gesandte dieser Art an das Tribunal des Prätors, 27, 50, 9; 36, 21, 6, vgl. 22, 7, 7; 29, 16, 6, s. 45, 44, 4, was an u. St. weniger passend wäre, da nach der Darstellung Ls' gerade Senatssitzung ist, s. zu 27,

50, 9. 4-7. tantum - dum, c 6, 5; 40, 48, 5. — quam – iact., unter, mit wie usw. — pavide, s. 5, 39, 8: tam pavide fugerat; doch ist an u. St. pavide nicht sicher, es kann auch ein anderes Adverb. verdorben sein, wie trepide, vgl. 25, 37, 15: trepide primo - acti; früher wurde quam cum paucis r. f. gelesen. - existim., dieses war erst nach der Abreise der Gesandten, 44, 46, 10, bekannt geworden. - elabi, 40, 23, 2; 44, 40, 7 u. a. — traducti, 27, 51, 5; gewöhnlicher ist producere, 27, 7, 4; 24, 39, 2 u. a. — exposuer. ist vielleicht absichtlich nach exponerent am Schlusse des Vordersatzes wiederholt. - renovataq. laet., abl. abs., steht mit ire in Verbindung. — gratias ag., vgl. zn 7, 36, 7. — conferta, sonst: dicht gedrängt, an n. St. wie sonst bisweilen: gedrängt voll, wird gewöhnlich als Adjectiv gebraucht, s. 3, 70, 6; 10, 29, 6; 22, 28, 10 usw., confertissimus 2, 12, 6; ib. 55, 7; 10, 28, 18, daher ist schwerlich sunt an u. St. hinzuzudenken, sondern erant wie tota ausgefallen; zur Sache s. 30, 17, 6; ib. 40, 4.

8-12. revocat., die Senatoren sind mit in die contio gegangen und werden jetzt in die Curie zurückgerufen, s. 1, 48, 2; 27, 51, 5 u. 8. — supplie, diese ist schon § 1, aber ohne die Zahl der Tage beschlossen. — in quinq. d., dagegen nur in triduum c. 3, 2; 27, 51, 8; 30, 40, 4; 37, 52, 2; 40, 53, 3. circa, 40, 19, 5. — hostisq., die Zahl derselben, die sonst gewöhnlich hinzugefügt wird, ist wol ausgefallen. - in Tiber., wahrscheinlich in dem Hafen, 40, 51, 4. poscer., darnach scheint ein Adverb. statim oder ein ähnliches verdorben zu sein. — *dato annuo st.*, eine Vergünstigung, wenn sie nicht über ein

dio dimitti et cum his omnes, qui in consulis verba iuraverant; et quod militum Corcyrae, Brundisi, ad mare superum aut in 11 agro Larinati esset — omnibus his locis dispositus exercitus fuerat, cum quo, si res posceret, C. Licinius collegae ferret opem —, hos omnes milites dimitti placuit. supplicatio pro contione 12 populo indicta est ex ante diem V idus Octobres cum eo die in quinque dies.

Ex Illyrico duo legati, C. Licinius Nerva et P. Decius, nuntiarunt exercitum Illyriorum caesum, Gentium regem captum, in dicione populi Romani et Illyricum esse. ob eas res gestas 2 ductu auspicioque L. Anici praetoris senatus in triduum suppli-

cationes decrevit. dilatae et edictae a consule sunt in ante diem quartum et tertium et pridie idus Novembres.

halbes Jahr, s. 5, 4, 7, im Dienste gewesen sind; doch ist es auffallend, dass dieselbe auf die socii nav. beschränkt wird. — omnes – iurav., s. 28, 29, 12; 7, 16, 8 u. a., die regelmässig ausgehobenen Soldaten, 3, 20, 3, welche § 1 milites heissen, vgl. im Folg.: hos omnes milites, mit Ausschluss der coniurati; es scheinen zunächst, im Gegensatze zu den im Folg. erwähnten, die in Rom anwesenden gemeint. — quod mil., 24, 40, 5; 28, 2, 12: quod veterum peditum erat. — Corcyrae etc., von diesen Vorkehrungen ist vorher nicht die Rede gewesen, s. 44, 21, 9, vgl. jedoch 43, 12, 8; über Coreyra s. 38, 11, 5. — in agro Lar., s. 22, 18, 8; 27, 43, 10; auch die hier aufgestellten standen an dem mare superum, nur mehr nördlich. — exercit., obgleich an verschiedenen Orten aufgestellt, bilden die Truppen doch ein Heer; die Römer sind, da sie eine so bedeutende Reserve zur Disposition haben, auf alle Fälle gerüstet gewesen. - Licin. etc., obgleich er Italien zur Provinz hat, s. 44, 17, 10. -ex a. diem V, Cic. Att. 3, 17: ex ante diem Non. Iun.; ante diem wird als ein indeclinabeles Substantiv betrachtet, s. c. 3, 2; 43, 16, 12; die Supplication beginnt am Tage nach der Ankunft der Gesandten § 3. — cum e. d., diesen Tag, d. 26. Sptbr., mitgerechnet. 3. 1-2. Licin. - Decim., nach Polyb. hat L. 44, 32, 4 einen anderen Gesandten genannt. - in dicion., c. 1, 9; 33, 17, 15. — et Illyr., wenn dieses richtig ist (Andere tilgen et oder setzen es vor in. dic.). so kann es L. hinzugefügt haben, indem er selbst dabei an die Unterwerfung Macedoniens dachte, oder um die Gesandten andeuten zu lassen, dass ihnen dieselbe bekannt sei, der mit dem macedon verbundene illyrische Krieg denselben Ausgang wie jener gehabt habe. Uebrigens ist es auffallend, dass diese Nachricht erst jetzt nach Rom gelangt, da der Krieg in Illyrien nach 44, 32, 4ff. schon im Anfang des Sommers wenigstens, geraume Zeit vor der Schlacht bei Pydna, beendigt sein musste, und die Entfernung Dyrrachiums von Rom geringerwar. - decrev. etc., was in der verdorbenen Lesart: decreuiturlatinaedictae liege, ist nicht sicher zu erkennen; da jedoch zwischen der Supplication c. 2, 12 und der jetzt angeordneten ziemlich ein Monat liegt, und in der Hs. ebensowohl Buchstaben weggelassen, s. 44, 19, 6 ptolemeopatra u. a., als zugesetzt werden, so ist es möglich, dass L. dilatae et edictae od. indictae ge-

Tradidere quidam legatos Rhodios, nondum dimissos, post victoriam nuntiatam velut ad ludibrium stolidae superbiae in se-4 natum vocatos esse; ibi Agepolim principem eorum ita locutum: missos esse legatos ab Rhodiis ad pacem inter Romanos et Per-5 sea faciendam, quod id bellum grave atque incommodum Grae-6 ciae omni, sumptuosum ac damnosum ipsis Romanis esset. fortunam populi Romani bene fecisse, quando finito aliter bello gratulandi sibi de victoria egregia Romanis opportunitatem dedisset. haec ab Rhodio dicta; responsum ab senatu esse, Rhodios nec utilitatium Graeciae cura neque inpensarum populi Ro-7 mani, sed pro Perseo legationem eam misisse: nam si ea fuisset cura, quae simularetur, tum mittendos legatos fuisse, cum Perseus in Thessaliam exercitu inducto per biennium Graecas urbes 8 alias obsideret, alias denuntiatione armorum terreret: tum nul-

schrieben habe. Gewöhnlich wird decrevit, ut Latinae edictae etc. gelesen; aber von den lat. Ferien kann in dieser Jahreszeit nicht die Rede sein, s. Marg. 4, 443; Andere verm. decrevit. indictae, oder decrevit : eae edictae.

3, 3-8. Gesandtschaft der Rhodier. Polyb. 29, 7; Diod. 30, 33;

Dio Cass. frg. 66, 2.

3-5. Tradidere etc., da L. nach den Annalisten die Gesandtschaft der Rhodier ein Jahr zu früh (die an Aemilius 44, 35, 4 ist der Zeit nach richtig angesetzt) erwähnt hat, s. 44, 14, 13, so scheint er, um diesen Bericht mit dem an u. St. aus Polyb., der mit quidam gemeint ist, entlehnten auszugleichen, dessen Darstellung etwas geändert und den Uebergang mit tradidere - dimiss. gemacht zu haben, während es bei Polyb. l. l. heisst: κατά τὸν καιρόν, έν ώ Περσεύς ήττηθείς άνεδίδρασκεν, έδοξε τη συγκλήτω τους παρά των Ροδίων πρεσβευτας παραγεγονότας υπέρ του διαλύειν τὸν πρὸς Περσέα πόλεμον παρακαλέσασθαι, Nissen 50; 261; 273. - ad ludibr., zur Verhöhnung, um sie zu usw., s. § 8 ad null. al. rem; 32, 38, 3 u. a. — grave etc, Pol.: πᾶσι μὲν τοῖς Ελλησιν άλυσιτελής (πόλεμος) και αὐτοῖς δὲ

'Ρωμαίοις διὰ τὸ μέγεθος τῶν δαπανημάτων. - pop. R. bene quando, ist sehr unsicher; da die Hs. per || bene - quendo hat, und mit per eine Zeile schliesst, auch nachher die Worte verstellt sind und quando nicht leicht bei bene facere sich findet, so ist es wahrscheinlich, dass L. anders geschrieben habe; viell. ist statt quendo nicht quando,

sondern *quod* zu lesen.

6-8. utilit. Gr. cura, in der Hs. findet sich cura vor inpensarum, doch sind die Beispiele, wo das den Genitiv regierende Wort erst in dem zweiten Gliede steht, selten und unsicher, vgl. c. 18, 3; 21, 52, 11; verbessert ist 33, 31, 4: ceterae urbes; Caes. B. C. 2, 37, 5 u. a., verschieden ib. 1, 19, 4: obsidione atque oppidi circummunitione; ebenso die 39, 16, 4; 42, 14, 6 angef. Fälle, Naegelsb. § 167, 4; zweifelhaft ist, ob cura nach Graeciae od. nach p. Rom. zu setzen sei; Pol.: διότι την πρεσβείαν ταύτην οὖτε των Έλλήνων ένεκεν ὑπολαμβάνουσιν έσταλκέναι τους 'Ροδίους ούθ' ξαυτών, άλλα Περσέως etc. — ea f. cura = earum rerum c., 1, 30, 4. - p. bienn., die 2 ersten Kriegsjahre. - tum null. etc., Pol.: παρέντας έχεινον τὸν χαιρὸν νῦν παρείναι - ότε είς Μαχεlam pacis ab Rhodiis mentionem factam. postquam superatos saltus transgressosque in Macedoniam Romanos audierint et inclusum teneri Persea, tunc Rhodios legationem misisse, non ad ullam aliam rem quam ad Persea ex inminenti periculo eripiendum. cum hoc responso legatos dimissos.

Per eosdem dies et M. Marcellus, ex provincia Hispania 4 decedens Marcolica nobili urbe capta, decem pondo auri et ar-

genti ad summam sestertii deciens in aerarium rettulit.

Paulus Aemilius consul cum castra, ut supra dictum est, 2 ad Siras terrae Odomanticae haberet, litterae ab rege Perseo per ignobiles tres legatos \* \* \* cerneret, et ipse inlacrimasse dicitur sorti humanae, quod, qui paulo ante non contentus regno Mace- 3 doniae Dardanos Illyriosque oppugnasset, Bastarnarum excivisset auxilia, is tum amisso exercitu, extorris regno, in parvam insulam conpulsus, supplex, fani religione, non viribus suis tutus esset. sed postquam regem Persea consuli Paulo salutem legit. mi- 4

δονίαν συγκεκλεισμένος ὁ Περσεὺς ὀλίγας παντάπασιν ἐλπίσας είχε τῆς σωτηρίας etc. — audierint, weil es in oratio rect. postquam audierunt heisst, obgleich das plusqprf. u. imperf. vorhergeht; doch s. 22, 55, 8 u. a. — tunc nach postquam wie nach ubi 4, 55, 2; nach cum 24, 16, 8 u. a.; aus Rhodios ist das Subject zu audierint zu nehmen, 35, 19, 6. — non ad u. a. rem, 9, 37, 2: non umquam antea; Cic. Fam. 10, 18, 2: non ullam rem aliam extimescens. — quam ad, gewöhnlicher ist quam ut.

4-9. Rückkehr des M. Marcellus aus Hispanien; Gefangennehmung des Königs Perseus. Polyb. 29, 6b; Plut. 26; Diod. 30, 31; 29, 28; Dio Cass. frg. 66, 3ff.; Zonar. 9, 23; Iustin. 33, 2; Vell. Pat. 1, 9 u. a.

Lass. 11g. 00, 511.; 2011ar. 9, 25; Iustin. 33, 2; Vell. Pat. 1, 9 u. a.

1. Marcell., 43, 11; 45, 44. —
Marcolica scheint, obgleich sie L.
eine urbs nobilis nennt, sonst nicht erwähnt zu werden. — argenti hängt nicht von pondo, sondern von dem Gesammtbegriffe ad summ.
sest. dec. ab. — sestertii, s. Cic.
Att. 4, 2, 5; Tac. Ann. 2, 37: liberalitas deciens sestertii. — rettulit, gewöhnlich sagtl. inferre od. ferre.

Die kurze, ohne Zusammenhang eingeschobene Notiz, s. zu 44, 45, 5; 38, 28, 1, ist einem Annalisten, das Folgende wieder Polyb. entlehnt.

2-5. ut supra d.e., es ist am Ende des 44. Buches ausgefallen. — Siras, vgl. Herod. 8, 115: ἐν Σίοι της Παιονίης; Steph. Byz. Σιροά πόλις Θράχης. — terrae Od., über die Constrct. s. 44, 23, 3; Odomantice lag östlich am unteren Strymon, nördlich von dem Prasiassee und dem Pangäongebirge; Herod. 5, 16; 7, 112; Strabo 7 frg. 36. - legatos, ob allatas oder traditae ei sunt, quas (eas) cum ausgefallen ist, oder eine andere Wendung ge-braucht war, lässt sich nicht bestimmen. - inlaer. - sorti, wie 40, 56, 6. — Dard. Illyr., 43, 18f. Bastarn., 44, 26; das Asyndeton, weil nicht Alles aufgezählt werden soll. Thessalien hat der König schon früher aufgegeben, auch wol Epirus 43, 21 f. — extorr. regno, 44, 19, 12. fani rel., wie 44, 29, 2. - regem Persea – salut. n. dicere, was oft in den Ueberschriften der Briefe ausgelassen wird; wie die Formel der Ueberschrift 24, 31, 7: literas - recitat: "praetores Syracusani consuli

serationem omnem stultitia ignorantis fortunam suam exemit.

5 itaque quamquam in reliqua parte litterarum minime regiae preces erant, tamen sine responso ac sine litteris ea legatio di6 missa est. sensit Perseus, cuius nominis obliviscendum victo esset; itaque alterae litterae, cum privati nominis titulo missae, et petiere et impetravere, ut aliqui ad eum mitterentur, cum quibus loqui de statu et condicione suae fortunae posset. missi sunt tres legati, P. Lentulus A. Postumius Albinus A. Antonius, nihil ea legatione perfectum est Perseo regium nomen omni vi amplectente, Paulo, ut se suaque omnia in fidem et clementiam populi Romani permitteret, tendente.

Dum haec aguntur, classis Cn. Octavi Samothracam est adpulsa. is quoque praesenti admoto terrore modo minis, modo

Marcello". secundum salutem von einem Verbum unabhängig unverändert beibehalten wird, so konnte sie von einem Verbum abhängig in den durch dieses bedingten Casus übergehen, vgl. Cic. Leg. 1, 6, 19: eam rem - putant nomine a suum cuique tribuendo appellatam, wo suum c. tribuere in gleicher Weise als ein Begriff behandelt ist, vgl. zu 21, 62, 2: triumphum clamasse; Tac. H. 1, 78: Neroni Othoni adelamavit; Naegelsbach § 3, 2, c.; da d. Hs. rege Persea hat, so verm. Madvig a rege Perse; Zon. l. l. p. 273: ἐπεὶ βασιλέα έαυτὸν ἐν τῆ ἐπιστολῆ ωνόμασεν, οὐδ' ἀποχρίσεως ἔτυχεν. — ac sine, 1, 57, 1: atque in; 5, 40, 1; 23, 38, 1; dagegen 8, 38, 11: sine respiratione ac respectu; häufiger wird sine anaphorisch wiederholt, s. 9, 5, 10; ib. 20, 10; 7, 2, 4; 27, 49, 8 u. a.

6-7. cum etc., der in der Ueberschrift stand; privati nom. = nomen viri privati, vgl. 9, 34, 5: hoc nomen; es hiess nur Perseus consulisalutem. — ad eum, weil vorher literae Subject und personificirt ist. — de statu et cond. s. fort., die Begriffe sind wenig verschieden: die Lage, in die er gekommen — in die er sich versetzt habe; 44, 31, 9 heisst es nur de statu rerum suarum, vgl. Cic. Balb. 7, 18: de com-

muni condicione - hunc statum; Fam. 12, 23, 1: omnem condicionem imperii tui statumque provinciae.-Lentul., 44, 18; Postum. c. 28, 11; Anton., sonst nicht erwähnt. - in fid. et clement., vgl. 44, 9, 1: fidem et clementiam Romanorum experiri, das letztere soll nur das im röm Sinne zu nehmende in fidem se permittere, 36, 27, 8: auf Gnade und Ungnade sich ergeben, mildern; Zon.: προσεδέξατο τὸν ὑπὲρ τῶν σπονδών λόγον, ούχ άλλως μέντοι συμβήσεσθαι έφη (Παῦλος), εί μη και ξαυτόν και τα ξαυτοῦ πάντα τοις Ρωμαίοις ἐπιτρέψειε. - permitt., 8, 20, 6: se in dicionem consulis permisisse, zu 33, 17, 15. - tendente, 23, 14, 8.

5. 1-2. classis - adpulsa, s. zu 44, 44, 5; Samothracam, die Insel oder die Stadt, § 11; c. 6, 3; dagegen ist *classis Cn. Octavi* nicht gewöhnlich, s. c. 35, 4, sonst sagt L. wie 24, 40, 17: Romana classis cum M. Valerio oder ib. 5: relicto Valerio cum classe. - quoque bezieht sich nur auf perlicere, ut se trad., da die vorher geschickten Gesandten nicht so wie Octavius aufgetreten waren. praes. adm. terr., 42, 53, 7; 36, 10, 4; 41, 17, 7: terrorem admoventes; 27, 43, 3: metus – admotus u. a. modo spe steht nicht, worauf die Stellung von modo - modo führen

spe perlicere, ut se traderet, cum conaretur, adiuvit in hoc eum res seu casu contracta seu consilio. L. Atilius inlustris adule- 2 scens cum in contione esse populum Samothracum animum advertisset, a magistratibus petiit, ut sibi paucis adloquendi populi potestatem facerent. permisso, "utrum nos, hospites Samothra- 3 ces, vere accepimus an falso, sacram hanc insulam et augusti totam atque inviolati soli esse?" cum creditae sanctitati adsen- 4 tirentur omnes, "cur igitur" inquit "pollui eam homicida, sanguine regis Eumenis violari, et, cum omnis praefatio sacrorum eos, quibus non sint purae manus, sacris arceat, vos penetralia

könnte, mit terr. admoto in näherer Beziehung, sondern dieses bezeichnet nur, was vorausgegangen ist, ndie Landung der Flotte, ehe Drohungen usw. angewendet wurden, vgl. 30, 12, 8.—in hoc, Abl.: hierbei, anders: 44, 31, 10: triduo in hoc dato.—contracta, herbeigeführt, veranlasst, vgl. 44, 27, 12; 5, 52, 14:tantum piaculi contrahet; 22, 28, 4: causam contrahere.— popul. Samoth., wie c. 23, 15: Atheniensium populum.—anim. adv., wie 24, 18, 2, vgl. 44, 46, 4.

3. permisso, s. 34, 31, 1: permisso, ut; 38, 10, 2, vgl. 44, 28, 4. - hospit., er tritt als hospes in der Versammlung auf, vgl. 5, 44, 1. sacram – et augusti – soli, über den Weehsel der Form s. 3, 62, 6; augusti, 38, 13, 1: fanum ibi augustum Apollinis, hochheilig; inviolati, eine Andeutung des Asylrechtes, s. 44, 29, 2; 2, 1, 4: inviolati templi; Plut. l. l.: 'Οκτάβιος - την μέν ασυλίαν παρείχε τῷ Περσεί δια τους θεούς. Der Dienst der Cabiren und die samothracischen Mysterien waren in jener Zeit sehr gefeiert, Preller Griech. Mythol. 1, 665 ff.; die Heiligkeit der Insel wurde jedoch darauf zurückgeführt, dass sie bei einer grossen Flut die einzige Zufluchtsstätte der Menschen gewesen sei. - creditae sanct., kurzer Ausdruck statt: dem, was er über - gesagt hatte, 41, 24, 19: cum - huic orationi - adsentiren-

tur. - pollui eam - violari et - sinetis, die Form wie 4, 3, 7, üb. et s. 44, 43, 6; homicida, wenn nicht ab davor ausgefallen ist, konnte gebraucht werden, weil mehr der Mord als die Person beachtet wurde, vgl. 22, 60, 4; zu 23, 42, 6: duce u. ä.; sanguine r. E. viol ist eine asyndetische Erklärung und Ausführung von homicida in chiastischer Form, Euander ist gleichsam noch befleckt mit dem Blute des Königs. Die Lesart der St. ist nicht sicher, da die Hs. violavit hat; Gron. verm. deshalb pollutus eam - violavit, Madvig pollutus e. - violabit, wo jedoch der Wechsel der Subjecte auffällt, sonst läge polluet eam näher; nach Anderen ist etwas ausgefallen. - omnis, bei jeder heiligen Handlung, in jedem Tempel, vielmehr also in dem hochheiligen zu Samothrace, Hermann Gottesdienstl. Alterth. d. Griech. § 55, 13. — praefatio, das Aussprechen gewisser Formeln vor beiligen Handlungen, das bekannte: procul este profani, s. 22, 1, 16; 39, 15, 1; 5, 41, 3: praefante; Plin. 25, 2, 4: inchoata etiam praefatione religiosa, ut omnibus malis – principis semper mederetur maiestas. — purae, § 7: incestae, vgl. 1, 45, 6: inceste; Marq. 4, 464. — penetral., vgl. 26, 27, 14; Macrob. 3, 4, 7: Varro – Dardanum refert deos Penates ex Samothracia in Phrygiam et Aeneam ex Phrygia in Italiam detulisse.

5 vestra contaminari cruento latronis corpore sinetis?" nobilis fama erat aput omnes Graeciae civitates Eumenis regis per Euan-6 drum Delphis prope perpetrata caedes. itaque, praeterquam quod in potestate Romanorum sese insulamque totam et templum cernebant esse, ne inmerito quidem ea sibi exprobrari rati, Theondan, qui summus magistratus aput eos erat — regem ipsi appel-7 lant —, ad Persea mittunt, qui nuntiaret, argui caedis Euandrum Cretensem; esse autem iudicia aput sese more maiorum conparata de iis, qui incestas manus intulisse intra terminos sacra-8 tos templi dicantur: si confideret Euander innoxium se rei capitalis argui, veniret ad causam dicendam; si committere se iudicio non auderet, liberaret religione templum ac sibimet ipse 9 consuleret. Perseus sevocato Euandro iudicium subeundi nullo pacto auctor esse: nec causa nec gratia parem fore. suberat et ille metus, ne damnatus auctorem se nefandi facinoris protrahe-10 ret. reliqui quid esse, nisi ut fortiter moriatur? nihil palam abnuere Euander; sed cum veneno se malle mori quam ferro dixisset, occulte fugam parabat. quod cum renuntiatum regi esset, metuens, ne tamquam a se subtracto poenae reo iram Samo-11 thracum in se converteret, interfici Euandrum iussit. qua perpetrata temere caede subiit extemplo animum, in se nimirum re-

5-8. nobilis, allgemein bekannt, 39, 4, 8 u. a., fama Ablativ; zur Sache s. 42, 15 f. — aput, in, 42, 12, 1. - ne - quid. nach praeterq. quod wie 37, 39, 13; an u. St. enthält ne in. quid. den positiven Gedanken etiam merito. — regem, wie in Athen der ἄρχων βασιλεύς: Hermann a. a. O. § 11, 1; die Uebersetzung zeigt, dass L. den Polyb. vor sich hatte - iudicia etc., in denen die, welche das Heiligthum entweihten, gerichtet wurden, wie in Athen bei den eleusinischen Mysterien, s. 31, 14, 8. - intul. intra. s. 36, 15, 5; termin. sacr., s. 1, 44, 5: termini hi consecrati, oben penetralia, viell. mit Rücksicht auf die Sage bei Diod. 5, 47. — dicantur neben den Imperfecten, s. 43, 1, 10; vgl. 1, 51, 4f.; 44, 21, 3; 45, 19, 11. — ad caus. dic., seine Sache zu führen, sich zu vertheidigen. liber. relig. templ., vgl. 27, 37, 5; 42, 3, 9: obstringere religione das

Gegentheil. — sibimet i. cons., zweideutig, aber wol mit Absicht.

9. auctor esse, 40, 35, 11. — causa – grat., 36, 15, 5: nec auctoritate nec gratia; 25, 40, 4: causa u. a. — protrah. wie 44, 26, 1. — reliqui quid, s. zu 44, 39, 1 nihil nostri. - fortiter, mit festem, standhaftem Sinne. — tamquam ist, da die Annahme, Vorstellung der Samothraker der Wirklichkeit entsprochen hätte, zu nehmen: denn er hatte, wie sie glauben mussten, usw.. vgl. c. 1, 4. — in se nach a se ist wol ohne Absicht neben einander gestellt. — interfici, viell. durch die Creter 44, 45, 13. — subiit – anim. ist hier wie 23, 48, 6 occurrebat – animis impersonal gebraucht, wie sonst mehr bei Dichtern und Späteren, auch ohne animum; bei L. gewöhnlich mit einem Subjecte: cogitatio 25, 24, 14; 10, 45, 2; cura 41, 19, 4; memoria, spes u. a. —

ceptam labem, quae Euandri fuisset; ab illo Delphis volneratum Eumenen, ab se Samothracae Euandrum occisum: ita duo sanctissima in terris templa se uno auctore sanguine humano violata. huius rei crimen corrupto pecunia Theonda avertit, ut renuntia- 12 ret populo, Euandrum sibi ipsum mortem conscisse. Ceterum 6 tanto facinore in unicum relictum amicum commisso, per tot casus expertum proditumque, quia non prodiderat, omnium ab se abalienavit animos. pro se quisque transire ad Romanos; fu- 2 gaeque consilium capere solum prope relictum coegerunt; Oroandemque Cretensem, cui nota Threciae ora erat, quia mercaturas in ea regione fecerat, appellat, ut se sublatum in lembum ad Cotym deveheret. Demetrium est portus in promunturio quodam Sa- 3 mothracae; ibi lembus stabat. sub occasum solis deferuntur, quae ad usum necessaria erant; defertur et pecunia, quanta clam deferri poterat. rex ipse nocte media cum tribus consciis fugae 4 per posticum aedium in propincum cubiculo hortum, atque inde,

labem wie Cic. S. Rosc. 24, 66: macula, in Bezug auf purae manus. — Somothracae, § 1; 44, 46, 10. — duo – uno etc., der Gegensatz und die Vertheilung der Begriffe soll die Grösse der Gottlosigkeit scharf bezeichnen, vgl. zur Sache Hermann a. a. 0. § 65, 6. — auctore, da er auch den Mord in Delphi angestiftet hatte, wozu aber § 11: quae – fuisset nicht ganz passt. — avertit, daran schliesst sich besser das folg abalienavit an, als an d. hds. avertitur. — ut renunt. hängt von corrupto ab.

6. 1-2. unicum, nicht der Zahl, sondern der Beschaffenheit nach: der treuste, 1, 21, 2; dass ihn mehr Vertraute begleitet haben, als 44, 43, 6; ib. 45, 12 vorausgesetzt wird, zeigt § 2; 9. Der Accusat.: in amicum commisso wie 43, 7, 8. prodit. - prod., ähnlich 21, 19, 9; ib. 13, 3 u.a.: und (nur deshalb) verrathen usw. — abal. ase, s. zu 22,60, 15; zur Sache s. Dio Cass. frg. 66, 3: Περσεύς - Εὔανδρόν τινα, γένος μεν Κρητα, πιστότατον δε όντα λάθρα ἀποχτείνας διέδωχε λόγον, **ὅτι ἐαυτὸν προαπεχρήσατο. οἱ δὲ** συνόντες οι φοβηθέντες την απι-

στίαν άυτου καὶ τὴν μιαιφονίαν μεθίστασθαι ἥρξαντο. — pro se q., jeder für seine Person, auf sich bedacht, ohne Rücksicht auf den König zu nehmen, vgl. § 9. — solum prope ist zu verbinden wie 23, 49, 14 omnes prope, vgl. 37, 20, 13. — Oroandemque, und so usw., s. 21, 35, 12: altique; 2, 33, 9; 24, 26, 14; 23, 13, 8 u. a. Da Cretensem folgt, so kann an die 38, 18; 19 erwähnte Stadt nicht gedacht werden; Plut.: λαυθάνει πως - 'Οροάνδην - συμπείσας μετά χρημάτων άναλαβεῖν αὐτόν. — mercat. – fec., Cic. Verr. 5, 28,72: cum mercaturas facerent. -sublat., (mit sich) an Bord nähme; Caes. B. C. 3, 28, 3: navis CCXX e legione tironum sustulerat u. o.

3-5. Demetr., Plut.: ἢχειν - ἐπὶ τὸν πρὸς τῷ Δημητρίφ (dem Tempel der Demeter) λιμένα; Preller a. a. O. 663; über est s. 7, 26, 2.— ad us. necess., Lebensbedürfnisse, 24, 1, 2; Plut. μετὰ - θεραπείας ἀναγχαίας.— nocte m., νυχτὸς ἢχειν κελεύσας ('Οροάνθην).— postic. aed., 23, 8, 8.— hortum, Koner Leben d. Gr. u. Römer 84; 87. Der König hat sich bis jetzt nicht in einem Tempel, sondern in

5 maceriam aegre transgressus, ad mare pervenit. Oroandes tantum moratus, dum pecunia deferretur, primis tenebris solverat 6 navem ac per altum Cretam petebat. postquam in portu navis non inventa est, vagatus Perseus aliquamdiu in litore, postremo timens lucem iam adpropinquantem, in hospitium redire non 7 ausus, in latere templi prope angulum obscurum delituit. pueri regii aput Macedonas vocabantur principum liberi ad ministerium electi regis. ea cohors persecuta regem fugientem ne tum quidem abscedebat, donec iussu Cn. Octavi pronuntiatum est per 8 praeconem, regios pueros Macedonasque alios, qui Samothracae essent, si transirent ad Romanos, incolumitatem libertatemque et sua omnia servaturos, quae aut secum haberent aut in Macegonia reliquissent. ad hanc vocem transitio omnium facta est, nominaque dabant ad C. Postumium tribunum militum. liberos

einem Privathause aufgehalten, § 6: hospitium. — macer., 23, 9, 12; Plut. ὁ δὲ Περσεύς οἰκτρὰ μέν έπασχε διὰ στενής θυρίδος παρὰ τὸ τείχος έχμηουόμενος αὐτὸν καὶ παιδία καὶ γυναϊκα πόνων καὶ πλάνης ἄπειρα. - tant. - dum, c. 2, 4. — solv. nav., Plut. ὁ δὲ κρητισμώ (Paulus ad Tit. 1, 12) χοησάμενος - εὐθὺς ἀφ' ἐσπέρας ἀπέπλευσε. 6-8. vagatus - timens - non ausus stehen in verschiedenen Verhältnissen zu delituit: postquam vag. est, cum timeret (propter timorem) - non ausus, vgl. 44, 42, 4. postremo in Bezug auf die längere Dauer in vag. aliquamdiu, vgl. 36, 38, 3. - in lat. t. prope ang., an der Seitenwand des Tempels (der Demeter), we diese einen Winkel bildete, einfacher Plut. ὑπεχώρει φυγή πρός το τείχος, οὐ λαθών μέν, υποφθάσας δέ τους Ρωμαίους μετά τῆς γυναικός. τὰ δὲ παιδία συλλαβών αὐτὸς "Ιωνι ἐνεχείρισε. - delit., Zonar.: ο δὲ ημέρας μέν τινας αυτού μετά Φιλίππου ένὸς τῶν υἰέων κουπτόμενος ἔλαθεν. — pueri reg., s. 8, 24, 12; 44, 43, 5. — princip., hochgestellte Beamteund Vertraute des Königs, s. zu 31, 28, 5; Arrian. Exp. Al. 4, 13, 1: τῶν ἐν τέλει Μακεδόνων; Curt. 8,

21, 2: mos erat - principibus Macedonum adultos liberos regibus tradere ad munia haud multum servilibus ministeriis abhorrentia: excubabant servatis noctium vicibus proximi foribus eius aedis, in qua rex acquiescebat. - haec cohors velut seminarium ducum praefectorumque apud Macedonas; ib. § 7: puer nobilis ex regia cohorte; 10, 24, 16: puerorum regia cohors. ea coh., die aus denselben bestehende, eine junge Nobelgarde. persec., zu 44, 45, 9. — tum weist auf § 2 zurück. — donec, sondern blieben, bis usw., c. 7, 4; 1, 39, 2. — quae aut – aut, anders 7, 39, 10. 9-11. ad hanc, bei und in Folge, c. 34, 1; 1, 7, 7; 31, 37, 10 u. o. — transit. f., wie 31, 18, 6: deditionem facere; 9, 26, 5: coniurationes facere u ä. — nom. dab., sie meldeten sich, liessen sich aufzeichnen. - ad C. Post., 38, 55, 4: ad praetorem; 40, 24, 1: ad patrem; 24, 48, 9 u. a. — liberos etc., s. 42, 52, 5; Plut. δς ("Ιων) προδότης γενόμενος αίτιαν παρέσχε την μάλιστα συναναγκάσασαν τὸν ἄνθρωπον - είς χείρας έλθείν και παραδούναι τὸ σώμα τοῖς ἐχείνων (τῶν παιδίων) κρατοῦσιν, der jüngere Sohn und eine Tochter; die

quoque parvos regios Ion Thessalonicensis Octavio tradidit; nec quisquam, praeter Philippum, maximum natu ex filiis, cum rege relictus. tum sese filiumque Octavio tradidit, fortunam deosque, 10 quorum in templo erat, nulla ope supplicem iuvantis accusans. in praetoriam navem inponi iussus, eodem et pecunia, quae su- 11 perfuit, delata est, extemploque classis Amphipolim repetit. inde 12 Octavius regem in castra ad consulem misit praemissis litteris, ut in potestate eum esse et adduci sciret.

Secundam eam Paulus, sicut erat, victoriam ratus victimas 7 cecidit eo nuntio, et consilio advocato litteras praetoris cum recitasset, Q. Aelium Tuberonem obviam regi misit, ceteros manere in praetorio frequentis iussit. non alias ad ullum spectacu- 2 lum tanta multitudo occurrit. patrum aetate Syphax rex captus in castra Romana adductus erat; praeterquam quod nec sua nec gentis fama comparandus, tunc accessio Punici belli fuerat, sicut Gentius Macedonici: Perseus caput belli erat; nec ipsius tantum 3

Gemahlin erwähnt L. bier nicht. - $Thess.\,42,58,10.-maximum natu,$ nur selten hat L., wo der Zusammenhang zeigt, dass von dem Lèbensalter die Rede ist, zu maximus maior, minimus etc. natu zugesetzt, s. 1, 53, 5. — Octavio, Plut.: ἐπίστευσε μέν μάλιστα τῷ Νασικά κακείνον εκάλει, μη παρόντος δέ ἔδωχεν αύτὸν ὑποχείριον τῷ Γναίφ. — deos, s. § 3; Plut. είς Σαμοθράκην - διαφεύγων επί τούς Διοσχούρους (die Cabiren) ίχετευεν. — accus., Diod. 29, 28: άχυρον έσχε την των άγνοτάτων θεών ίκεσίαν δια την υπερβολην τῆς εἰς τὸν ἀδελφὸν τετολμημένης ἀσεβείας. - repetit, die Absendung der Flotte, c. 5, 1, von Amphipolis war wol in der Lücke 44, 46 erwähnt. — in potestate ohne Genitiv wie 43, 19, 2; 39, 14, 3 u. o.

7. 1-3. sieut er., wirklich war, anders 22, 1, 14; 27, 43, 4; ib. 51, 11. — eo nunt., bei, in Folge usw. — victim. — § 5 consurr. hat Plut. nicht. — Λείωπ, Plut. c. 5: τῶν δὲ θυγατέρων Λὶμιλίου — ἔγημεν, τὴν δὲ Αἴλιος Τουβέρων, ἀνης ἄριστος καὶ μεγαλοποεπέστατα Ρωμαίων πενία χρησάμε

vos. Lange 2, 277. — non al., 7, 33, 1; 45, 20, 3: raro alias. — tanta mult., dass L. die Menge sehr gross gedacht habe, zeigt § 4; daher ist es wol nicht nöthig das hds. tanta in tantum zu ändern, besonders da ullum tantum mehrere gleich grosse Schauspiele der Art voraussetzt, was L. schwerlich hat andeuten wollen, auch erwartet man bei multitudo ein Epitheton wie bei spectaculum. — patrum aet., 36, 7, 10; 37, 51, 1: patrum memoria; 39, 42, 6. — Syphax, 30, 13. — nec sua etc., vgl. 31, 1, 6. — tunc ohne etiam nach praeterquam, s. c. 14, 4; vgl. 8, 25, 5; zu 21, 10, 1; 32, 38, 3. — accessio, s. c. 39, 7; 38, 54, 10; 30, 40, 3 u. a. Das Asyndeton: praeterquam – fuerat ist nicht ohne Härte, weshalb Gron. fuerat tilgen wollte; doch ist es viell. gewählt, um diesen Gedanken, zu dem eigentlich der folg.: Perseus etc. den Gegensatz bildet, stärker zu betonen. Der Gegensatz zu tunc ist nicht ausgedrückt, weil er wieder *tunc* sein müsste. — fuerat, bis zu seiner Gefangennahme, kann auch zu Gentius gedacht werden. — caput b., in etwas anderem Sinne 44, 31, 2; 26, patris avique \* \*, quos sanguine ac genere contingebat, fama conspectum eum efficiebat, sed effulgebant Philippus ac magnus Alexander, qui summum inperium in orbe terrarum Macedonum 4 fecerant. pullo amictu cum filio Perseus ingressus est castra nullo suorum alio comite, qui socius calamitatis miserabiliorem eum faceret. progredi prae turba occurrentium ad spectaculum non poterat, donec a consule lictores missi sunt, qui summoto iter 5 ad praetorium facerent. consurrexit consul, et iussis sedere aliis progressusque paulum introeunti regi dextram porrexit, summittentemque se ad pedes sustulit, nec attingere genua passus introductum in tabernaculum adversus advocatos in consilium

7, 3, vgl. 28, 35, 12: caput rerum – Masinissam fuisse. — quos, davor kann et ceterorum regum od. ceterorumque od. etwas Aehnliches ausgefallen sein, n. Antigonus Doson, Gonatas, Demetrius Poliorcetes. sang. et gen., durch Blutsverwandtschaft und Abstammung, Geschlechtsgemeinschaft, s. 1, 9, 4; denn die Könige von Maced. nach Alexander d. Gr. stammten nicht von diesem, sondern von Antigonus, dem Vater des Demetrius Poliorcetes ab. s. Niebuhr Kleine hist. Schriften 1, 223. — conspect., 2, 5, 5; 5, 23, 5 u. a. — efficieb., c. 11, 4; 39, 51, 6; 44, 37, 11 u. a. — magn. Al., 9, 16, 19. — Maced. fec. bedeutet, wie es scheint: in den Besitz - gebracht, zum Eigenthum - gemacht hatten, s. 43, 22, 6; 27, 8, 3: senatus populi potestatem fecit; 22, 20, 1; 7, 31, 6; 9: ager – populi R. factus esset; oder es ist zu Macedonum wieder *imperium* zu denken: das der Maced. zum grössten usw., s. § 4; 44, 42, 3.

4. 5. pullo am., Cic. Verr. 4, 24, 54: tunica pulla Koner 582; Andere lesen amictus, auch cum filio, s. c. 28, 11, ist unsicher, aber wegen des folg. alio wahrscheinlich. — nullo suor., nicht seine Gemahlin und die kleineren Kinder oder einer seiner Vertrauten; es wird quam qui verm. — faceret, der ihn, wenn er da gewesen wäre, hätte machen können,

33, 5, 8: quod obmoliretur; 21, 13, 1; praef. 5: posset. — ad spect., c. 27, 8; 38, 33, 8: Achaei ad spectaculum concurrebant, 21, 42, 1: um zu schauen, etwas anders § 2. donec, c. 6, 7. - missi s., da d. Hs. misissent hat, so wurde früher missi essent gelesen, vgl. 5, 17, 5: donec convenisset; 21, 28, 11 u. a. — summoto, s. c. 29, 2; 28, 27, 15; viell. gehört hierher Polyb. frg. 153: παρην δαβδούχος παρά το**ϋ στρα**τηγοῦ, χαλῶν τὸν βασιλέα (Müller). - sedere, sitzen bleiben, ihm keine Ehre zu erweisen. — progressusq., nach dem abl. abs., s. 25, 35, 2. submitt. se, als er - wollte, Val. Max. 5, 1, 8: conatum ad genua procumbere dextra manu adlevavit; Eutr. 4, 7: volentem ad pedes - cadere; Dio C. l. l. — advers. adv. consid., der König soll nicht stehen, sondern sitzen und zwar den - zugekehrt, ihnen gegenüber, wie im Gericht der reus dem Ankläger gegenüber vor dem Tribunal der Richter, denn an dieser Stelle scheint sich L. den Consul gedacht zu haben; weniger genau Diod. 30, 31: Αλμίλιος τον Περσέα λαβόμενος τῆς γειρός είς τὸ περί αύτον συνέδριον εχάθισεν. Spätere haben die Scene ausgemalt, Val. Max. l. l.: introductum - in tabernaculum lateri suo proximum in consilio considere iussit; Flor. 1, 28, 10; Eutrop. iuxta se in sella collocavit;

considere iussit. Prima percontatio fuit, qua subactus iniuria 8 contra populum Romanum bellum tam infesto animo suscepisset, quo se regnumque suum ad ultimum discrimen adduceret? cum 2 responsum expectantibus cunctis terram intuens diu tacitus fleret, rursum consul: "si iuvenis regnum accepisses, minus equi- 3 dem mirarer ignorasse te, quam gravis aut amicus aut inimicus esset populus Romanus: nunc vero, cum et bello patris tui, 4 quod nobiscum gessit, interfuisses, et pacis postea, quam cum summa fide adversus eum coluimus, meminisses, quod fuit consilium, quorum et vim in bello et fidem in pace expertus esses, cum is tibi bellum esse quam pacem malle?" nec interrogatus 5 nec accusatus cum responderet: "utcumque tamen haec, sive

Aurel. Vict. 66, 4; Dio Cass. 1. 1. ἐπί τινος βασιλικοῦ θρόνου πάρεδρον αὐτῷ κατεστήσατο; doch ist deshalb schwerlich an u. St. considere ad se od. iuxta se zu ändern, besonders da auch nach Ls' Ausdruck der König dem Consul zur Seite, nur nicht unmittelbar neben ihm sass. advoc. in cons., als ein Begriff zu nehmen, 4, 43, 2.

8. 1-4. subactus bellum suscepiss. sind durch die Stellung der Nebenbestimmungen contra p. R. und tam in. an. auseinandergehalten und diese dadurch hervorgehoben. --- subact. ini., 1, 5, 6 metu subactus; ib. 22, 6 u. a.; zur Sache s. Mommsen 1, 767 ff. — quo geht auf bellum zurück = ut eo. — ultim. disc., die Lage, in welcher über die Existenz entschieden werden musste, diese auf das Spiel gesetzt wurde. expect. cunct. wie 40, 12, 1. rursum, weil er, wenn er auch nicht gerade wieder fragt, wieder das Wort nimmt, s. 22, 15, 10, entspricht prima § 1. — nunc v., 44, 42, 9. bello p. tui, quod, der von – veran-- lasste, welchen usw., 35, 6, 8: de literis L. Corneli, quas scripserat. -- interf., s. 31, 28; vgl. 38, 5. adversus gehört zunächst zu side, s. 29, 8, 2: ob egregiam sidem adversus Romanos; 10, 11, 13: necessaria iam facta adversus Romanos fides est, vgl. zu 5, 35, 4; Tac. Ann.

11, 17; über colere 8, 17, 10; Sall. I. 8, 2: amicitiam populi R. coleret. — fuit oder erat kann in der Frage nicht wohl fehlen, ebenso wenig in vor bello neben in pace, obgleich L. auch pace et bello, eo bello u. ä. sagt. — malle, weil in quod f. consil. der Begriff liegt: non debebas. Die Rede, welche Plut. dem Consul in den Mund legt, ist härter und tadelt mehr den Charakter als die Politik des Königs; dagegen Diod. l. l.: άρμόζουσι λόγοις τοῦτον παραμυθησάμενος.

5-7. utcumque, s. 44, 36, 3, wird durch sive - necess. erklärt, s. zu 32, 3, 4, zu diesen wie zu utcumque haec gehört inciderunt; tamen scheint in den Relativsatz gezogen, aber mit bonum an. habe in Verbindung zu stehen, vgl. praef. 3; Plin. Ep. 2, 11, 14: utcumque tamen animum collegi, dicere coepi = tamen, utcumque (potui) animum etc., vgl. si hercules, profecto u. ä., 28, 44, 12; tamen bei dem partic. 5, 48, 6; dieses Gedankenverhältniss würde nicht geändert, wenn man auch einen Concessivsatz: du kannst dich zwar nicht entschuldigen vor tamen ergänzen wollte. — sive seu, s. 9, 26, 7; 7, 18, 2; zum Gedanken s. Einl. S. 19; 25, 6, 6: si non deum ira nec fato, cuius lege immobilis rerum humanarum ordo seritur, sed culpa periimus; 23, 23,

errore humano seu casu seu necessitate inciderunt, bonum animum habe: multorum regum et populorum casibus cognita populi Romani clementia non modo spem tibi, sed prope certam fiduciam salutis praebet." haec Graeco sermone Perseo; Latine deinde suis "exemplum insigne cernitis" inquit "mutationis rerum humanarum. vobis hoc praecipue dico, iuvenes. ideo in secundis rebus nihil in quemquam superbe ac violenter consulere decet nec praesenti credere fortunae, cum, quid vesper ferat, in7 certum sit. is demum vir erit, cuius animum neque prospera flatu suo efferet nec adversa infringet." consilio dimisso tuendi 8 cura regis Q. Aelio mandatur. eo die et invitatus ad consulem Perseus et alius omnis ei honos habitus est, qui haberi in tali 9 fortuna poterat. exercitus deinde in hiberna dimissus est. Maximam partem copiarum Amphipolis, reliquas propinquae urbes acceperunt.

3. — regum e. populor., 21, 43, 11: incluti populi regesque; 24, 49, 2, u. o. — casibus, bei, dnrch - ist erkannt worden. - clement., c. 4, 7. — salutis könnte sich nur darauf beziehen, dass er das Leben nicht verlieren soll; über seine Behandlung s. zu c. 40, 6. - Graeco serm., die griechische Bildung des Aemilius geht auch aus c. 27 f. hervor; dass er jetzt Griechisch sprach, war Herablassung, anders c. 29, 3. — Latine etc., Polyb. 29, 6b: δ δε μεταλαβών την Έωμαϊκην διάλεκτον παρεχάλει τους έν τῷ συνεδρίω βλέποντας εὶς τὰ παρόντα. — iuvenes, Plut.: αὐτὸς δὲ τοὺς παῖδας καὶ τοὺς γαμβροὺς καὶ τῶν ἄλλων ήγεμονικών μάλιστα τούς νεωτέρους ἔσω τῆς σχηνῆς ἐπισπασάμενος (bei ihm redet Aemil. den König ausserhalb des Zeltes an) πολύν χρόνον ήν πρός αύτῷ σιωπη καθήμενος etc. — nihil - consulere, s. 26, 33, 3: ut quicquam de se gravius consulerent, gewöhnlich wird consulere nur mit einem Adverb., 3, 36, 7; 8, 13, 14 u. a., oder, aber dann in anderem Sinne, mit nihil verbunden, 9, 22, 4: nihil consulto dictatore. — quid vesp. f., Varro Sat. nescis quid vesper serus ferat, vgl. L. 39, 26, 9: nondum

omnium dierum solem occidisse; Polyb.: μήτε καθόλου πιστεύειν μηδέποτε ταῖς παρούσαις τύχαις. άλλ' ὅτε μάλιστά τις κατορθοίη – τότε μάλιστα παρεχάλει τῆς ἐναντίας τύχης ἔννοιαν λαμβάνειν. demum, 4, 4, 9. — prospera - infring. n. fortuna, welcher am einfachsten flatus beigelegt wird, vgl. die Stelle aus Polyb.; 42, 62, 4: serenitas fortunae; doch kann, da d. Hs. prospere – effleret – adversae infringent hat, L. auch prosperae res efferent etc., oder prospera efferent nach Madvig geschrieben haben. Plut. hat die Rede weiter ausgeführt und nach der Uebergabe des Königs an Aelius Tubero gesetzt.

7-9, 1. consil. dim., vgl. practorium missum 21, 54, 3. — invitat., 1, 57, 10; wie 44, 31, 14 Gentius, vgl. Diod. 30, 32: Δὶμιλιος φιλανθρώπως προσενεχθείς τῷ Περεεί, καὶ πρὸς τὰ σύνθειπνα παραλαβών καὶ τοῦ συνεδρίου μεταδιδούς etc., ebenso Val. Max. u. A.; das folg. qui – poterat zeigt, dass nicht gerade ein Act besonderer Humanität bezeichnet werden soll. — ad cons., gewöhnlich ad coenam; 28, 18, 2: in hospitium. — in hib. dim., 42, 67, 3. — accep., sie erhielten dieselben zum Ueberwin-

Hic finis belli, cum quadriennium continuum bellatum es- 2 set, inter Romanos ac Persea fuit, idemque finis inclyti per Europae plerumque atque Asiam omnem regni. vicensimum ab 3 Carano, qui primus regnarat, Persea numerabant. Perseus Q. Fulvio L. Manlio consulibus regnum accepit, a senatu rex est appellatus M. Iunio A. Manlio consulibus; regnavit undecim annos. Macedonum obscura admodum fama usque ad Philippum 4 Amyntae filium fuit; inde ac per eum crescere cum coepisset, Europae se tamen finibus continuit, Graeciam omnem et partem Threciae atque Illyrici amplexa. superfudit deinde se in Asiam, et XIII 5 annis, quibus Alexander regnavit, primum omnia, qua Persarum prope inmenso spatio imperium fuerat, suae dicionis fecit; Ara-6 bas hinc Indiamque, qua terrarum ultimos finis rubrum mare

tern, sie wurden ihnen gegeben, 42, 67, 8; aus acceperunt wird zu Amphip. leicht accepit gedacht; zur Sache s. c. 28, 9.

9. 2-3. cum - esset, die Dauer

des Krieges wird in einem Zeitsatze, der eingeschoben ist, bezeichnet, nicht, wie man erwartet, durch einen Relativsatz. quadrienn., es war das vierte Jahr, s. Diod. zu 44, 46, 10; Polyb. 32, 15: κεκυνηγεῖσθαι δὲ μηδέποτε τῶν τεττάρων έτῶν (des Krieges mit den Römern) διὰ τοὺς περισπασμούς. — idemq. f., das Subst. mit Nachdruck wiederholt wie 2, 12, 2; 6, 1, 1. --Europ. plerumq, wie 22, 24, 8: exiguum spatii; 1, 57, 9, gewöhn-licher heisst es pleraque Europae, vgl. 31, 1, 7: multa quondam Europae, maiorem partem Asiae obtinuerant armis. - vicens. ab, 7, 1, 10; wenn die Zahl richtig ist, so weicht die Angabe bei L. (oder Polyb., welcher hier ausführlicher über das macedonische Reich gesprochen zu haben scheint, s. 29, 6°; Diod. 30, 29; 31, 17) von der Iustins, welcher 30, und der in Eusebius Chronik, welcher 39 Könige zählt, ab. — Carano, nach der Sage ein Heraklide, Nachkomme des Temenos, und der Gründer des macedon.

Reiches, Herod. 8, 138; Iustin. 33, 2; 7, 1; Abel Macedon. 93 f.; 99 f.

- regnarat, weniger passend wäre

d. hd. regnabat: der – die Regierung führte, Caes. B. G. 7, 48: quae paulo ante – manus tendebant; ad Herenn. 1,13: qui – defendebant. — Fulvio etc., s. 40, 58, 9, 575 a. u.; Iunio etc., 576 a. u.; nach Eusebius hat er nur 10 Jahre regiert.

4-6. Macedon. - fama, Pol. l. l.; Diod. 31, 17: Μακεδόνες - ωνουδ' ὄνομα ήν γνώοιμον, das folg. crescere kann noch auf fama bezogen werden, bei continuit - amplexa ist mehr an die Macedonier zu denken, vgl. § 7; 26, 38, 3: praeceps in avaritiam - animus ad spolianda, quae tueri nequibat - inclinavit, wo spolianda - nequibat nicht auf animus, sondern auf Hannibal zu beziehen ist, 28, 29, 4: horret animus referre, wo bei referre Scipio zu denken ist, vgl. zu 1, 15, 1; 2, 4, 3: sententia – censebat; 3, 68, 7: bellum - scandet u. ä., die Stelle aus Plin. zu § 9 a. E. Andere fügen gens oder potentia zu Macedonum hinzu. -Phil. Am. f., von 359 a. Ch. an. — XIII ann., während usw.; 4, 4, yo, wie weit – es gewesen war, sich erstreckt hatte, § 6; c. 29, 6; 44, 2, 5; 7, 33, 10: illa omnia, qua - micant hastae; 25, 21, 4: qua fugam inclinaturam credebat, omnia itinera insidere iubet; 42, 1, 11 u. a. - Arab., Arrian. 3, 1ff.; Curt. 4, 11, 1. - hinc in Bezug auf pri7 amplectitur, peragravit. tum maximum in terris Macedonum regnum nomenque; inde morte Alexandri distractum in multa regna, dum ad se quisque opes rapiunt, laceratis viribus a summo culmine fortunae ad ultimum finem centum quinquaginta annos stetit.

10 Victoriae Romanae fama cum pervasisset in Asiam, Antenor, qui cum classe lemborum ad Phanas stabat, Cassandriam inde 2 traiecit. C. Popilius, qui ad Delum praesidio navibus Macedoniam petentibus erat, postquam debellatum in Macedonia et statione summotos hostrum lembos audivit, dimissis et ipse Atticis navibus ad susceptam legationem peragendam navigare Aegyptum

mum, die Zeitfolge.—ultim. f. etc., § 7; 38, 60, 5 u. a. — rubr. m., s. zu 36, 17, 15; 42, 52, 14; hier ist

das indische Meer gemeint.

7. nomen, der Ruhm, 44, 25, 9, anders nomen Romanum u. ä., 1, 10, 3; die folg. Prädicate distractum stetit beziehen sich nur auf regnum, s. § 4: fama. — morte Al., bei dem n. in Folge usw., 1, 3, 4; es ist die Zeit der Diadochen. dum. - rapiunt, indem, dadurch dass sie usw., s. praef. 2; zum Gedanken 2, 6, 3; bei rapiunt ist an die die Reiche gründenden Anführer zu denken, Sall. I. 18, 3; an das so angedeutete Subject hat sich quisque, wie oft, als Appos. angeschlossen, s. 21, 45, 9; 1, 35, 8. — lacerat. vir. ist eine Bestimmung zu regnum distractum stetit, weniger passend scheint es nur zu distractum gezogen zu werden. — a summo culm., kurz statt: von der Zeit (Alexanders) an, wo es auf dem höchsten Gipfel der Macht stand usw. — cent. quinq. a., Pol. 29, 6c: σχεδον έχατον και πενιήκοντα πρότερον έτεσι τάληθες άπεφήνατο (Δημήτριος ο Φαληρεύς) περί τῶν ἔπειτα συμβησομένων; Diod. l. l.; er scheint von dem Tode Alexanders an gerechnet zu haben, also 155 Jahre, daher ist σχεδόν zugesetzt, was L. übergeht. - stetit bezieht sich zwar auf regnum Macedonum, aber das jetzt zu Grunde

gegangene Reich war nur ein kleiner Theil des vorher zu denkenden, wie schon das eingeschobene in multa regna zeigt, vgl. Plin. 4, 10, 39: haec est Macedonia terrarum imperio potita quondam, haec Asiam – transgressa, haec – per vestigia-Herculis vagata, haec eadem est Macedonia, cuius uno die Paulus Aemilius – LXXII urbis direptas vendidit.

10. Verhandlungen in Rhodus. Polyb. 29, 7; Diod. 30, 33; Dio

Cass. frg. 68, 1.

1-5. pervas. in As., 8, 9, 11: terror - in totam penilus aciem pervasit; Cic. Verr. 5, 2, 5: in Italiam pervasit, de imp. Pomp. 15, 44: quo - pervasit; ebenso ad 42, 7, 7; gewöhnlich nur der Accus., 2, 23, 7; 5, 7, 6 u. a. — Antenor etc., 44, 28, 1. Popil., ib. 29. - et ipse kann sich auf pergit beziehen: wie sich Ant. entfernt hatte, so auch usw., doch macht es die Wortstellung wahrscheinlicher, dass et ipse mit dimissis nav. zu verbinden sei: wie Ant. - so eilte, nachdem auch er die Flotte (nach Hause) entlassen hatte usw., s. 4, 44, 10; 44, 31, 15. - Atticis stimmt nicht zu 44, 29, 1; 4, wenn auch 31, 22, 8 Atticae naves erwähnt werden; viell. ist accitis, nach Madvig adventiciis verdorben; Eumenis naves liegt d. hds. Lesart zu fern. - nav. Aegypt., s. 8, 24, 17; 42, 44, 6; 31, 43, 5 Aepergit, ut prius occurrere Antiocho posset, quam ad Alexandreae 3 moenia accederet. cum praeterveherentur Asiam legati et Lo- 4 rvma venissent, qui portus XX paulo amplius milia ab Rhodo abest, ex adverso urbi ipsi positus, principes Rhodiorum occur- 5 runt — iam enim eo quoque victoriae fama perlata erat — orantes, ut Rhodum develerentur: pertinere id ad famam salutemque civitatis, noscere ipsos omnia, quae acta essent quaeque agerentur Rhodi, et conperta per se, non volgata fama, Romam referre. diu negantes perpulerunt, ut moram navigationis brevem pro 6 salute sociae urbis paterentur. postquam Rhodum ventum est, in contionem quoque eos idem precibus pertraxerunt. adventus 7 legatorum auxit potius timorem civitati quam minuit: omnia enim Popilius, quae singuli universique eo bello hostiliter dixerant fecerantque, rettulit, et vir asper ingenio augebat atrocitatem eo- 8 rum, quae dicerentur, voltu truci et accusatoria voce, ut, cum 9 propriae simultatis nulla causa cum civitate esset, ex unius senatoris Romani acerbitate, qualis in se universi senatus animus esset, coniectarent. C. Decimi moderatior oratio fuit, qui in ple- 10 risque eorum, quae commemorata a Popilio essent, culpam non penes populum, sed penes paucos concitores volgi esse dixit:

gyptum vexit, zu 10, 37, 1; Tacit. Ann. 2, 59; 69 u. a. — pergit, er segelt so fort, eilig, s. 1, 7, 6. vosset wie 32, 35, 4; occurrere, ihm begegnen, bei ihm eintreffen, § 5, vgl. 31, 29, 2. — accederet n. Antiochus, mit hartem Wechsel der Subjecte. — Loryma, 37, 17, 8; Strabo 14, 2, 4 p. 652: Δώουμα παραλία τραχεία, και όρος ύψηλότατον τῶν ταύτη - Φοῖνιξ, an der südöstlichen Spitze Kariens. ex adv., 21, 27, 1; 22, 4, 4; das hds. et adversus, s. Cic. Div. 1, 45, 101 exadversus, kann wegen des Dativs urbi nicht richtig sein. - urbi ipsi, der Stadt Rhodus. — deveh., c. 14, 7; 5, 54, 4; es wird deverterentur verm. - pertinere etc.: es gehe sie an, sei wichtig für sie, 10, 24, 17: ad famam populi R. pertinere eos esse consules; 35, 24, 1; 36, 26, 3 u. a. — conperta etc., 44, 18, 2.

6-11. negantes, unter längerem Weigern, ungeachtet längeren W., wenn man nicht negantes aoristisch

nehmen will, 40, 55, 7: primo audaciter negantem - non ultra tetendisse, s. zu 27, 43, 3; 23, 35, 2. - idem, die principes Rhod. § 5, welche anf Seiten der Römer gestanden haben. - adventus etc. steht in Beziehung zu pertinere etc.: indess vermehrte - nur usw. - civitati, 1, 5, 6. — singuli, einzelne Parteihäupter; universi, Beschlüsse des ganzen Volkes wie 44, 29. rettulit, brachte wieder vor, wiederholte, 37, 6, 7. — quae dicer. n. ab eo, denn nur auf das, was er sagte, können sich die Worte beziehen: was er nur usw., einfacher wäre quae diceret. — accusat., 2, 61, 7: accusatorio spiritu. — propriae sim., 26, 27, 11: sibi privatam simultatem cum Campanis negare ullam esse; man kann esset nehmen: vorhanden war; doch erwartet man ei oder cui statt cum nach Gron. — non penes sed p., 3, 19, 4: non ut in - sed ut in; 35, 33, 3; 2, 24, 2: penes eosdem - penes

11 eos, venalem linguam habentis, decreta plena regiae adsentationis fecisse et eas legationes misisse, quarum Rhodios semper non minus puderet quam paeniteret. quae omnia, si sana mens

12 populo foret, in capita noxiorum versura. cum magno adsensu auditus est, non magis eo, quod multitudinem noxa levabat, quam

13 quod culpam in auctores verterat. itaque cum principes eorum Romanis responderent, nequaquam tam grata oratio eorum fuit, qui, quae Popilius obiecerat, diluere utcumque conati sunt, quam eorum, qui Decimio in auctoribus ad piaculum noxae obiciendis

14 adsensi sunt. decretum igitur extemplo, ut, qui pro Perseo adversus Romanos dixisse quid aut fecisse convincerentur, capitis condemnarentur. excesserunt urbe sub adventum Romanorum

15 quidam, alii mortem sibi consciverunt. legati non ultra quam quinque dies Rhodi morati Alexandream proficiscuntur. nec eo segnius iudicia ex decreto coram his facto Rhodii exercebant; quam perseverantiam in exequenda re tam Decimi lenitas quam \*\*.

quos. - concit., 23, 41,2; zur Sache 44, 29, 7. — venalem, käuflich, vom König bestochen; 35, 50, 4. regiae, 3, 43, 2: invidiam decemviralem; ib. 42, 6; 22, 26, 4; dictatoria invidia u. a. — legation., 44, 14; 35; 45, 3, steigernd, da nur eine Gesandtschaft dieser Art abgegangen war. — puder. — paenit. bereuen — müssten, vgl. 44, 33, 5: fierent. — sana m., s. 9, 9, 12: si sana mens fuisset; 23, 7, 4; 8, 27, 9: sanos - animos u. a. - foret, wenn (überhaupt) wäre, doch mit Beziehung auf den über die Bestrafung der Schuldigen zu fassenden Beschluss, s. c. 19, 6. — versura, n. esse; 35, 13, 8.

12-15. noxa - culpam, vgl. zu 3, 42, 2. -- princip. eor. kann nur bedeuten: die Ersten der Rhodier (diese sind bei auditus est als Subject zu denken), eorum sich nicht auf auctores beziehen; doch ist die Bezeichnung unklar und im Folg. die zweimalige Wiederholung von eorum störend, viell. ist dasselbe an u. St. verschrieben statt Rhodiorum od. bonorum. -- utcumque, so gut es gehen wollte, sie konnten,

s. c. 8, 5. — ad piac., 21, 10, 12: dedendum - ad piaculum rupti foederis. — obiciend., anders als kurz vorher obiecerat, hier kann eis, an u. St. Romanis gedacht werden. pro – adversus, c. 22, 10; 23, 8, 3; 24, 47, 7; 43, 3, 7 u. a. Der Beschluss wird sogleich gefasst, s. 24, 25, 10. — sub adv.; 23, 15, 1. quidam, alii, 37, 20, 5; 41, 20, 4. - ultra quam q. d., vgl. 9, 34, 16: sex menses ultra quam licet, häufiger als mit einem Accus. der Zeit wird ultra quam in anderen Verhältnissen gebraucht, s. c. 23, 10; 42, 41, 5; 8, 27, 11; 10, 8, 10; ib. 9, 5 u. a. — quam persev., diese und die folg. Worte sind in d. Hs. so verschrieben und lückenhaft, dass sie schwerlich mit einiger Sicherheit hergestellt werden können; nach lenitas, quam scheint das tam entsprechende Glied zu fehlen: quam severitas Postumii od. quam spes veniae faciebat oder etwas Achnliches, c. 23, 14; 10, 8, 5: tam dictatoris magister eq. quam - esse potes; 8, 27, 5; oft non tam - quam, 6, 9, 9, wie auch an u. St. verm. wird.

Cum haec gererentur, Antiochus frustra temptatis moenibus 11 Alexandreae abscesserat, ceteraque Aegypto potitus, relicto Memphi maiore Ptolemaeo, cui regnum quaeri suis viribus simulabat, ut victorem mox adgrederetur, in Syriam exercitum abduxit. nec 2 huius voluntatis eius ignarus Ptolemaeus, dum conterritum obsidionis metu minorem fratrem haberet, posse se recipi Alexandreae et sorore adiuvante et non repugnantibus fratris amicis ratus, primum ad sororem, deinde ad fratrem amicosque eius non 3 prius destitit mittere, quam pacem cum is confimaret. suspectum 4 Antiochum effecerat, quod cetera Aegypto sibi tradita Pelusi validum relictum erat praesidium. apparebat claustra Aegypti 5 teneri, ut, cum vellet, rursum exercitum induceret; bello intestino

11-12, 8. Verhältnisse in Aegypten. Polyb. 28, 19; 29, 7a; 11; Diod. 31, 1; 2; Appian. Syr. 66; Zonar. 9, 25; Iustin. 34, 2ff.; Vellei. Pat. 1, 10; Val. Max. 6, 4, 3; Plin. 34, 6, 24.

1-3. Alexand. absc. schliesst an 44, 19 an, s. dort § 11: ut - abscessurus a moenibus Alexandreae esset. - Memphi, früher die bedeutendste Stadt in Unterägypten, lange Zeit der Sitz der Pharaonen, am Nil, da, wo er sich in mehrere Arme theilt. Nach L. hat Antiochus freiwillig Aegypten verlassen, § 4: sibi tradita. - maiore nur der Vergleich mit § 2 minorem kann andeuten, dass von dem Alter die Rede sei, s. c. 6, 9. — cui - quaeri, s. 1, 39, 4; die Worte deuten an, dass Ptolem. aus Alexandria vertrieben ist, § 2 recipi; Pol. 28, 19: την βασιλείαν είναι Πτολεμαίου - βουλομένων τῶν ἐν τῇ πόλει κατάγειν τοῦτον μη κωλύειν Αντίοχον; Diod. l. l.: Αντίοχος έσεμνύνετο, λέγων οὐτῆς **κατ' Αίγυπτον βασιλείας ξαυτόν** ξπιθυμούντα παρασχευάσθαι μεγάλας δυνάμεις, – άλλὰ τῷ πρεσβυτέρφ (Ptolemaeus VI Philometor) βούλεσθαι συγκατασκευάσαι την πατοώαν ἀρχήν. — victor., den von den beiden Brüdern, der gesiegt haben würde. - huius vol. eius; 39, 50, 2; ib. 47, 10 u. a. — dum conterr. - haber., Gedanke des Pto-

lem., über die Construct. s. 43, 6, 11; 42, 29, 8, vgl. 29, 23, 7: dum accensum - habet; der jüngere Ptolem., Euergetes II, ist, wie das Folg. zeigt, in Alexandria zum König erwählt; soror., Cleopatra. — mittere, 44, 23, 4. - quam firmaret, er schickte immer, um - zu Stande zu bringen, vgl. 35, 25, 3: non ante quam revertissent; gewöhnlich steht bei non ante od. prius – quam das perf. indic., s. zu 34, 8, 2, was auch an u. St. verm. wird; cum iis gehört zu pacem; im Folg. wird confirmaret erkärt.

4-7. suspect. – effec., c. 7, 3. ei kann hier und bei apparebat gedacht oder der Gedanke allgemein genommen werden; sibi ist auf das in destitit – confirmar. liegende und suspect. Ant. gegenüber wieder zu denkende Subject zu beziehen; auch das folg. relictum erat schliesst sich nur locker an *cetera – tradita* an, weshalb Gron. reliquerat verm. -Pelus., dieses hatte er im ersten Feldzug erobert, s. Pol. 27, 17; 29, 11; Diod. 30, 22; 23. — claustra. den Schlüssel zu Aegypten, welches nur an diesem Punkte von Osten her zugänglich, weiter südlich bis zum arabischen Meerbusen durch Wüsten oder Berge gedeckt ist, Strabo 17, 1, 21 p. 803; zu claustra vgl. 44, 7, 9. - bello int., wie oft finis est mit dem Dativ, 2, 15, 4; ib.

12

cum fratre eum exitum fore, ut victor, fessus certamine, nequa-6 quam par Antiocho futurus esset. haec prudenter animadversa a maiore cum adsensu minor frater quique cum eo erant acceperunt; soror plurimum adiuvit non consilio modo, sed etiam precibus. 7 itaque consentientibus cunctis pace facta Alexandream recipitur, ne multitudine quidem adversante, quae in bello non per obsidionem modo, sed etiam postquam a moenibus abscessum est, quia nihil ex Aegypto subvehebatur, omnium rerum adtenuata 8 inopia erat. his cum laetari Antiochum conveniens esset, si redducendi eius causa exercitum Aegyptum induxisset, quo specioso titulo ad omnis Asiae et Graeciae civitates legationibus recipiendis litterisque dimittendis usus erat, adeo est offensus, ut multo acrius infestiusque adversus duos quam ante adversus 9 unum pararet bellum. Cyprum extemplo classem misit; ipse primo vere cum exercitu Aegyptum petens in Coelen Syriam processit. 10 circa Rhinocolura Ptolemaei legatis agentibus gratias, quod per eum regnum patrium recepisset, petentibusque, ut suum munus tueretur et diceret potius, quid fieri vellet, quam hostis ex socio 11 factus vi atque armis ageret, respondit, non aliter neque classem revocaturum neque exercitum redducturum, nisi sibi et tota Cypro et Pelusio agroque, qui circa Pelusiacum ostium Nili esset, cederetur; diemque praestituit, intra quam de condicionibus

30, 9 u. a. cum fratre, quod cum fratre gereret, genauere Bestimmung zu intestino; zum Gedanken vgl. § 1; 1, 23, 9. — futurus ess. folgt ungewöhnlich auf fore, da dieses schon auf die Zukunft hinweist, sonst das imperf. od. praes., s. 6, 42, 12; 4, 7, 6; ib. 8, 5; 9, 21, 5; 30, 6, 3 u. a. — prudenter, mit politischem Scharfblick. — quiq. cum eo e., § 3 amici. — adiuv., absolut, s. 1, 53, 11; 2, 55, 6 u. a. — pace f., Zon. l. l.: οί δ' ἀδελφοί συνέντες την του Άντιόχου διάνοιαν κατηλλάγησαν. — in bello, während des K. - ex Aeg., dem übrigen Aeg., wahrscheinlich hatte der äl-tere Ptol. vor der Aussöhnung die Zufuhr gesperrt. — adtenuata, vgl. 39, 49, 4; 25, 11, 3 u. a.

8-11. conven. ess., 34, 48, 5: minime conveniens - videbatur; 8, 3, 20. — Aegypt. kann hier von

induxisset abhängen, vgl. c. 10, 2. - spec. titulo, 42, 52, 15, vgl. 44, 19, 8: honestam speciem. — legationib., viele griech. Staaten hatten Gesandte an ihn geschickt, denen er die Gerechtigkeit seiner Sache darzuthun suchte, Pol. 28, 17; 19. primo v., 21, 21, 8. — Coelen S., 42, 29, 5; 33, 19, 8. — Rhinocol., in einer Wüste gelegen, nicht weit von dem Bergstrom, der Aegypten von Palaestina trennt, dem Bach Aegyptens, 2. Könige 24, 7 u. a. aliter, unter anderen Verhältnissen, Bedingungen, c. 31, 8; 35, 39, 4 u. a. — Cypro, c. 12, 7. — agro etc., die Gegend um Pelusium ist sumpfig, aber als Eingangspunkt in das Land wichtig; que fügt nur das Zugehörige an, et - que steht nicht et - et parallel. Pelusiac., die östlichste der Nilmündungen, s. 44, 19, 9; Plin. 5, 9, 48. — praestituit, s. dies praeperactis responsum acciperet. Postquam dies data indutiis praeteriit \* \*. navigantibus ostio Nili ad Pelusium, per deserta Arabiae \* \* ad Memphim incolebant, et ab ceteris Aegyptiis, partim
voluntate, partim metu, ad Alexandream modicis itineribus descendit. ad Eleusinem transgresso flumen, qui locus quattuor milia 3
ab Alexandrea abest, legati Romani occurrerunt. quos cum advenientis salutasset dextramque Popilio porrigeret, tabellas ei
Popilius senatus consultum scriptum habentis tradit atque omnium primum id legere iubet. quibus perlectis cum se consideraturum adhibitis amicis, quid faciendum sibi esset dixisset,
Popilius, pro cetera asperitate animi, virga, quam in manu gerebat, circumscripsit regem ac "priusquam hoc circulo excedas"
inquit, "redde responsum, senatui quod referam." obstupefactus 6
tam violento imperio parumper cum haesitasset, "faciam" inquit,
"quod censet senatus." tum demum Popilius dextram regi tam-

stituta, 6, 4, 5; 10, 20, 16. — peractis scheint zu bedeuten: abgeschlossen, vollzogen, vgl. 1, 32, 7: peragti postulata; da das W. sonst in dieser Verbindung nicht leicht gebraucht wird, so verm. Crevier delatis. — Nach L. würde der Abzug des Antiochus aus Aegypten, § 1: abduxit; Polyb. 28, 18, in dasselbe Jahr fallen wie sein zweiter Einfall, vgl. 44, 19; allein wahrscheinlich war derselbe, nachdem der Krieg 171 a. Ch., s. 42, 29, begonnen war, im J. 170, die Aussöhnung der Brüder 169 erfolgt; 168 erscheint Ant. wieder in Aegypten.

12. 1-3. praeteriit, darnach ist etwa praefectis cum classe oder copiis maritimis, dann nach Arabiae etwa ingressus Aegyptum ab iis, qui ad M., vorher auch wol ipse ausgefallen. — ad Memph. inc., zu M., s. 44, 6, 2; 42, 67, 1, vgl. 40, 41, 3: incolere circa. — Alexand., um die Stadt wieder zu belagern, c. 11, 1; 10, 3. — Eleusin., ein kleiner Ort am See Mareotis, Strabo 17, 1, 16 p. 800: Ελευσίνα - ἀποιχία ἐπ' αὐτῆ τῆ Κανωβικῆ διωρυγικειμένη.

4-6. tabellas etc., Pol. 29, 11: δελτάριον, εν φ το της συγκλητου δόγμα κατεγέγοα πτο προυτεινεν αὐτῷ, καὶ τοῦτ' ἐκέλευσε πρῶ-

τον ἀναγνῶναι; Diod. 31, 2: τὸ βιβλίον, ἐν ῷ τὸ τῆς συγκλήτου δόγμα κατεκεχώριστο; wenn dahe. Val. Max. l. l. nur sagt: tabellas sc. continentes tradidit, so ist doch deshalb scriptum bei L. nicht zu entfernen, besonders da Valerius auch im Folg. L. nicht wörtlich ausgeschrieben hat; kürzer noch drücken sich lustin., Vellei. u. A. aus. — Popil., unrichtig nennt Plin. l. l. Octavius, wol nach Cic. Phil. 9, 2, 4, we aber eine andere Gesandtschaft berührt ist, s. Appian. Syr. 47 p. 307. — consider., absolut, Čic. Fam. 10, 16, 1: ille se considerare velle. — amicis, s. c. 32, 4. — cetera, 42, 10, 10 f.; ib. 21, 1; 28, 1 ff.; 45, 10,.8. — virga, Val. l. l.: virga solum, quo insistebat, denotavit; Iustin. l. l.; Cic. Phil. 8, 8, 23: virgula stantem circumscripsit; Pol.: έγων - άμπελίνην βακτηρίαν περιέγραφε τῷ κλήματι τὸν Αντίοχον; Diod. άμπελινον βακτήριον; App. δάβδω. — redde, Pol.: ἀπόφασιν δουναι έχέλευσε περί των γεγοαμμένων. — senatui quod, s. c. 13, 2; 44, 8, 3; 43, 21, 8. — violento, Pol.: ἐποίησε πρᾶγμα βαού μέν δοχοῦν είναι χαὶ τελέως ὑπερήφανον. — cum weit nachgestellt, 1, 26, 7; 8, 7, 21. - tamquam, wie 7 quam socio atque amico porrexit. die deinde finita cum excessisset Aegypto Antiochus, legati concordia etiam auctoritate sua inter fratres firmata, inter quos vixdum convenerat pax, Cyprum navigant, et inde, quae iam vicerat proelio Aegyptias naves, classem Antiochi dimittunt. clara ea per gentis legatio fuit, quod haud dubie adempta Antiocho Aegyptus habenti iam redditumque patrium regnum stirpi Ptolemaei fuerat.

9 Consulum eius anni sicut alterius clarus consulatus insigni victoria, ita alterius obscura fama, quia materiam res gerendi 10 non habuit. iam primum cum legionibus ad conveniendum diem dixit, non auspicato templum intravit, vitio diem dictam esse

11 augures, cum ad eos relatum est, decreverunt. profectus in Gal-

c. 1, 4. 7-8. finita, 39, 17, 2, wie c. 11, 11: praestituta. - vix. conv. pax: da kaum noch (in politischer Hinsicht) Friede zu Stande gekommen war, befestigten sie auch, sogar Eintracht, denn concordia etiam gehört wol zusammen; Pol. sagt nur: παρακαλέσαντες τούς βασιλείς ομονοείν. - quae - class., Pol.: βουλόμενοι τὰς ἐκεῖ ὑπαρχούσας δυνάμεις έχβαλείν έχ της νήσου. - καταλαβόντες ήττημένους μάγη τους του Πτολεμαίου στρατηγούς - ταχέως ανέστησαν το στρατόπεδον έχ τῆς χώρας, καὶ παρήδρευσαν έως απέπλευσαν αξ δυνάμεις επί Συρίας scheint von einer Land-, nicht einer Seeschlacht, und von Landtruppen zu sprechen; L. hat, wol wegen der letzten Worte, ein Seetreffen und die Flotte verstanden. Dass Antiochus Coelesyrien habe aufgeben müssen, wird nicht berichtet, wol aber Pelusium, nach § 7 excess. Aeg., und Cyprus, s. Pol. 31, 18. - clara - fuit hat L. zugesetzt, aber übergangen, dass Antioch, schwerlich dem Befehle sogleich gehorcht haben würde, wenn nicht Perseus bereits besiegt gewesen wäre. - adempta etc., Pol.: δσον ούπω καταπεπονημένην την τοῦ Πτολεμαίου βασιλείαν.

12, 9-14. Verhältnisse in Italien; Gesandtschaften in Rom. Val. Max. 5, 1, 1.

9-12. obscura f., wie c. 9, 4. ad conv., § 12; gewöhnlich wird auch der Ort der Zusammenkunft hinzugefügt, s. 22, 11, 3. - non ausp. t. intr., es ist wol ein inaugurirter Ort, s. 41, 18, 8; 4, 7, 3, zu verstehen, an dem die Berufung des Heeres geschah, nicht der capitolinische Tempel, in dem der abziehende Feldherr Gelübde that. 21. 63, 9; wie alle öffentlichen Angelegenheiten wurde, was viell. nur hier erwähnt ist, auch die Zeit, wann, und der Ort, wo sich das bereits vereidigte Heer, s. 22, 38, 3, sammeln sollte, erst nach abgehaltenen Auspicien bestimmt; ob das Auspicium hier gemeint sei, welches der Feldherr bei seinem eigenen Auszug in den Krieg ausserhalb des Pomerium halten musste, ist nicht sicher, s. Marq. 4, 350; 2, 3, 78. Sonst wird das templum gewöhnlich betreten, um in demselben Auspieien zu halten. - vitio etc., es wird also kein neuer Termin bestimmt, das einmal versäumte Auspicium nicht nachgeholt, wie es sonst geschah, wenn ein solcher Fehler vorgekommen war; viell, wurde derselbe erst nach dem Abgang des Consuls entdeckt, Cic. N. D. 2, 4, 11. - cum est, 4, 60, 8: cum - vidit; 7, 16, 2; Madvig liest: cum - esset. - profect., nach dem damaligen Calender liam circa Macros campos ad montis Siciminam et Papinum stativa habuit; deinde circa eadem loca cum sociis nominis Latini hibernabat; legiones Romanae, quod vitio dies exercitui ad 12 conveniendum dicta erat, Romae manserant. et praetores prae- 13 ter C. Papirium Carbonem, cui Sardinia evenerat, in provincias iere. eum [dum] ius dicere Romae — nam eam quoque sortem habebat — inter cives et peregrinos patres censuerant.

Et Popilius et ea legatio, quae missa ad Antiochum erat, 13

also erst gegen Ende des September, s. c. 2, 3, nach dem wirklichen etwa in der Mitte des Juli. - Macros c., 41, 18, 6; die folg. Berge scheinen nur hier erwähnt zu werden, andere a. a. O. — stativa h., obgleich cum soc. nomin. Lat. wegen der Stellung nicht zu diesem Satze gezogen werden darf, so können doch in den stativa auch nur diese Truppen gewesen sein; das alte Heer ist wol schon entlassen, s. 44, 21, 11: eo addere. Für die socii nom. Lat. hat das vitium also keine Wirkung. — dicta wie § 10; 44, 17, 3; 8, 34, 4 u. a., wo auch edicere gebraucht werden könnte. — Romae, dahin sind sie wol in Folge der Erklärung der Augurn § 10 berufen worden.

13. et praetor., der Consul Licinius war durch die Aufträge 44, 21; 45, 2, 11 in Rom zurückgehalten worden, für die Prätoren lag kein Grund vor, so lange in der Stadt zu bleiben, wahrscheinlich ist die Angabe in Rücksicht auf die Zeit ungenau. — eum ius etc., nach 44, 17, 10 hat Papirius Sardinien, Anicius die provincia peregrina et si quo senatus censuisset; sonst wird, wenn der praetor peregrinus zum Kriege abgeht, sein Geschäftskreis mit dem des praetor urb., in diesem Jahre Cn. Baebius, verbunden, s. 27, 7, 8; vgl. c. 10, 12; ib. 36, 10; 28, 10, 12; • 29, 13, 2 u. a.; warum man jetzt von diesem Verfahren abgegangen sein soll, ist nicht ersichtlich. Noch weniger verständlich sind die Worte nam – *habebat*, die nur bedeuten können: denn er hatte auch diesen Geschäftskreis, s. über sors 25, 3, 2: urbanam et peregrinam, quae duorum ante sors fuerat; 22, 35, 5 u.a., denn nach 44, 17 hatte Papirius diesen Geschäftskreis nicht, und wenn er ihn gehabt hätte, so hätte der Senat ihm denselben zu übertragen nicht nöthig gehabt. Ob diese Unklarheit durch L. selbst oder seinen Gewährsmann, einen Annalisten, verschuldet, oder in der Hs., welche eumdumius (viell. statt eundem ius) hat, ein Fehler oder eine Lücke ist, lässt sich nicht sicher entscheiden; Duker glaubt, der praetor urb. Baebius sei gestorben und so, da auch Anicius, der Fremdenprätor, ab-wesend war, Papirius mit den Geschäften des letzteren beauftragt worden. Verschieden von dem vorliegenden sind die Fälle, wo der Prätor für Sardinien den Auftrag erhält in Italien Criminaluntersuchungen anzustellen, s. 39, 38, 3; 40, 37, 4; ib. 43, 2. — eum dicere - cens., s. 3, 42, 7: ut - decernerent, decemviros - militem habere; Cic. Legg. 2, 10, 26; gewöhnlicher ist der inf. passivi, wie 43, 5, 8, vgl. zu 2, 5, 1; beide Constructionen verbunden 45, 16, 1 f.

13. 1-3. Et vor Popil. ist anknüpfend, wie § 12; c. 12, 13, nicht mit dem folg. correspondirend. — et ea leg., s. 35, 31, 1: Quinctius legatique; 30, 12, 22: misso Syphace et captivis u. a., doch besteht die legatio nur aus zwei Personen ausser Popilius; 35, 34 wenigstens aus drei neben Quinctius, s. 35, 23.

Romam rediit; rettulit, controversias inter reges sublatas esse 2 exercitumque ex Aegypto in Syriam reductum. post ipsorum regum legati venerunt: Antiochi legati referentes, omni victoria potiorem pacem regi, senatui quae placuisset, visam, eumque haut secus quam deorum imperio legatorum Romanorum iussis 3 paruisse; gratulati dein de victoria sunt, quam omni ope, si quid 4 imperatum foret, adiuturum regem fuisse. Ptolemaei legati com-5 muni nomine regis et Cleopatrae gratias egerunt: plus eos senatui populoque Romano quam parentibus suis, plus quam diis immortalibus debere, per quos obsidione misserima liberati essent, 6 regnum patrium prope amissum recepissent. responsum ab senatu est, Antiochum recte atque ordine fecisse, quod legatis pa-7 ruisset, gratumque id esse senatui populoque Romano; regibus Aegypti, Ptolemaeo Cleopatraeque, si quid per se boni commodique evenisset, id magno opere senatum laetari, daturumque operam, ut regni sui maximum semper praesidium positum esse

- rettulit, das Asyndeton ist nicht ohne Härte, weshalb Crev. rediit entfernen will. - controv. etc., c. 12, 7: concordia etc. — post = postea; 9, 45, 17: post - ceperunt; Sall. I. 55, 8: rursus - alüs post aliis minitari; Cic. dom. 55, 140; häufiger paulo, aliquanto, paucis diebus post u. ä. — regum, des Antiochus und Ptolemaeus, anders § 7. - Ant. legati, viell ist legati aus dem Vorhergeh. wiederholt. - senatui quae, c. 12, 5. - haut sec. paruisse, vgl. 7, 30, 20; Lange 2, 267. - imperio, das immer dauernde, iussis, einzelne, zeitlich getrennte Befehle. — de vict., § 12; c. 3, 6; 36, 35, 12, dagegen c. 20, 1; 44, 7; 36, 25, 1: gratulari victoriam, wie Andere auch an u. St. lesen. omni ope, 23, 12, 3: omni ope iuvandum Hannibalem; 44, 22, 4: omni ope adnisurum; 3, 50, 1 u. a. - quam - adiut., s. c. 19, 3; 42, 45, 3: adiuvare bellum u. a.

4-5. Ptolemaei, zwar hat nur Ptolem Euergetes und Cleopatra 44, 19 um Hülfe gebeten; aber da die Gesandten den Frieden zwischen den beiden Brüdern und die Herr-

schaft des älteren befestigt haben, so sollte man erwarten, dass auch dieser bei der Absendung der Gesandtschaft erwähnt werde, wie es Polyb. 30, 11 andeutet: κατά τὴν Αίγυπτον οί βασιλεῖς ἀπολελυμένοι τοῦ πρὸς Άντίοχον πολέμου - είς Ρώμην πρέσβευτήν έξέπεμψαν - εύχαριστήσοντα περί των είς αὐτοὺς γεγονότων εὐεργετημάτων; allein L. hat den Abschnitt c. 12, 8 - c. 18 nicht Polyb., sondern einem Annalisten entlehnt, der nur die 44, 19 erwähnten Könige berücksichtigte, daher auch § 5: obsidione - liber., was sich auf den älteren Bruder nicht bezieht und in frühere Zeit gehört, s. c. 11, 11. quam par. s., s. § 2; 22, 30, 3. per quos auf das entfernte senatui p. R. bezogen, 27, 22, 6.

6-8. responsum, den beiderseitigen Gesandten. — recte a. or., 30, 17, 12: Scipionem recte atque ordine videri fecisse: ib. 42, 8; 28, 39, 18: recte et ordine; 39, 54, 10: recte. — regibus, 44, 19, 6; 37, 3, 9 u. a., gehört zu evenisset, wie vorher Antiochum mit fecisse in Verbindung steht, nicht zu responsum.

in fide populi Romani ducant. munera legatis ut ex instituto 8 mittenda curaret, C. Papirio praetori mandatum. litterae deinde 9 e Macedonia allatae, quae victoriae laetitiam geminarent, Persea regem in potestatem consulis venisse.

Dimissis legatis disceptatum inter Pisanos Lunensesque le- 10 gatos, Pisanis querentibus agro se a colonis Romanis pelli, Lunensibus adfirmantibus eum, de quo agatur, ab triumviris agrum sibi adsignatum esse. senatus, qui de finibus cognoscerent sta- 11 tuerentque, quinqueviros misit, Q. Fabium Buteonem P. Cornelium Blasionem T. Sempronium Muscam L. Naevium Balbum C. Apuleium Saturninum.

Et ab Eumene et ab Attalo et ab Athenaeo fratribus communis legatio de victoria gratulatum venit. et Masgabae, regis Masinissae filio, Puteolis nave egresso praesto fuit obviam missus cum
pecunia L. Manlius quaestor, qui Romam eum publico sumptu perduceret. advenienti extemplo senatus datus est. is adulescens ita locutus est, ut, quae rebus grata erant, gratiora verbis faceret. comme-

wie Andere annehmen. — fide, in dem treuen, sicheren Schutze. — duoant, 35, 14, 10. — ex inst., 42, 6, 11. — C. Papir., in Uebereinstimmung mit c. 12, 13; ebenso geschieht es durch den Fremdenprätor 42, 19, 6; wahrscheinlich hat er darauf zu sehen, dass der Quästor die Geschenke besorgt, c. 14, 6; 9; oft wird der Magistrat nicht genannt, s. 43, 6, 10; ib. 8, 8; 44, 14, 2.

9. litterae etc., die Meldung erfolgt ziemlich spät, nach Polyb. 29, 11, s. zu c. 12, 5, ist die Unterwerfung des Perseus in Aegypten schon bekannt, als Popilius mit Antiochus zusammentrifft; dass die a. u. St. erwähnten Gesandtschaften erst nach der Nachricht über die Gefangennahme des Königs eingetroffen seien, wird Polyb. 30, 10f. vorausgesetzt. — e kann vor Maced. nicht fehlen, anders ist Tac. Ann. 2, 69: Megypto remeans. — geminarent, der Inhalt des Berichtes war so erfreulich, dass usw., 44, 46, 6.

10-11. dimiss. leg., das Folg. geschieht also nach L. in derselben Senatssitzung wie das vorher Be-

richtete. — discept., 42, 24, 6, vgl. 43, 8, 1. — Lunens., 43, 9, 3. — agro pelli, die Pisaner haben nach 40, 43, 1 Land für die Colonie angeboten, aber die Triumvirn oder Colonisten scheinen sich mit demselben nicht begnügt zu haben. Aus dem Streite geht hervor, dass die Marken von Pisa und Luna sich berührten oder wenigstens nicht weit getrennt waren, s. zu 11, 13, 4. — cognosc., hier nur: zu untersuchen, anders 35, 16, 13 u. a. — Fabium, 40, 18, 3; Cornel., 43, 5, 10; die übrigen erwähnt L. nur hier.

12. Et anknüpfend wie § 1; im Folg. ist die Wiederholung der Präpos. zu beachten, wodurch die Absender, obgleich es eine communis legatio ist, mehr auseinander gehalten werden; viell. ist die Gesandtschaft von der c. 19 nach Polyb. berichteten nicht verschieden. — Attal., c. 19; Athen., 42, 55, 7. — Manlius, s. Nitzsch die Gracchen 185. — is adul., da die Erwähnung des Masgaba so fern liegt, und senatus vorhergeht, so ist viell. ibi adulzu lesen. — rebus - verb., 35, 46, 6: re, non verbis u. a., vgl. 44, 41,

moravit, quot pedites equitesque, quot elephantos, quantum fru-14 menti eo quadriennio pater suus in Macedoniam misisset: duas res ei rubori fuisse, unam, quod rogasset eum per legatos senatus, quae ad bellum opus essent, et non inperasset, alteram,

15 quod pecuniam ei pro frumento misisset. Masinissam meminisse se regnum a populo Romano partum auctumque et multiplicatum habere; usu regni contentum scire, dominium et ius eorum, qui

16 dederint, esse; sumere itaque eosdem [se], non rogare aequom esse, neque emere ea ex fructibus agri ab se dati, quae ibi proveniant. id Masinissae satis esse et fore, quod populo Romano

17 superesset. cum iis mandatis a patre profectum postea consecutos equites, qui devictam Macedoniam nuntiarent gratulatumque senatui iuberent indicare, tantae eam rem laetitiae patri suo esse, ut Romam venire velit Iovique optimo maximo in Capitolio sacrificare et grates agere; id, nisi molestum sit, ut ei permittature ab senatu petre. Responsium regulo est facere patram eius

14 tur, ab senatu petere. Responsum regulo est facere patrem eius Masinissam, quod virum gratum bonumque facere deceat, ut

2 pretium honoremque debito beneficio addat. et populum Roma-

4. — eo quadr., in den letzten vier (Kriegs-) Jahren. - rubori, 4, 35, 11: minorem ruborem fore. — duae - unam, c. 19, 3; 36, 7, 11. - partum, c. 14, 2. - usu - domin., Sall. I. 14, 1: uti regni Numidici tantummodo procurationem existumarem meam, ceterum ius et imperium eius penes vos esse; usus der Niessbrauch, den der factische Besitz giebt; dominium, das Eigenthum, in Verbindung mit ius hendiadyoin: Eigenthumsrecht. - eosdem n. qui dederint, Cic. Fin. 2, 10, 32: itaque in hoc eodem peccat Hieronymus, wie hier könnte auch an u. St. idem im Folgerungssatze stehen, se ist in dem sonst allgemein gehaltenen Satze nicht passend und schon wegen der Stellung verdächtig; Madvig verm. sumere de se, doch scheint sich, wenn auch capere de, petere de u. ä. vorkommt, sumere de sonst nicht leicht zu finden, und sumere supplicium de aliquo, 3, 13, 4; 26, 15, 9 u. a., lässt sich nicht vergleichen, s. 1, 18, 5: rege inde (= ex iis) sumpto; auch würde de se von Masinissa, von dem es § 14 ei; eum; ei;

§ 17: ei heisst, und a se, von den Römern, nicht passend neben einander stehen. - ex fructib. kann, wenn anders die Stelle richtig ist. von Allem, was aus dem Lande gewonnen wird, Früchte, Steuern, Zölle usw., verstanden werden, so dass es mit quae ibi proveniant, den eigentlichen Erzeugnissen des Landes, den Feldfrüchten, deren die Römer gerade bedurften, nicht ganz zusammenfällt; doch ist der Ausdruck und der Gedanke gesucht, Crev. wollte quae i. prov. tilgen (viell. ist quae sibi od. ipsis prov. zu lesen). — esse et fore, 3, 2, 4: nunc esse, mox fore; 26, 27, 11: et esse et futuras; 8, 19, 12; 10, 24. 7. — postea, c. 14, 2, wie tum, deinde nach einem partic. od. abl. abs., s. 21, 50, 9; 44, 23, 5; 22, 11 1 u.a. — gratulat.: nach dem Glückwunsch, vgl. 21, 50, 8. — ut Rom. ven., vgl. c. 44; 37, 52; Polyb. 30, 17. — in Capit., s. 43, 6, 6.

14. 1-4. pretium etc., dass er der Wohlthat, Auszeichnung, die ihm das röm. Volk schuldig, zu der es verpflichtet gewesen wäre, auch num ab eo bello Punico forti fidelique opera adiutum, et illum favente populo Romano regnum adeptum; aequatis iis postea trium regum bellis deinceps omnibus eum functum officiis. victo- 3 ria vero populi Romani laetari eum regem mirum non esse, qui sortem omnem fortunae regnique sui cum rebus Romanis miscuisset, grates deis pro victoria aput suos penates ageret; Romae filium pro eo acturum. gratulatum quoque satis suo ac patris 4 nomine esse. ipsum relinquere regnum et Africa excedere, praeterquam quod illi inutile esset, non esse e re publica populi Romani senatum censere. petenti Masgabae, ut Hanno Hamilcaris 5 filius opses in locum \* \* exigeret. munera ex senatus consulto 6 emere regulo quaestor iussus ex C pondo argenti, et prosequi eum Puteolos omnemque sumptum, quoad in Italia esset, praebere, et duas naves conducere, quibus ipse comitesque regis in 7 Africam develerentur: et comitibus omnibus, liberis servisque. vestimenta data. haud ita multo post de altero Masinissae filio 8 Misagene litterae adlatae sunt, missum eum ab L. Paulo post

noch Werth beilege und eine Ehre in derselben finde; der Nachdruck liegt auf addat. - forti fid., 22, 60, 20. — regn. - adept., s. c. 13, 15, vgl. 30, 44, 12; 29, 29 ff.; 31, 11, 8. — aequat. iis, nachdem so beides ausgeglichen sei, 2, 3, 3: aequato iure; 3, 61, 6 u. a. — sort. omn. fort., die ganze Lage, alle Verhältnisse seiner Stellung; fortunae ist durch regnique näher bestimmt: seine Stellung als König, vgl. c. 4, 6: de statu et condicione suae fortunae. - miscuiss., die enge Verbindung, vgl. 40, 8, 15; das hds. immiscuisset würde die Entfernung von cum nöthig machen, 27, 30, 5: ne Philippus – rebus Graeciae immisceretur; dagegen 1, 9, 4: homines cum hominibus-genus miscere; 9, 22, 10. — grates, c. 13, 17; 23, 11, 12. — praeterq. - non, c. 7, 2; ungeachtet des 42, 29; 24 Berichteten steht Masinissa wieder in hohem Ansehen, und bei non e rep. R. ist wol daran zu denken, dass unterdess die Punier etwas unternehmen könnten, vgl. 43, 3, 6.

5-7. in locum, darnach fehlt ausser dem nomen prop. etwa der Ge-

danke: acciperetur (daretur), responsum est, haud aequum videri senatum a Carthaginiensibus obsides arbitrio Masinissae exigere.—quaestor, s. § 9; c. 13, 8; die Geschenke sind bedeutender als gewöhnlich, s. 43, 5, 8.— sumptum etc., 30, 21; 42, 6; 43, 8; Mommsen Forschungen 346.— comit., 43, 5; 30, 17, 14; statt des hds. nach regulo nicht passenden regis ist viell. eius zu lesen.

8-9. de - literae, der sich bezog auf, vgl. 44, 16, 1; 28, 35, 1: res de; 10, 8, 1: causa de; über de eum s. 43, 14, 7. - Misagene, 42, 29; 62 ff., Val. Max. 5, 1, 1: confecto Macedonico bello Musochanex Masinissae filius cum equitibus -Brundisium aeger delatus est. missum, entlassen, 21,54,3: miltera praetorium; 30, 3, 4: curam ex animo miserat, viell. ist dimissum zu lesen; Val. M.: ad patrem remissus; die zahlreichen Bestimmungen zu missus sind zu beachten. hospitio , Val. M. l. l.: cuius (quaestoris) cura et hospitium adulescenti expediretur et omnia quae ad valetudinem opus essent, praeberentur,

15

devictum Persea in Africam cum equitibus suis; navigantem dispersa classe in Hadriatico mari Brundisium tribus navibus ae9 grum delatum. ad eum cum isdem muneribus, quae data Romae fratri eius erant, L. Stertinius quaestor Brundisium missus, iussusque curare, ut aedes hospitio \* \*.

In quattuor urbanas tribus descripti erant libertini, praeter

inpensaeque liberaliter cum ipsi tum toti comitatui praestarentur, naves etiam ut prospicerentur, quibus se bene ac tuto cum suis in Africam traiceret. equitibus singulas libras argenti et quingenos sestertios dari imperavit (senatus). Ausser dieser von Valer. Max. wahrscheinlich aus L. entlehnten Notiz war auf dem in der Hs. fehlenden Blatte die Wahl der c. 16 genannten Magistrate und die Fortsetzung der Thätigkeit der Censoren Ti. Sempronius Gracchus und C. Claudius Pulcher, 43, 14; 44, 16, berichtet, namentlich die Meinungsverschiedenheit derselben über die Ausschliessung der Libertinen aus den Tribus. Hieran knüpft das Folg. an, indem wahrscheinlich bemerkt war, dass frühere Censoren die Libertinen wieder auf die vier städtische Tribus beschränkt haben. 15. Thätigkeit der Censoren.

Cic. de or. 1, 9; 38; Aurel. Vict. 57. 1. in quatt. - libertini etc., eine der wichtigsten Einrichtungen der Censoren Claudius und Sempronius trägt L., nachdem er bereits an den oben ang. Stellen über die Thätigkeit derselben berichtet hat, hier nach, s. 40, 51, 9, sei es, dass er dieselbe erst in diesem Jahre bei seinem Gewährsmann verzeichnet fand, oder dass er hier und 44, 16 verschiedenen Annalisten gefolgt ist. Mit den Worten in quatt. - libertini wird die von den Censoren Q. Fabius und P. Decius 450 a. u., s. 9, 46, 14, getroffene und später von C. Flaminius und L. Aemilius erneute Einrichtung, s. Periocha 20, berührt. — praeter eos - esset und et eos - haberent enthalten Zusatz-

bestimmungen, welche wahrscheinlich erst nach den zuletzt genannten Censoren gemacht worden sind; doch lässt sich die Zeit, iu der dieses geschehen ist, nicht sicher nachweisen, wenigstens ist zweifelhaft, ob unter der Censur des T. Quinctius Flamininus und M. Claudius Marcellus, s. Plut. Flamin, das plebiscitum Terentianum gegeben sei und sich auf diese Verhältnisse bezogen habe, s. Huschke Serv. Tull. 552 ff.: Becker 2, 1, 195; Lange 2, 139, 204. Die Worte eos – iusserunt enthalten, wie *proxumo lustro* und die Form *iusserunt* zeigen, die Angabe, dass die Censoren diese bereits bestehende Einrichtung beibehalten wollen, ein Streit darüber unter ihnen nicht stattfand. Dasselbe gilt von den Worten et eos - factum est, wie aus factum est sich ergiebt. welches iusserunt, nicht descripti erant parallel steht. Doch zeigt der Sinn der Worte et eos - fact. est, dass etwas ausgefallen ist, da nothwendig dem ubi - essent entsprechend angegeben sein musste, wo die Libertinen dieser Classe sich schätzen lassen durften, da sie nicht ietzt erst das Recht sich schätzen zu lassen erhalten. Ausserdem erwartet man eine Andeutung, dass auch diese oder eine ähnliche Einrichtung schon bestanden habe, da sich bei der Strenge des Gracchus kaum annehmen lässt, dass er zuerst diese Classe der Libertinen zu den tribus rusticae zugelassen, eher, dass er sie beschränkt habe. Vielleicht lautete die Stelle etwa: et eos - haberent, sicut ante factum erat oder cum antea omnes, qui praedium

eos, quibus filius quinquenni maior ex se natus esset; eos, ubi 2 proxumo lustro censi essent, censeri iusserunt; et eos qui praedium praediave rustica pluris sestertium XXX milium haberent \* \* \* censendi ius factum est. hoc cum ita servatum esset, ne- 3 gabat Claudius suffragii lationem iniussu populi censorem cui-

rusticum haberent, in tribubus rusticis censi essent, ibi oder in his censendi ius factum est; schwerlich lässt sich die 687 a. u. erlassene und sogleich aufgehobene lex Manilia, dass die liberti in den Tribus ihrer patroni stimmen dürfen, hierher ziehen, s. Cic. Mur. 23, 47; Dio Cass. 36, 42 (25). - quing. maior = maior(natu) quam quinquennis; Eutrop. 8, 3: maior sexagenario; da diese Kinder ingenui waren, so erhielten die Väter wegen derselben eine ehrenvollere Stellung, s. zu 22, 11, 8, vgl. 41, 8, 9. — ex se nat., 41, 8: stirpem ex sese; Gell. 5, 19, 16: fi $lium \ ex \ se \ natum = naturalem \ im$ Gegensatze zu adoptivum, anders Tac. Ann. 11, 21; Plaut. Cas. prol. 46.

2. proxumo l. kann nur in Bezug auf die jetzigen Censoren gesagt sein, s. 42, 10; die zunächst vorbergehenden scheinen jedoch die Einrichtung nicht erst getroffen, sondern schon vorgefunden zu haben, Lange 2, 232. — et eos hängt noch von praeter ab, weshalb nicht wohl mit Huschke a. a. O. 554 eis gelesen werden kann. - praed. - rust. etc., das röm. Bürgerrecht beruhte in alter Zeit allein, s. 1, 43, 1, und später vorzüglich auf Grundbesitz, daher erhalten die Libertinen, welche Grundeigenthümer sind, eine bessere Stellung als die übrigen, Huschke 568; Mommsen d. Tribus 111; 150ff.; Lange 1, 361 f. — praedium, ein zur landwirthschaftlichen Bewirthschaftung bestimmtes Grundstück, im Gegensatze zu praedia urbana, Häuser, Gärten, und zu Capital- und anderem Vermögen, s. 39, 44, 2; Cic. Flacc. 32, 79f.: haec praedia in censum dedicavisti. - census es praeterea numeratae pecuniae

CXXX. - pluris - milium = praedia, quae pluris essent quam sestertium tr. milium; aber der genit. pretii steht an u. St. in attributiver Form, vgl. Varro R. R. 1, 7, 4: plus - olei et pretii pluris; Cic. Fam. 5, 10, 1: simius, non semissis homo. Der Sesterz ist wahrscheinlich 21 As gerechnet, s. 1, 43, 1; Marq. 2, 3, 47; Lange 1, 365 ff.; Mommsen Gesch. d. röm. Münzwes. 302 f., es ist also der Census der zweiten servianischen Classe. Die, welche Grundbesitz von weniger Werth haben, scheinen von den ländlichen Tribus ausgeschlossen worden zu sein, Lange 1, 363; 382; 2, 259. — censendi ius, das Recht sich schätzen zu lassen, oder seine Schatzung angeben zu dürfen, s. 43, 14, 8; Becker 2, 2, 203; 2, 3, 46, so dass es nicht nöthig ist, censendi passiv zu nehmen.

3. hoc - esset kann nur den Sinn haben: da die libertini mit Ausnahme der beiden mit eos - et eos bezeichneten Classen bis dahin in den 4 städtischen Tribus geschätzt worden waren. Aus dem Räsonnement des Claudius geht hervor, dass vor der Lücke gesagt war, Gracchus habe die, wie iusserunt und factum est zeigt, auch von ihm zugelassenen Ausnahmen abgerechnet, alle übrigen Libertinen von allen Tribus ausschliessen wollen. - suffrag. lat. - homini, da auch die, welche aus den Tribus gestossen und unter die Aerarier versetzt wurden, das Stimmrecht verloren, fast in jedem Census aber, selbst in dem jetzigen, s. § 8; 44, 16, 8, Bürger ohne Volksbeschluss von den Censoren unter die Aerarier versetzt werden, so hat sich L. entweder nicht genau

4 quam homini, nedum ordini universo adimere posse. neque enim, si tribu movere posset, quod sit nihil aliud quam mutare iubere tribum, ideo omnibus V et XXX tribubus emovere posse, idest civitatem libertatemque eripere, non ubi censeatur finire, sed censu 5 excludere, haec inter ipsos disceptata; postremo eo descensum

ausgedrückt um einen Schluss a minore ad maius zu gewinnen; oder er lässt Claudius eine Parteiansicht aussprechen, die dieser selbst in der Praxis, s. § 8, nicht befolgt hätte, s. Huschke 557; Becker 2, 1, 191f.; Lange 1, 372. — ordini un.; 1, 42. 4: die Libertinen insgesammt. neque en. etc. enthält nicht sowol eine Begründung als eine weitere Ausführung von negabat suffr. lat. - adimere posse: der Censor dürfe wohl tribu movere, aber nicht aus allen Tribus ausstossen, d. h. das Bürgerrecht nehmen, das könne nur das Volk, s. 26, 33, 10. Bekanntlich hat tribu movere eine zweifache Bedeutung, 1) aus einer ländlichen in eine städtische Tribus versetzen, 2) aus allen Tribus ausstossen, womit in der Regel verbunden ist, dass der Ausgestossene unter die Aerarier versetzt, d. h. einem willkürlich von den Censoren bestimmten tributum unterworfen, s. 4, 24, 7, des Stimmrechtes beraubt, von dem Dienste in den Legionen ausgeschlossen, s. 24, 18, 6, wird; Gell. 16, 13, 7: in quas (tabulas Caeritum) censores referri iubebant, quos notae causa suffragiis privabant. Dass die Censoren oft diese Ausschliessung angeordnet haben, wird von L. selbst an vielen Stellen berichtet, s. 9, 34, 9; 24, 43, 2; 42, 10, 4 u. a.; Huschke 557; 533; 640; Lange 1, 381. — sit nach posset, s. c. 5, 7. - omnib. V et XXX tr., die alle röm. Vollbürger enthalten, s. 1, 43, 12. - emovere, wie vorher movere; dazu ist censorem zu nehmen, auch das Object ist nicht zugesetzt, um Einzelne und ganze Stände, wie vorher, denken zu lassen. - civitat. libert. scheint nur

ein rhetorisch steigernder Ausdruck für das zu sein, was § 4 suffragii latro hiess, denn auch die aerarii blieben privatrechtlich röm. Bürger, wurden nicht peregrini oder Latini oder servi; in anderer Beziehung steht 24, 8, 1 libertas dem suffragium gleich. - non finire, nicht eine Stelle festsetzen, wo er sich abschätzen lassen soll, sondern ihn zum Census nicht zulassen, also aus der Bürgerliste entfernen. In der Beweisführung des Claudius scheint der Punkt, auf den es gerade ankam, nicht berührt zu sein; Gracchus mochte behauptet haben, wie den Censoren das Recht zustehe, Einzelne aus den Tribus zu stossen, so dürften sie auch Viele, einen ganzen Stand, aus denselben entfernen. Dagegen hätte gesagt werden können, dass die Censoren vermöge ihres regimen morum wohl die, welche etwas verschuldet hatten, notae causa, s. d. Stelle aus Gellius, aus den Tribus ausstossen dürften, nicht aber ohne einen solchen Grund, vgl. 29, 37, 13f., wie es nach der Ansicht des Gracchus im vorliegenden Falle hätte geschehen müssen; dagegen beweist Claudius, dass es überhaupt nur dem Volke, nicht den Censoren zustehe, Einzelnen und ganzen Ständen das Stimmrecht oder nach L. die civitas und libertas zu entziehen, während er selbst, aber notae causa, mehrere unter die Aerarier versetzt, also des Stimmrechts beraubt, vgl. Cic. Caec. 33,96. Uebrigens zeigt die Ansicht, die er vertritt, ihn ebenso wenig als strengen Optimaten, als sein Ahnherr 9, 46 gewesen war, Mommsen Forschungen 317. 5. disceptata, man stritt darüber:

п. 586.

est, ut ex quattuor urbanis tribubus unam palam in atrio Libertatis sortirentur, in quam omnes, qui servitutem servissent, coicerent. Exquilinae sors exiit; in ea Ti. Gracchus pronuntiavit li- 6 bertinos omnis censeri placere. magno ea res honori censoribus 7 aput senatum fuit. gratiae actae et Sempronio, qui in bene coepto perseverasset, et Claudio, qui non inpedisset. plures quam 8 ab superioribus et senatu moti sunt et equos vendere iussi. omnes idem ab utroque et tribu moti et aerarii facti, neque ullius, quem alter notaret, ab altero levata ignominia. petentibus, ut 9 ex instituto ad sarta tecta exigenda et ad opera, quae locassent, probanda anni et VI mensium tempus prorogaretur, Cn. Tremel-

die Sache war controvers. — postremo, nachdem der Streit geraume Zeit gedauert hatte, c. 6, 6. — eo descens.: man liess sich dazu herbei, vgl. 23, 14, 3. — unam, so dass der Einfluss der libertini auf den vierten Theil reducirt wurde; ungenau Cic. Or. 1, 9, 38: libertinos in urbanas tribus transtulit; ebenso Aurel. Vict. 57. — atrio Lib., 43, 16, 13; dass die Verloosung bei jedem Census habe geschehen sollen, ist wol zu bezweifeln. Huschke 556. — omnes, mit den § 1 und 2 gemachten Ausnahmen. - servit. serviss., 40, 18, 7 sollen cives Romani, qui servitutem servissent zu socii navales ausgehoben werden, sonst libertini, § 6, s. 36, 2, 15; 42, 27, 3; ib. 31, 7, also nur die, welche selbst Sclaven gewesen waren, nicht ihre, schon freigeborenen Kinder (liberti); Quint. 7, 3, 26: servus est, qui in servitute est eo iure, quo servus, aut, ut antiqui dixerunt, qui servitutem servit. — Esquil., 1, 43, 13; Mommsen d. Tribus 168; Lange 1, 382. sors ex., 24, 7, 12, vgl. 21, 42, 3: sors exciderat. — censeri passiv, wie § 2. - magno etc., vgl. 9, 46, 15, weil so der Einfluss der Libertinen und zwar der Aermeren unter denselben beschränkt wurde. - persever., c. 24, 11; 36, 14, 13; er hatte jedoch mehr nachgegeben als Claudius. 8-9. plures etc, schon 43, 15, 6; ib. 16, 1; 44, 16, 8 ist erwähnt,

dass mehrere aus dem Senat ge-

stossen und die Ritter streng geprüft worden seien; die Wiederholung, 44, 16 viell. beabsichtigt, ist hier, wol durch eine andere Ouelle, die L. benutzte, veranlasst, Lange 2, 255. — sen. moti sagt L. sonst, nicht remoti, wie d. Hs. hat, ebenso im Folg. tribu remoti, vgl. Tac. Ann. 13, 11: ordine demotum. — tribu m., § 4; aerar. f., Becker 2, 2, 231; 2, 3, 41. — notaret, entweder wiederholte Fälle, 2, 16, 5, oder es bezeichnet das Wollen, 39, 5, 10. — neque ull. etc., 29, 37, 12; 40, 51, 1; Lange 1, 583. — sarta t. exig., s. 42, 3, 7: die Reparaturen und Neubauten zu untersuchen; wenig verschieden ist ad opera - prob. die 44, 16, 9 erwähnten, die sie in Accord gegeben hatten, als diesem gemäss ausgeführt anzuerkennen, zu übernehmen, daher heisst es nur sarta tecta acriter - exigerent 29, 37, 2; operum locandorum cura 24, 18, 2; sarta tecta exigere - loca tuenda, 42, 3; Becker 2, 2, 237; Lange 1,590. — anni - temp. (censurae) pror., s. Cic. Fam. 3, 10, 3, so dass die Censur drei Jahre gedauert haben würde; da exinstituto vorhergeht, so muss man annehmen, dass diese Verlängerung der censorisch. Gewalt, indess nur für die in adsarta - prob. angegebenen Zwecke, gewöhnlich gewesen sei, obgleich ein ähnlicher Antrag von L. nicht erwähnt wird; anders ist der Fall 9, 33, s. Becker 2, 2, 239; Lange 1,

lius tribunus, quia lectus non crat in senatum, intercessit. —

10 Eodem anno C. Cicereius aedem Monetae in monte Albano ded
cavit quinquennio post, quam vovit. flamen Martialis inaugura
tus est eo anno L. Postumius Albinus.

Q. Aelio M. Iunio consulibus de provinciis referentibu censuere patres duas provincias Hispaniam rursus fieri, qua una per bellum Macedonicum fuerat, et Macedoniam Illyricumqu

eosdem, L. Paulum et L. Anicium, optinere, donec de sententi legatorum res et bello turbatas et in statum alium ex regno for 3 mandas conposuissent. consulibus Pisae et Gallia decretae cur

binis legionibus \* \* \* peditum et equitum quadringenorum. practorum sortes fuere, Q. Cassi urbana, M'. Iuventi Thalnae inte

577. An wen die Forderung gerichtet ist, ob an den Senat oder an das Volk, lässt sich nicht erkennen. - lectus n. er., er war vorher nicht Senator, aber wahrscheinlich aedilis curulis, als solcher im Senate gewesen und hatte die Berechtigung gehabt, von den nächsten Censoren in das Album der Senatoren aufgenommen zu werden, s. 22, 49, 17; dieses ist nicht geschehen; jetzt ist er Volkstribun und rächt sich, wie 43, 15f., für die ihm angethane Schmach, die von der Ausstossung aus dem Senate wenig verschieden war.

10. Cicer. etc., er hat den Tempel der Iuno Moneta 581 a. u., s. 42, 7, 1, gelobt. - in m. Alb., wo er triumphirt hat, s. 42, 21; vgl. Dio Cass. 39, 20: έν τε γαυ τῷ 'Αλβανῷ νεώς Hous Bouxus Ent tountins tiros πρός ανατυλών ίδυυμένος πρός την άρχτον μεταστρέφη, Preller 252; in Rom war schon ein Tempel der Iuno Moneta, 7, 28; 33, 26. flamen Mart. etc., wie 41, 28, 7; die inauguratio war der letzte Act der Wahl, vorher gieng die nominatio und captio (lectio), 27, 8, 4. -Postum, ist schwerlich der 40, 35; 44; 43, 14 u. a. erwähnte, wenigstens ist dieser jetzt in Macedonien, c. 27, was zu den Funktionen des flamen Martialis nicht passen würde, Marq. 4, 275; er wird an die Stelle

von P. Quintilius Varus, 44, 18, gwählt.

 Vertheilung der Provinzer Prodigien. Iul. Obseq. 11.

1-3. Aelio - Iunio, zwei Pi bejer, wie 42, 9. - referentib., zu 26, 28, 3. — duas prov. etc., 44, 17, vgl. 32, 28, 11 und 35, 2 9; 40, 44, 2. - fieri - optin., s. 2 c. 12, 13. - in stat. - form., un gestalten, statt der Monarchie d republikanische Verfassung einfül ren, vgl. 34, 51, 4: in aliquam for mam - redigendae; zum Ausdruc 3, 36, 1. - Pisae, sonst Ligure oder Pisae et Ligures, 41, 14, 8; 3 35. 8, weil Pisae der Hauptpunk war, 34, 56, 1 ff.; 39, 32, 1 u. a. -Gallia, 43, 1, 4. - binis, ausser le gionibus fehlt die Zahl der Fus: truppen, wahrscheinlich quinum m lium et ducenorum, vgl. 42, 31, 2 quina milia et duceni pedites e vetere instituto, s. 43, 12, 5; 44, 2 10; 41, 9, 1; 40, 1, 5; ib. 18, 5 36, 8, selten nur 5000, s. 30, 38 11. - quadring., die Zahl der Rei ter ist mit wenigen Ausnahmen, zu 22, 36, 3; 23, 34, 13; 40, 36, nur 300; Huschke Serv. Tull. 67 viell, gehört daher die hier ange gebene Zahl zu dem gleichfalls aus gefallenen Contingente der Bundes genossen. - sort., c. 12, 13. -Iuventi, er ist im J. 584, s. 43, 8 noch Volkstribun, jetzt schon Fra peregrinos, Ti. Claudi Neronis Sicilia, Cn. Fulvi Hispania citerior, ulterior C. Licini Nervae. A. Manlio Torquato Sardinia obvene- 4 rat; nequiit ire in provinciam, ad res capitalis quaerendas ex senatus consulto retentus.

De prodigiis deinde nuntiatis senatus est consultus. aedes 5 deum penatium in Velia de caelo tacta erat, et in oppido Minervio duae portae et muri aliquantum. Anagniae terra pluerat et Lanuvi fax in caelo visa erat et Calatiae in publico agro M. Valerius civis Romanus nuntiabat, ex foco suo sanguinem per triduum et duas noctes manasse. ob id maxime decemviri libros 6 adire iussi, supplicationem in diem unum populo edixerunt et

tor, also nicht Aedil gewesen, Nipperdey legg. ann. 42ff.

4. *Sardinia* etc., wie c. 12, 13; 39, 38; 41; 40, 43 wird der Prätor für Sardinien mit einem anderen Geschäfte beauftragt; die Provinz wird unterdess von dem früheren Statthalter verwaltet, der jetzt das dritte Jahr dort bleibt, s. c. 12, 3; 44, 17, 10; 43, 3 a. E. — ad res c. quaer., um Criminalverbrechen zu untersuchen, der Ausdruck ist so allgemein, dass man nicht sieht, ob die Untersuchungen ausserhalb Rom, 40, 43, oder in der Stadt, s. 39, 38; 41, gehalten werden sollen. Betraf die Untersuchung einen röm. Bürger, so wurde dieselbe regelmässig durch einen Ankläger veranlasst, s. c. 37, 4, nicht durch den das Gericht leitenden Prätor, und führte zu einem Volksgerichte; wenn dieses nicht selbst entscheiden will, so überträgt es die Leitung des Prozesses Commissaren, s. 4, 51, 2; hier hätte der Senat einen vom Volke gewählten Magistrat mit diesem Geschäfte beauftragt, s. 39, 14, 6; ib. 38, 3; 40, 37, 4; der Prätor hätte dann dieselbe Stellung gehabt, wie später in den quaestiones perpetuae; Rudorff. 1, 247.

5. deor. penat., die Hausgötter der röm. Gemeinde, Mommsen 1, 113; verschieden sind die m Lavinium verehrten, s. 1, 1, 11; 9; über den Tempel Becker 1, 247. — in

opp. Minerv., so hat d. Hs, und wegen portae - muri ist an eine Stadt zu denken; wahrscheinlich ist das alte Scylacium, wo, aber erst 631 a. u., eine Colonie unter dem Namen Minervium, Vell. Pat. 1, 15, oder Minervia gegründet wurde, gemeint, Marq. 3, 1, 19 not. 69; schwerlich wäre es gerechtfertigt, weil Iul. Obseq. 11 (70): Romae aliquot loca sacra profanaque de caelo tacta sagt, bei L. in oppido Minervium zu ändern und oppido wie 42, 36, 1, Minervium von einem Tempel, wie 1, 48, 6 Dianium, Varro L. L. 5, 47: Ceroliensis quarticeps circa Minervium zu verstehen; auch würde durch diese Aenderung eine völlige Uebereinstimmung der Angabe bei L. und Obseq. nicht erreicht, da dieser bei aliquot mehrere Punkte vorauszusetzen scheint. - Anagn., 43, 13. - Lanuv. etc., Obseq : Lanuvii fax ardens in caelo visa. — Calat., 42, 20. - in publ. agro, Calatia war eine Stadt Campaniens, dieses aber nach 26, 16, 8; ib. 33, 13 ager publicus geworden und nach 27, 3, 1 vgl. 42, 19, 1 an röm. Bürger verpachtet; ein solcher Pächter scheint Valerius gewesen zu sein und auf dem gepachteten Grundstücke gewohnt zu haben; übrigens steht publico ungewöhnlich vor agro. Ueber die Sühnung s. 43, 13, 6.

6-8. decemviri, da L. diese sonst immer richtig bezeichnet, so ist

quinquaginta capris in foro sacrificarunt. et aliorum prodigiorum causa diem alterum supplicatio circa omnia pulvinaria fuit et hostis maioribus secrificatum est et urbs lustrata. item, quod ad honorem deum inmortalium pertineret, decrevit senatus, ut, quoniam perduelles superati, Perseus et Gentius reges cum Macedonia atque Illyrico in potestate populi Romani essent, ut, quanta dona Ap. Claudio M. Sempronio consulibus ob devictum Antiochum regem data ad omnia pulvinaria essent, tanta Q. Cassius

et M'. Iuventius praetores curarent danda.

Legatos deinde, quorum de sententia imperatores L. Paulus, L. Anicius conponerent res, decreverunt decem in Macedoniam, quinque in Illyricum. in Macedoniam sunt nominati A. Postumius Luscus C. Claudius, ambo hi censorii, \* \* C. Licinius Crassus, collega in consulatu Pauli, tum prorogato imperio provin-

kaum zu glauben, dass er hier XV viri, wie d. Hs. hat, geschrieben habe. diem alter., da et nicht blos anknüpft, sondern wol: auch bedeutet, könnte man auch hier unum erwarten, vgl. 41, 21, 11. — capris, 25, 12, 13: decemviri sacrum Graeco rilu facerent - Apollini capris duabus albis; Marg. 4, 468. — lustrata, 42, 20. - item nur, weil es auch eine Supplication ist, obgleich sie nach einem Senatsbeschlusse und aus anderen Gründen, zum Dank, nicht zur Sühne erfolgt. - quod pertin., 6, 42, 13: honoris deorum immortalium causa. — perduelles wie 42, 20, 4; 36, 2, 3; 29, 27, 3; 25, 12, 10 u. a., alterthümlich und in solennen Formeln. — Pers. et G., Iul. Obs.: rex Illyrici Gentius et Macedoniae Perses devicti. — quanta etc., die Gelobung ist 36, 2 berichtet, die Vollziehung des Gelübdes übergangen; sie müsste 569 a. u. erfolgt sein, s. 39, 23, 1. — pulvin., c. 2, 8. - Cassius etc., die beiden Präteren in der Stadt erhalten nur den Auftrag, die Ausführung des Beschlusses zu überwachen, 22, 9, 11; die Darbringung der Opfer erfolgt durch die Priester, Lange 1,

17-18. Bestimmungen des Senates über Macedonien und Illyrien.

Spartian. Hadrian. 5.

1. de sententia, vgl. 30, 43, 4; 38, 38, 1: ex sententia; § 7 de consilio, c. 29, 3; 33, 24, 7; ib. 30, 1: ex consilio u. a. — decem, 33, 24: decem legati - more maiorum decreti, Marq. 3, 1, 243. — quinque, diese Zahl wird sonst in diesem Falle nicht erwähnt. — in Maced., 44, 21, 3. - sunt nom. ist unsicher. da d. Hs. culpminominati hat, wofür *culmina nom*, verm, wird, was aber ganz ungewöhnlich wäre, wenigstens erwartet man eine nähere Bestimmung, wie rei publicae, oder, wenn dieses gedacht werden sollte, legationis; Andere verm. curiae lumina. - Postum. 41, 27; Luscus, s. zu 40, 35, 1. — Claud., 43, 15, da ihm die Censur nicht verlängert ist, c. 15, 9. Licin., 44, 17; wahrscheinlich fehlt ein zweiter Consular, da die beiden als censorii schon besonders bezeichnet sind, so dass auf diese das folg. his consular. nicht wohl bezogen werden kann; nicht unwahrscheinlich ist, dass der mit allen griechischen Verhältnissen vertraute, hinterlistige Q. Marcius, s. 43, 11; 15; 44, 1ff., unter den Commissaren war. - prorog. imp., bis zur Ankunft seines Nachfolgers, s. § 5. Domit., 44, 18; 42, 28. Corn. Sulla, s. zu 41, 21, 2: Cornelio. —

ciam Galliam habebat. his consularibus addidere Cn. Domitium 3 Ahenobarbum Ser. Cornelium Sullam L. Iunium T. Numisium Tarquiniensem A. Terentium Varronem C. Antistium Labeonem. in Illyricum autem hi nominati, P. Aelius Ligus, consularis, C. 4 Cicereius et Cn. Baebius Tamphilus - hic priore anno, Cicereius multis ante annis praetor fuerat -, P. Terentius Tuscivicanus P. Manilius. moniti deinde consules a patribus, ut, quoniam 5 alterum ex his succedere C. Licinio, qui legatus nominatus erat, in Galliam oporteret, primo quoque tempore provincias aut conpararent inter se aut sortirentur, sortiti sunt. M. Iunio Pisae 6 obvenerunt, quem, priusquam in provinciam iret, legationes, quae undique Romam gratulatum convenerant, introducere in senatum placuit, Q. Aelio Gallia. ceterum quamquam tales viri 7 mitterentur, quorum de consilio sperari posset imperatores nihil indignum nec clementia nec gravitate populi Romani decreturos esse, tamen in senatu quoque agitatae sunt summae consiliorum, ut inchoata omnia legati ab domo ferre ad imperatores possent.

Terent., 42, 26. Iunius u. Numisius werden von L. nur hier erwähnt; aus c. 31, 14 geht hervor, dass auch C. Antistius Labeo unter den Legaten war, der Name aber wie der des Consulars § 2 ausgefallen ist. — Aelius, 42, 9. Cicer., c. 15, 9. Baebius, 44, 17, 5. — mult. a. a., es sind 5 Jahre, c. 15, 9. — Terent. u. Manlius kommen nur hier vor, eben so viell. der Name Tuscivicanus.

5-7. moniti, häufiger decernitur, 24, 10, 1; 32, 8, 1; 43, 4, 2 u. a.; iubere, 8, 20, 3; 37, 1, 7; censuerunt, 30, 1, 2; placuit, 43, 12, 1; senatuscons. est factum, 26, 8, 9; 41, 6, 1; 42, 31, 1, vgl. auch 29, 20, 9: cum tribunis pl. actum est; 28, 45, 9; Becker 2, 2, 116. — succedere d. - in Gall., 24, 12, 6: Luceriam Graccho succedere. — qui erat, erklärender Zusatz Ls'. legat., 44, 19, 5. — quamq. - mitterent., eins der wenigen Beispiele, wo L. den Conjunctiv mit quamquam verbindet, da der Satz nicht wohl als Gedanke der Senatoren gefasst werden kann, s. zu 36, 34, 6. -gravitas, Ernst, feierliche Würde, steht hier statt severitas der clementia, c. 4, 7, gegenüber. — in sen. q., wie 37, 55. — agit. s. summae c., 40, 29, 11: lectis rerum summis, da die Hs. agitalte sunt summa hat, kann auchagitatas. summa c. vermuth. werden, s. 7, 21, 8: tarda nominum, zu 36, 27, 5; 8, 26, 3: summa urbis, vgl. Polyb. 22, 7: περί τῶν δλων αὐτοὶ διέλαβον — δόντες δὲ τοὺς τύπους τούτους ὑπὲρ τῆς ὅλης διοιχήσεως ἐξέπεμπον τοὺς δέχα. — inchoata, der Abschluss erfolgt c. 29, 3 durch den Feldherra und die Commissare.

18. 1-2. liberos, Macedonien soll nicht in eine Provinz verwandelt, nicht von röm. Magistraten verwaltet werden, sondern seine Verfassung und Gesetze, aber natürlich nicht das Recht über Krieg und Frieden, überhaupt keine Selbständigkeit haben. Für diese Anordnung hatte Cato gesprochen, s. Spartian. I. 1.: quare (Hadrianus) omnia trans Euphratem ac Tigrim reliquit, exemplo, ut dicebat, Catonis, qui Macedonas liberos pronuntiavit, quia teneri non poterant, viell hat auch Aemilius selbst zu derselben gerathen, Diod. 31, 13 in., vgl. Mommsen

Omnium primum liberos esse placebat Macedonas atque Illyrios, ut omnibus gentibus appareret, arma populi Romani non liberis servitutem, sed contra servientibus libertatem adferre, ut et, in libertate gentes quae essent, tutam eam sibi perpetuaque sub tutela esse, et, quae sub regibus viverent, et in praesens tempus mitiores eos iustioresque respectu populi Romani habere se crederent et, si quando bellum cum populo Romano regibus fuisset suis, exitum eius victoriam Romanis adlaturum, sibi libertatem.

3 metalli quoque Macedonici, quod ingens vectigal erat, locationes

1, 780; Hertzberg 198f. — sed contra, mehrfach bei Cicero, s. Acad. 1, 10, 35; de or. 3, 24, 93 u. a. servient., im Folg. qui sub regibus viverent. - gentes quae, c. 13, 2. perpetuaq, ist nicht sicher, da die Hs. perpetuamque hat; auch ist die libertas, welche einer perpetua tutela bedarf, eine sehr prekare, anders 34, 9, 10; früher wurde perpetuamque sub tutela populi Romani gelesen, worauf der entsprechende Gedanke respectu p. R. führt, die Wiederholung von populi R. wäre ebenso wenig anstössig als im Folg. populo R. nach populi R., s. 43, 11, 3. — fuisset, eingetreten sein würde, vgl. 42, 31, 6; 45, 44, 10. 3. metall. q. M. etc., durch die Anknüpfung mit quoque wird das Folg. mit liberos esse § 1 parallel gestellt und die Aufhebung der Einrichtung als eine Wohlthat für das Volk bezeichnet: den Zusatz Macedonici sollte man, da von Macedon. überhaupt die Rede ist, nicht erwarten. - locat. praediorumq., nach d. hds. Lesart locationesque praediorum müsste auch metalli nicht ohne grosse Härte von locationes abhängig gemacht, s. zu c. 3, 6; Nägelsb. § 167, 4, oder eine Attraction von vectigal angenommen werden, wie c. 44, 9: omnium, qui in Macedonia imperatores fuerant; vgl. 31, 22, 6: nam et terrestres ab Corintho, quae per Megara incursiones fieri solitae erant, non fiebant, zu 27, 42, 10; 40,

31, 9; 8, 7, 9; vectigal, die Ein-

nahme, mit der zugleich die Art dieselbe zu gewinnen: Bearbeitung durch Frohndienste, oder Verpachtung usw. aufgehoben wird; zur Sache vgl. c. 29, 11; nach Cassiodor sind 10 Jahre später 596 a. u. die Bergwerke in Maced. wieder eingerichtet worden, s. Mommsen 1, 780. - praedior. rust., s. c. 15, 2, der Zusammenhang, s. quoque, deutet an, dass, so wie metallum ein Regal war, so auch die praedia rustica, von denen hier die Rede ist, dem König gehört haben, die Domäne desselben gewesen sind, welche dem Sieger zufiel, so dass er über dieselbe verfügen konnte; dieses geht auch aus den Worten Cic. leg. agr. 2, 19, 50: agros regios - in Macedonia, qui regis Philippi sive Persae fuerunt, qui item a censoribus locati sunt hervor, welche zugleich zeigen, dass später (wol nach der Verwandlung Macedoniens in eine Provinz, Polyb. 37, 4 extr.) die Verpachtuug derselben an *publicani* eingeführt war; wie bis dahin die Ländereien benutzt worden sind, ist nicht bekannt. Die Bestimmung über die praedia rustica ist c. 29, 10 nicht erwähnt, sei es, dass L. sie bei Polyb., dem er dort folgt, nicht gefunden oder übergangen, oder der Annalist, aus dem er an u. Stelle die Notiz nimmt, die Sache nicht klar dargestellt hatte; oder dass die 10 Commissare die Bestimmung nicht zweckmässig fanden. Da L. an beiden Stellen verschiedene Ouellen be<u> व्याप्त स्थापन्यः । १</u>

praediorumque rusticorum tolli placebat: nam neque sine publi- 4 cano exerceri posse, et, ubi publicanus esset, ibi aut ius publicum vanum aut libertatem sociis nullam esse. ne ipsos quidem 5 Macedonas [idem] exercere posse; ubi in medio praeda administrantibus esset, ibi numquam causas seditionum et certaminis

nutzt hat, so kann aus der zweiten für die erste nichts mit Sicherheit gefolgert werden, und es ist daher zweifelhaft, ob mit Madvig locationes praeter praediorum etc. zu lesen sei, besonders da metallum in der Bedeutung: Bergwerksbezirk, die es sonst wol nicht hat, genommen werden, praedia die zwischen den einzelnen metalla liegenden Ländereien bezeichnen soll. Die Motivirung der einzelnen Theile des Senatsbeschlusses, hier ubi - defore, § 1 ut omnibus – adlaturam, s. Eutrop. 4, 4, sind schwerlich dem Senatsbeschlusse selbst, sondern Reden, durch welche dieser begründet wurde, entnommen, viell. der Rede Catos, mit dessen Ansicht über die Publicanen, s. 32, 27, 4; 39, 44, 7 f., das hier Gesagte übereinstimmt, während der Senat sonst geneigt ist sich der Publicanen anzunehmen, s. 39, 44; vgl. 43, 16.

4. nam etc., wenn die locationes. nicht aufgehoben würden, so müsste die Ausbeutung der metalla u. praedia entweder Publicanen oder den Macedoniern überlassen werden; beides aber sei gefährlich, denn die mublicani usw. — aut - aut, wenn dieses richtig ist, so werden zwei sich ausschliessende Verhältnisse vorausgesetzt: die publicani liessen entweder (bei milder, nachlässiger Betreibung) die Gerechtsame des Staates zu Grunde gehen, oder gefährdeten (bei gewinnsüchtiger Ausbeutung) die Freiheit der Bundesgenossen; doch ist die Erklärung unsieher, da das verschiedene Verfahren der publicani nicht angedeutet ist, s. Marq. 3, 1, 291. Nitzsch d. Gracch. 170 u. Lange 2, 264 fassen die Stelle, als ob es hiesse et ius -

et libert., wie Duker vermuthete, wodurch die Erklärung allerdings sehr einfach wird. - publicanus u. publicano ist collectiv gebraucht, sie pachteten sowol die Bergwerke als die Ländereien, Marq. 3, 2, 217 ff. ius public., aus dem weiten Umfang, den dieser Begriff hat, s. 3, 34, 6; Ulpian Dig. 1, 1, 1, 2: publicum ius est, quod ad statum rei Romanae spectat – sunt enim quaedam publice utilia quaedam privatim etc., ist hier die Seite zu denken, welche sich auf die Besitzungen des Staates, die Rechte, die er an denselben hat, bezieht, s. 4, 8, 2: publicorum ius locorum; Cic. or. 1, 16, 201. libertat., die von den Römern den socii verliehenen Rechte; die socii können dieselhen nicht brauchen, sich nicht frei bewegen. nullam, c. 1, 4; 28, 17, 8. — ne - quid., aber auch nicht; der nächste und wichtigste Grund ist im Folg. ubi – defore angegeben, vgl. Diod. 31, 13: κατέλυσαν δε και τας έκ των μετάλλων ἀργύρου καὶ χρυσοῦ προσόδους διάτε τὸ τῶν ἐνοιχούντων άνεπηρέαστον, καὶ ὅπως μή τινες μετά τοῦτα νεωτερίζοιεν διά τών χρημάτων άνακτώμενοι την Μακεδόνων ἀρχήν. — idem scheint aus quidem wiederholt; zu exercere: die Verwaltung und Betreibung, Cic. de imp. Pomp. 6, 16, kann wie zu exerceri § 4 gedacht werden metalla u. praedia, was in metalli – praedior. liegt, vgl. c. 15, 4; Andere verwandeln idem in id. - in medio, eigentlich zwischen zwei Parteien, 2, 57, 3, dann allen zugänglich, frei daliegend: sie würden dadurch, dass sie das, was auch Anderen nützlich sein sollte, als Beute an sich rissen, Aufstand und Streit veranlassen.

6 defore. commune concilium gentis esse \* \* ne inprobus vulgi adsentator aliquando libertatem salubri moderatione datam ad li-

7 centiam pestilentem traheret. in quattuor regiones describi Macedoniam, ut suum quaeque concilium haberet, placuit, et dimidium tributi, quam quod regibus ferre soliti erant, populo Ro-

8 mano pendere. similia his et in Illyricum mandata. cetera ipsis imperatoribus legatisque relicta, in quibus praesens tractatio rerum certiora subiectura erat consilia.

19 Inter multas regum gentiumque et populorum legationes Attalus, frater regis Eumenis, maxime convertit in se omnium

6-8. concil.gent., eine Versammlung, die entweder von Abgeordneten aus allen Theilen Macedoniens beschickt wird (so dass sie auch consilium, wie d. Hs. hat, s. c. 32, 2: senatores etc., genannt werden könnte), oder die von allen Bewohnern des Landes, welche dazu die Mittel haben, besucht werden kann, wie die Comitien in Rom, die concilia der Latiner, Achäer, Actoler u. a., Marq. 3, 1, 267; 115. Dass der Gedanke negativ sein muss, zeigt das Folg., aber es ist zweifelhaft, wie derselbe ausgedrückt war, da die Hs. gentis esset inprobum uulgi ad senator hat; wahrscheinlich ist die Negation und das regierende Verbum (noluerunt oder ein ähnliches) ausgefallen, da es sehr hart wäre conc. esse von placebat § 3 od. dem folg. placuit abhängig zu machen; Madvig vorm. g. esse inprobatum, ne volgi, allein schwerlich findet sich inprobare so mit dem acc. c. inf. und von etwas, was noch nicht vorhanden ist, gebraucht. Früher, als die hds. Lesart noch nicht bekannt war, wurde gentis ne od. nullum esset, ne inprobum volgus a senatu aliquando etc. gelesen, aber aliquando schon als nicht richtig erkannt - inprobus etc., 39, 27, 8: adsentatores regios, 45, 23, 8: inprobos cives - qui adsentando multitudini grassarentur. — salubri mod., 34, 49, 8: temperatam eam (libertatem) salubrem esse. Ueber

die Begründung gilt das zu § 4: nam etc. Gesagte, dagegen war das Folg. im Senatsbeschlusse wol genauer auseinander gesetzt, s. § 8: cetera; c. 29; 37, 56. — in quatt. etc. erscheint auch ohne sed als Gegensatz zu commune. — dimid. quam q., 35, 1, 2: dimidium militum, quam quod acceperat; anders c. 29, 4; 11. — soliti er., bisher immer. Der Wechsel der Construct.: describi – pendere wie c. 16, 1. - in Illyr., auch über dieses scheint Cato gesprochen zu haben, s. Gell. 11, 3, 2; zur Construct. s. c. 17, 1; 4, 52, 7: in legationes; 26, 18, 4: in Hispaniam. - cetera, die Vertheilung in die verschiedenen Districte u. A. war schwerlich den Commissaren allein überlassen, sondern im Allgemeinen schon im Senate die Abgrenzung bestimmt. - praesens, an Ort und Stelle, s. 24, 2, 6. — subiect., an die Hand geben, 1, 59, 11. — Von c. 12, 9-18 ist L. den Annalisten gefolgt, von c. 19 an meist Polybius.

19. Attalus in Rom. Polyb. 30,

1 ff.; Diod. Sic. 31, 10.

1-4. Inter m., c. 17, 6. reg. gent. e. pop., Monarchien und freien Völkern, ganzen Volksstämmen und einzelnen Staaten, s. c. 22, 8, vgl. c. 31, 3; 42, 30, 1: regibus – liberis gentibus populisque, zu 4, 49, 3; 26, 27, 12. — convert. etc., die Sache ist schon 44, 13, 13 vorbereitet, vgl. dagegen 42, 5, 5; ib. 26, 8. —

oculos animosque. exceptus enim est ab iis, qui simul eo bello 2 militaverant, haut paulo benignius, quam si ipse rex Eumenes venisset. adduxerant eum duae in speciem honestae res, una 3 gratulatio, conveniens in ea victoria, quam ipse adiuvisset, altera querimonia Gallici tumultus acceptaeque cladis, qua regnum in dubium adductum esset. suberat et secreta spes honorum prae-4 miorumque ab senatu, quae vix salva pietate ei contingere poterant. erant enim quidam Romanorum quoque non boni auctores, qui spe cupiditatem eius elicerent: eam opinionem de Attalo et 5 Eumene Romae esse, tamquam de altero Romanis certo amico, altero nec Romanis nec Persei fido socio. itaque vix statui posse, 6 utrum, quae pro se, an, quae contra fratrem petiturus esset,

simul durch eo bello, s. c. 10, 7; 44, 22, 7 u.o., vgl. c. 22, 9 in hoc b., von militav. getrennt. - haut paulo steigernd, wie haut sane, 21, 32, 10; 9, 19, 7. — ipse r. Eum. ist nach § 5 nicht passend angeführt. — duae etc., s. c. 13, 14. in spec., 42, 14, 5. gratulat. etc., Pol. 1. l.: ἔχων μὲν πρόφασιν, εί και μὴ τὸ κατὰ τοὺς Γαλάτας έγεγόνει σύμπτωμα περί την βασιλείαν, όμως έλθειν είς την 'Ρώμην ενεκεν τοῦ συγχαρῆναι τῆ συγκλήτω καὶ τυχείν τινος ξπισημασίας διὰ τὸ συμπεπολεμηκέναι. — quam adi., c.13,3, der Conj. wegen ea, obgleich wir sagen: bei einem, nicht: einem solchen S.; in adduct. esset ist derselbe durch *querimonia* veraulasst: um zu klagen – durch den wäre; im Folg. ist quae - poterant Ls' Urtheil. querim. tum. - cladis, 8, 1, 1: cum querimoniis acceptae cladis, vgl. 44, 38, 3: dilatae pugnae ratio. — tumult., zu 21, 16, 4. — suberat etc., nach L. ist er also schon mit ehrgeizigen Plänen nach Rom gekommen; dagegen Polyb .: γιγνομένης της απαντήσεως υπέρ την προσδοκίαν μετέωρος έγενήθη ταις έλπίσιν, ούχ είδως την άληθινήν αλτίαν τῆς ἀποδοχῆς, die feindliche Stimmung gegen Eumenes. — praemior. ab sen., von dem S. zu erhaltende, s. zu 27, 5, 6; 32, 23, 9: metu poenae a Romanis. — quidam R., P.: ἔνιοι τῶν ἔπιφανῶν ἀνδρῶν λαμβάνοντες εἰς τὰς χεῖρας τὸν Ἅτιαλον παρεκάλουν –
περὶ αὐτοῦ ποιεῖσθαιτοὺς λόγους:
βούλεσθαι γὰρ αὐτῷ τῆν σύγκλητον συγκατασκευάζειν ἰ διαν ἀρ χὴν διὰ τὴν ἀλλοτριότητα τὴν πρὸς τὸν ἀδελφόν; diesen einfachen Gedanken hat L. im Folg.
rhetorisirend ausgemalt; über die 
Motive der Römer s. Mommsen 1,
782 f.; Hertzberg 202. — quoque in 
Bezug auf andere Rathgeber oder 
seine eigenen Pläne.

5-6. tamquam de etc.: eine solche Meinung, wie man sie zu hegen pflegt von usw., s. c. 1, 4, folgt auf eam ähnlich wie auf sic = sic existimare-tamquam - esset; doch ist die Verbindung und die Verkürzung des Satzes tamquam de etc. ungewöhnlich; ebenso die Nachstellung der Präposit. st. de altero tamquam, nur ähnlich ist 7, 30, 23: ut aut de vestris - amicis aut nusquam ullis futuris - consulite; 41, 11, 5: inter simul complorationem, vgl. zu 35, 32, 7; die Präpos. wird bei jener Stellung leichter auch aufdas zweite Glied bezogen; anders Plin. Ep. 5, 6, 31: diaetae duae, quarum in altera – altera, vgl. Cic. Off. 1, 31, 112: alia in causa M. Cato fuit, alia ceteri, s. zu 40, 5, 11; 39, 34, 2. — pro se - contra fr., obgleich Beides wesentlich zusammenfallen, ab senatu magis inpetrabilia forent: adeo universos omnia et huic tribuere et illi vero negare. eorum hominum, ut res docuit, Attalus erat, qui, quantum spes spopondisset, cuperent, ni unius amici prudens monitio velut frenos animo eius, gestienti secundis rebus, inposuisset. Stratius cum eo fuit medicus, ad id ipsum a non securo Eumene Romam missus, speculator rerum, quae a fratre agerentur, monitorque fidus, si decedi fide vidisset. is ad occupatas iam aures sollicitatumque iam animum cum venisset, adgressus tempestivis sermonibus rem prope prolapsam restituit,

dasselbe sein kann, so ist es doch, weil die Personen einander gegenübergestellt werden, als sich ausschliessend dargestellt. contra bei petere wie 9, 18, 6 bei favere, gewöhnlich bei äusseren Thätigkeiten. — ab sen.- inpetrab., wie inpetrare construirt, vgl. 42, 29, 3; 25, 29, univers. onn., absichtlich zusammengestellt. - forent hier = futura essent, nicht, wie gewöhnlich, = essent. - et - vero eine seltsame Verbindung, in der das correspondirende Glied zugleich versichert, bekräftigt wird wie in καλ μήν, ähnlich Plaut, Mil. gl. 4, 4, 13: et - et ille autem; es wird iure od. merito st. vero verm. — tribuere negare schliesst das Wollen, die Geneigtheit ein, s. 40, 46, 15; 4, 53, 6: facere u. a.

7-8. corum h. er.: gehörte zu der Classe von Menschen, doch ist durch den partitiv. Genit. zugleich die Eigenschaft bezeichnet: war ein solcher Mensch, 23, 31, 11: quorum hominum essent, etwas anders 22, 51, 11: alterius consulis prope to-tus exercitus fuit; Hor. Sat. 1, 9, 41: paucorum hominum (est Maecenas); vgl. c. 15, 2; Polyb. fährt fort: έφ οίς (das § 4 Erwähnte) συνέβαινε τον Αιταλον επί πολύ μετεωρίζεσθαι etc., L. giebt eine psychologische Erklärung. — spes spop., wie fortuna spondet: die Hoffnung gab ihm die Gewähr für das, was er wünschte, versprach ihm, was er wünschte, 3, 59, 3: spondet - perpetua cura. - ni, s. 32, 31, 2; 1,

22, 6; das Bedingte: und er hätte seinen Wünschen gemäss gehandelt, ist aus dem Zusammenhang zu nehmen, Pol. spricht es bestimmt aus: τέλος δὲ πρὸς ἐνίους τῶν ἀξιολόγων ανδρών συνέθετο και παρελθών είς την σύγκλητον ποιήσεσθαι τοῦς περί τούτων λόγους, näml. dass ihm ein Theil des pergamenischen als selbständiges Reich gegeben werde. Bei L. ist das Eingreifen des Stratius unvermittelt, wol absichtlich, um zu überraschen, erst § 9 wird seine Ankunft gemeldet. - frenos, vgl. 34, 2, 13.: date frenos. — gestienti, s. 6, 36, 1: gestientes otio. — a non sec. Eum., das Adjectiv vertritt hier einen Nebensatz, der den Grund angiebt: quod non securus erat, vgl. 1,46,6; Pol.: ὀττευσάμενος ὁ βασιλεὺς τὸ μέλλον επιπέμπει Στράτιον τον *ὶατρὸν εὶς τὴν Ῥώμην etc. — spe*culat. - monit., die Andeutung der Bestimmung ist durch die Apposit. und die Form der Substantive gegeben, 1, 56, 8; Polyb.: ἐντειλάμενος πάσαν είσενέγχασθαι μηχανήν πρός τὸ μη κατακολουθήσαι τὸν Άτταλον τοῖς βουλομένοις λυμήνασθαι την βασιλείαν αὐτῶν.

9-11. occupat., 26, 2, 7: aliud certamen occupaverat animos; 27, 3, 8. — iam an., viell. ist iam aus dem Vorhergeh. wiederholt. — adgressus t. s., Pol. ό δὲ – λαβών εἰς τὰς χεῖρας τὸν Αταλον πολλοὺς μὲν καὶ ποικίλους διέθετο λόγους (καὶ ἦν ὁ ἄνθρωπος ἔγων τι νουνεχές καὶ πιστικόν, fidus) μόγις δὲ

aliis alia regna crevisse rebus dicendo; regnum eorum novum, 10 nullis vetustis fundatum opibus, fraterna stare concordia, quod unus nomen regium et praecipuum capitis insigne gerat, omnes fratres regnent. Attalum vero, qui aetate proximus sit, quis non 11 pro rege habeat? neque eo solum, quia tantas praesentes eius opes cernat, sed quod haud ambiguum prope diem regnaturum eum infirmitate aetateque Eumenis sit, nullam stirpem liberum habentis — necdum enim agnoverat eum, qui postea regnavit —. quid adtinere vim adferre rei sua sponte ad eum mox ven-12 turae? accessisse etiam novam tempestatem regno tumultus Gal-

καθίκετο τῆς προθέσεως καὶ μετεχάλεσε τὸν Άτιαλον ἀπὸ τῆς ἀλόγου φοράς. — prolaps., die schon in's Sinken gekommen war, s. 5, 21, 16. — novum - concord., vgl. 33, 21, 2; von L. zugesetzt. concord., s. 40, 8, 14. — quod un. etc. P.; 3 eis ύπὸτὴν ὄψιν ὅτι κατὰ μὲν τὸ παρον συμβασιλεύει τάδελφῷ τούτῳ διαφέρων έχείνου τῷ μὴ διάδημα περιτίθεσθαι μηδέ χρηματίζειν βασιλεύς, την δε λοιπήν έσην - ξχων ξξουσίαν. — praecip. c.
 ins., § 16 diadema. — eo - quia quod, s. 39, 41, 2; 5, 41, 4; 34, 23, 8f.; eo - quia 2, 7, 4; 7, 3, 7 u. a. - quis - habeat, weil es nicht als etwas sich von selbst verstehendes dargestellt werden soll: quem - habere, wodurch Eumenes gar nicht als König erschiene, sondern als mildere Behauptung, Tac. Ann. 1, 19: cur - meditentur. - cernat ist noch auf den Einzelnen bezogen; dagegen c. 20, 2 mitteret auf die Gesammtheit, vgl. 32, 36, 8 u. ä. — infirm. aetat., äussere Gründe, s. 22, 11, 6; 2, 29, 9; 35, 38, 8 u.a., Pol.: εὶς δὲτὸ μέλλον ομολογουμένως χαταλείπεται διάδοχος τῆς ἀρχῆς, οὐ μαχράν ταύτης τῆς ελπίδος ὑπαρχούσης άτε τοῦ βασιλέως διὰ μὲν τὴν σωματικήν ασθένειαν αεί προσδοχοῖντος τὴν ἐχ τοῦ βίου μετάστασιν. — sit ist weit von ambiguum getrennt, doch fällt dieses wegen der Verbindung der Ablative mit *ambig* . weniger auf, s. 3,43,7. — necdum – regnav., Pol. fährt nach den vorher angef. Worten fort: διὰ δὲ τὴν άπαιδίαν. - οὐδέπω γὰρ άναδεδειγμένος ετύγχανε κατά φύσιν νίὸς ὢν αὐτῷ ὁ μετὰ ταῦτα διαδεξάμενος την ἀργήν; da es ἀπαιδία heisst und der später zur Regierung gekommene κατά ψύσιν υξός, d.h. der legitime Sohn genannt wird, so kann nur Attalus III, Philometor gemeint sein, der erst kurz vor dem Tode des Eumenes geboren wurde und 21 Jahre unter der Vormundschaft des a. u. St. erwähnten Attalus stand, Pol. 33, 16, Strabo 13, 4, 2 p. 624: ἀπέλιπεν (Εὐμένης) υίῷ την ἀρχην Αττάλφ, γεγονότι έχ Στρατονίκης τῆς Αριαράθου θυγατρός, s. L. 38, 39, 6; 42, 16, 8, ξπίτροπον κατέστησε τοῦ παιδὸς νέου τελέως όντος - τὸν ἀδελφὸν "Ατταλον; L. dagegen, wahrscheinlich durch ἀναδεδειγμένος, was hier nicht: anerkennen als Sohn (agnoverat), sondern natus od. sublatus erat bedeutet, und durch άπαιδία irre geführt, hat, die Worte χατὰ φύσιν übersehend, an den illegitimen Sohn des Eumenes Aristonicus, s. Periocha 59, welcher nach dem Tode Attalus III. sich der Herrschaft bemächtigte und mit Rom Krieg führte, s. Mommsen 2, 51 ff., gedacht. — quid adtin., 37, 15, 2; 6, 23, 7 u. a., anders 10, 13, 10: quid adtineret rogitans. - vim adf. rei, 38, 20, 8: insuperabilibus vim adferre, häufiger von Personen. sua sp., von Sachen, 44, 25, 5. 12-14. accessisse - regno, s. 3,

> ار دو ويو او او دو او

13 lici, cui vix consensu et concordia regum resisti queat: si vero ad externum bellum domestica seditio adiciatur, sisti non posse; nec aliud eum quam, ne frater in regno moriatur, sibi ipsi spem 14 propinquam regni erepturum. si utraque gloriosa res esset, et servasse fratri regnum et eripuisse, servati tamen regni, quae iuncta pietati sit, potiorem laudem fuisse. sed enimvero cum detestabilis altera res et proxima parricidio sit, quid ad deliberationem dubii superesse? utrum enim partem regni petiturum esse, an totum erepturum? si partem, ambo infirmos distractis viribus et omnibus iniuriis probrisque obnoxios fore; si totum.

29, 7: clades accessit Sabinis; 40, 39, 9 u. a.; Pol.: το δε συνέχον, θαυμάζειν έφη πόσα βλάπτειτοὺς ένεστώτας χαιρούς. μεγάλην γάρ είναι πασι τοις θεοίς χάριν, εί συμπτεύσαντες καὶ μια γνώμη χρώμενοι δύναιντο τὸν ἀπὸ Γαλατών πόβον απώσασθαι; die Gallier waren kurz vorher, viell. nicht ohne Vorwissen der Römer, in das Reich des Eumenes eingefallen, s. c. 20, 1; Mommsen 2, 50. - resisti - sisti ist wol absichtlich zusammengestellt, s. 4, 12, 6. — si vero etc. Pol.: εὶ δὲ νῦν εἰς - διαφουάν ήξει πρός τον άδελφόν, πρόδηλον είναι διότι καταστρέψει την βασιλείαν, και στερήσει μέν αὐτὸν καὶ τῆς παρούσης ἐξουσίας και της είς το μέλλον ελπίδος, στερήσει δε και τους άδελφους της αρχης etc.; statt den letzten Gedanken, mit dem Polyb. die Ansprache schliesst, anzufügen, hat L. den ersten weitläuftig, rhetorisirend ausgeführt. - nec aliud eum, dazu müsste, da ne nicht wohl von erepturum abhängig gemacht werden kann, ein allgemeiner Begriff: effecturum gedacht werden, s. c. 22, 4; 2, 32, 8; 24, 36, 7; 44, 32, 1; Gron. verm. fratri, quam ne. - servasse - erip., der inf. praet. wie bei decuit 30, 44, 7; erit melius 3, 41, 3 u. ä.; dagegen ist fuisse ungewöhnlich; man würde eher esse erwarten, nur im Anschluss an servasse - erip. scheint auch fuisse gesagt, und das

vorzüglichere Lob als ein unter der angegebenen Bedingung vollendetes, nicht als überhaupt stattfindend bezeichnet zu sein, vgl. 3, 50, 6; 28, 34, 8. — sed enimv., wie 4, 4, 1: at enimvero, nur nicht als Einwurf, sondern einfach als Gegensatz. — quid – dub., wie quid reliqui u. ä.; ad deliber., für die, als Gegenstand usw.; vgl. 30, 12, 20.

15-17. utrum - esse - erept.der inf., obgleich die Rede an Attalus gerichtet ist, weil die Gewissheit bezeichnet werden soll, dass er Eins von Beiden thun müsse, aber, wie das Folg. ausführt, weder das Eine noch das Andere geschehen dürfe; in einer wirklichen indirecten Frage utrum – esset würde der Redner fragen, welches von Beiden der Angeredete thun wolle; was in den Zusammenhang nicht passt, s. zu 7. 4, 6; 4, 43, 10; 6, 39, 10. — distr. virib., c. 9, 7, gehört sowol zu infirmos als zu obnoxios. — omnibus. jeder Art und von jedem beliebigen Feinde, den Galliern, Bithyniern, Römern; schwerlich hat L. blos an die letzteren gedacht, so dass d. hds. pro in populi R. geändert werden könnte. Im Folg, fehlt nach *infirmi*tate das Prädicat, visurum od. vivere oder esse passurum oder ein ähnlicher Begriff. Die Frage ist zweigliedrig, aber die erste hat zwei dem gemeinschaftlichen Prädicate untergeordnete Theile, dem Prädicate der ersten Frage wird die zweite an - privatumne erge maiorem fratrem an exulem illa aetate, illa corporis infirmitate \* an ad ultimum mori iussurum? egregium enim, 16 ut fabulis traditus impiorum fratrum eventus taceatur, Persei exitum videri, qui ex fraterna caede raptum diadema in templo Samothracum, velut praesentibus dis exigentibus poenas, ad pedes victoris hostis prostratus posuerit. eos ipsos, qui, non illi 17 amici, sed Eumeni infesti, stimulent eum, pietatem constantiamque laudaturos, si fidem ad ultimum fratri praestitisset. Haec 20 plus valuere in Attali animo, itaque introductus in senatum. gratulatus victoriam est et sua merita eo bello fratrisque, si qua erant, et Gallorum defectionem, quae nuper ingenti motu facta erat, exposuit; petiit, ut legatos mitteret ad eos, quorum aucto- 2 ritate ab armis avocarentur. his pro regni utilitate editis mandatis Aenum sibi et Maroneam petiit. ita destituta eorum spe, 3 qui fratre accusato partitionem regni petiturum crediderant, curiam excessit. [ut] raro alias quisquam rex aut privatus tanto

mori i. entgegengestellt; die Begriffe privatum - exulem - mori einClimax. - ergo nach dem untergeordneten si ist ungewöhnlich, aber wol gewählt, weil der Schluss zu Grunde liegt: du kannst einen Theil des Reiches oder das ganze Reich begehren; das ganze Reich kannst du nicht erlangen ohne deinen Bruder zu verdrängen, also musst du ihn entweder usw. — illa - illa, s. 9, 17, 13 u. a. — ad ult., zuletzt, am Ende, s. 5, 10, 8, dagegen § 17: bis ans Ende, 38, 24, 11 u. a. — ut taceat., so dass usw., ohne zu erwähnen, oder: um nicht zu erwähnen. — fabul., durch, vermittelst der Tragödie; es sind die Söhne des Oedipus gemeint, vgl. 40, 8, 11; 5, 21, 8.— fraterna c., 1, 48, 7: caedis paternae, s. § 10; c. 10, 11. - raptum mit ex: gleichsam wie die Beute aus einem Kampfe; stärker als ex fratre caeso, Tac. H. 2, 43: signa ex hostibus rapuit. Uebrigens passt das Beispiel nicht zu der Darstellung 40, 15, 4, wo Perseus wenigstens als der rechtmässige Erbe bezeichnet wird. — praes. dis, s. zu c. 6, 10: accusans. — exigent., s. 25, 31, 4. — illi Dativ, in orat. recta:

tibi. — laudatur., s. c. 20, 3. **20.** 1-3. in animo, 9, 34, 11: unus - in quo hoc valeat; 30, 12, 12 u. a. — gratul., § 7; c. 13, 17. frat. si q. er., von L. zugesetzt in Bezug auf das 42, 26, 7 Erwähnte. Pol. sagt nur: περί τῆς καθ' αὐτὸν εύνοίας καὶ προθυμίας, ἣν παρέσχετο κατά τὸν πρὸς Περσέα πόλεμον ἀπελογίσατο. — Gallor. defect., wenn die Worte genau zu nehmen sind, so wird ein Abhängigkeitsverhältniss der Gallier von Pergamum vorausgesetzt, während es 38, 40, 1 heisst: leges, quibus pacem cum Eumene servarent, bei Pol. c. 3: πέμψαι πρεσβευτάς τοὺς παρακαθέξοντας την των Γαλατων απόνοιαν και πάλιν είς την εξ άρχης αὐτοὺς ἀποκαταστήσοντας διάθεσιν παρεκάλεσε (Άτταlos); dass sie autonom werden, berichtet er 31, 2. — defect. – facta stärker als deficere, s. 2, 7, 7; 32, 26, 7. — expos. petiit, 43, 1, 10. ab arm., sie haben den Krieg begonnen, Diod. 31, 20f. — Aenum. e. M., s. 43, 7, 10. — sibi, er spricht im Namen des Königs. — curiam exc., s. 23, 1, 3. - raro al., 3, 69, 1; 41, 12, 10. — tanto müsste sich

favore tantoque omnium adsensu est auditus; omnibus honoribus muneribusque et praesens est cultus et proficiscentem prosecuti sunt.

Inter multas Asiae Graeciaeque legationes Rhodiorum ma-5 xime legati civitatem converterunt. nam cum primo in veste candida visi essent, quod et gratulantis decebat, et, si sordidam vestem habuissent, lugentium Persei casum praebere speciem 6 poterant, postquam consulti ab M. Iunio consule patres stantibus in comitio legatis, an locum, lautia senatumque darent, nul-7 lum hospitale ius in is esse servandum censuerunt, egressus e curia consul, cum Rhodii, gratulatum se de victoria purgatumque civitatis crimina dicentes, venisse petissent, ut senatus sibi dare-

auf ut beziehen, wie sonst auf quanto, vgl. tantum - quam 7, 15, 10; doch ist ut wahrscheinlich nach Gron. unächt. - est cult., 40, 57, 4: im Folg. ist der Wechsel des Subjectes zu beachten; Pol. rois είθισμένοις δώροις ετίμησεν αὐτον μεγαλομερώς. Dagegen hat L. den an diese Worte angeknüpften, mit dem c. 19, 17: illos ipsos etc. im Widerspruche stehenden Tadel: ἐπεὶ δε παραυτά τυχών τῶν φιλανθρώπων ώρμησεν έκ τῆς Ρώμης, ούθεν ποιήσας των προσδοχωμένων, διαψευσθεϊσα τών έλπίδων η σύγκλητος - την Αίνου και την Μαρώνειαν ήλευθέproger, wahrscheinlich um den Senat nicht in ungünstigem Lichte erscheinen zu lassen, durch destituta spe nur oberflächlich angedeutet.

20, 4-25. Gesandtschaft der Rhodier. Polyb. 30, 4ff.; Diod. Sic. 31, 5-9; Dio Cass. frg. 68, 2;

Gell. 6 (7), 3.

4-8. Inter m., Diod. c. 9: ἦκον εἰς Ῥώμην πάντοθεν οἱ πρεσβευταὶ συγχαρησόμενοι τοῖς γεγοτόσι κατορθώμασιν.— legati, Pol. erwähnt zwei Gesandtschaften und erzählt auch sonst Manches genauer; L. scheint die Stelle, viell. schon § 3 raro etc. einem Annalisten entlehnt zu haben. — convert., c. 19, 1; 42, 49, 2; 22, 51, 9. — nam cum

primo etc., die Periode ist durch die vielen verschiedenartigen Nebensätze cum - postq. - cum und die zweifache Wiederholung der Subjecte essent (Rhodii) - a consule consul - Rhodii schon überladen und deshalb wol nicht abgeschlossen, denn der Nachsatz zu cum - visi essent ist nicht das zu postquam etc. gehörende pronuntiat, sondern das nach dem das Vorhergeh. zusammenfassenden *his auditis* folg, prostraverunt se. — in veste c., c. 40, 6; 29,21, 12: in catenis; Periocha 103: in habitu mulieris; gewöhnlich hat L. cum oder ein Particip. — quod kann, da es vor et steht, auch zu et si - po-terant genommen werden, vgl. 37, 39, 13: sive quia - sive; der Uebergang in einen Hauptsatz bei et si, wie Cic. Fam. 13, 21, 2; Tac. H. 1, 9 u. a. ist weniger wahrscheinlich. — poterant, damals konnten, hätten - können. — an nach consulere, s. zu 31, 48, 6; 41, 2, 6. locum - senat., s. 42, 19, 6; 28, 39, 19. — in comitio, wahrscheinlich ist die auf dem Comitium neben der Curie stehende Graecostasis, von der die Gastfreunde der Römer auch den Spielen zusahen, gemeint, s. Mommsen Forsch. 347 f. — in iis, § 1; 42, 9, 1: qua ferocia animi usus erat in Liguribus u. a. — iis nach legat. stantibus, 44, 44, 8. — gratul. –

tur, pronuntiat, sociis et amicis et alia comiter atque hospitaliter 8 praestare Romanos et senatum dare consuesse; Rhodios non ita meritos eo bello, ut amicorum sociorumque numero habendisint: his auditis prostraverunt se omnes humi, consulemque et 9 cunctos, qui aderant, orantes, ne nova falsaque crimina plus obesse Rhodiis aecum censerent quam antiqua merita, quorum ipsi testes essent, extemplo veste sordida sumpta domos principum 10 cum precibus ac lacrimis circumibant orantes, ut prius cognoscerent causam quam condemnarent.

M'. Iuventius Thalna praetor, cuius inter cives et peregrinos 21 iurisdictio erat, populum adversus Rhodios incitabat, rogationemque promulgaverat, ut Rhodiis bellum indiceretur, et ex magi- 2 stratibus eius anni deligerent, qui ad id bellum cum classe mitteretur, se eum sperans futurum esse. huic actioni M. Antonius 3 et M. Pomponius tribuni plebis adversabantur. sed et praetor 4 novo maloque exemplo rem ingressus erat, quod non ante con-

purgat., beide Supina mit mehreren Bestimmungen, s. c. 44, 5; 3, 25, 6; 5, 36, 8 u. a. — sociis et am., das Erste ist nach c. 25, 9 nicht streng zu nehmen: die Verbindung hatte nur für die Kriegführung bestanden. Bei comiter a. hosp. ist zunächst an Gastfreundschaft zu denken, s. 42, 1, 10; 23, 33, 7; 29, 22, 2 u. a.; aber die Wiederholung der Worte im Folg. zeigt, dass auch politische Verbindung gemeint ist; Mommsen a. a. 0. 336 f.

9-10. prostrav. se h., c. 25, 1; 44, 19, 6; 42, 23, 10. — ipsi, die, welche an den Kriegen mit Philippus und Antiochus Theil genommen hatten. - testes, Gegensatz zu falsa, das jetzt ihnen Vorgeworfene beruhte nur auf Hörensagen, s. c. 10, 5. - quam ant. m., dazu ist nicht ohne Härte *prodesse* aus obesse zu nehmen, s. c. 24, 8; 31, 26, 13; 28, 27, 6; Cic. Fin. 2, 27, 88: uterque summo bono fruitur, id est voluptate. at enim hic etiam dolore (n. empfindet d. Sch.). - veste s., Pol. c. 4: εἰς τοιαύτην ἦλθον διάθεσιν, ώστε και φαιά λαβεῖν ίμάτια χαί παραχαλέῖν - τοὺς φίλους – μετα δακρύων μηδεν ανήκεστον βουλεύσασθαι περὶ αὐτῶν; aber erst nach dem c. 21, 1f. erwähnten Antrage, ebenso Diodor. — orantes, wie § 9.

21. 1-3. Iuvent., c. 16, 3. — indicer., nach dem Völkerrechte, durch die Fetialen; deliger., das Volk, nicht der Senat. ex magistr., Privatleute erhielten selten den Auftrag Krieg zu führen, wie 3, 2; 26, 18; Pompeius durch die lex Gabinia und Manilia; an u. St. sind überhaupt magistratus genannt, weil nach dem Sinn des Antragstellers nicht einer der Consuln, denen es zunächst zukam, sondern auch einer der Prätoren soll gewählt werden können. - actioni, dem Antrag und der Verhandlung über denselben, s. 2, 56, 4; 4, 51, 4. — Anton. - Pomp., Polyb. und Diod. nennen nur den ersteren, weil er in der Verhandlung mehr hervorgetreten war; L. scheint dieselbe, worauf besonders der Ton und Inhalt von § 4-8 hinweist, einem Annalisten entlehnt zu haben.

4. sed, weil eine abgesonderte Bemerkung eingeschoben werden soll: so verfuhren sie zwar, aber beide usw. — novo mal. ex., s. 39, 39, 6; 4, 13, 1; es wird durch diese Be-

sulto senatu, non consulibus certioribus factis de sua unius sententia rogationem ferret, vellent iuberentne Rhodiis bellum indici, cum antea semper prius senatus de bello consultus esset, deinde ex auctoritate patrum ad populum latum, et tribuni plebis, cum ita traditum esset, ne quis prius intercederet legi, quam privatis suadendi dissuadendique legem potestas facta esset, eoque persaepe evenisset, ut et, qui non professi essent se intercessuros, animadversis vitiis legis ex oratione dissuadentium intercederent, et, qui ad intercedendum venissent, desisterent, victi auctoritatibus suadentium legem. tum inter praetorem tribunosque omnia

merkung wie durch traditum esset § 6 nicht gesagt, dass ein Prätor um einen Gesetzvorschlag vor das Volk zu bringen, nach dem Gesetz 1) einen Senatsbeschluss einholen, 2) die Consuln davon in Kenntniss setzen müsse, ebenso wenig, dass die Tribunen vor der Verhandlung in einer Contio einem Vorschlag zu intercediren durch ein Gesetz verhindert gewesen seien, sondern nur, dass die Sitte, der usus verlangt habe, dass das Erwähnte geschehe, s. Jhering Geist des röm. Rechtes 2, 290; namentlich wurde wol nicht leicht ein Krieg, s. 4, 30, 15, ohne Senatsconsult beschlossen, Rubino 1, 292f.; Lange 2, 374, wenn es auch in anderen Fällen bisweilen geschah, dass ein Senatsbeschluss nicht eingeholt wurde, s. 21, 63, 3; 38, 36, 8; Mommsen Forschungen 1, 204; Marg. 2, 3, 6; 118; Schwegler 2, 167. - consulto sen., auch wenn die Consuln anwesend waren, stand es wol dem Prätor zu den Senat zu befragen, s. 42, 21, 8, obgleich es selten geschehen ist; Hofmann der Senat 96f. - consul. cert. f., 42, 38, 2. - quod ferret, nach der Ansicht der Bürger. - vell. iuber., 1, 46, 1; es ist nicht deutlich, ob Centuriat- oder Tributcomitien gemeint seien; da der Krieg sonst immer in Centuriatcom. beschlossen wird, sollte man an diese denken; indess kommt es sonst nicht leicht vor, dass der Prätor ausser für Criminalprozesse die Centurien

beruft, Mommsen a. a. O. 163 hält daher die hier erwähnten für Tributcomitien; s. 3, 72, 3; Marq. 2, 3, 7; Lange 2, 515.

6. et trib. pl. entspricht et praetor; auch dazu gehört, wenn die Lesart richtig und nicht die specielle Angabe, wie die Tribunen gefehlt haben, ausgefallen ist, die jedoch aus dem sogleich Folg. entnommen werden kann, novo mal. exemplo. - privatis, diese werden allein erwähnt wie c. 36, 1; 10; 3, 63, 8; 10, 7, 1, vgl. 34, 1, 4; dass auch Magistrate das Wort ergreifen durften, zeigt 43, 16, 8; 34, 1, 7; ib. 5, 1; Dion. Hal. 9, 44: Koivtios (Consul) – πρώτος αλτησάμενος τὸν λόγον, wonach auch diese von dem die Contio leitenden Tribun das Wort sich erbitten; Lange 2, 417. - vitiis, s. 3, 25, 4. - auctoritat., s. c. 36, 10. — tum inter etc. wiederholt das eben Gesagte für den vorliegenden Fall. Was nach intercedendo ausgesallen sei, lässt sich nicht bestimmen; es wird verm .: cum damnarent, imitabantur; hoc tamen intercessioni suae praetendebant. Nach adventum imperatoris ist ein Blatt in d. Hs. ausgefallen. L. hatte das Ende des Streites der Tribunen mit dem Prätor erzählt. dann das Auftreten des Rhodiers Astymedes; von dessen Rede noch der Anfang fehlt; Pol.: μετὰ δέτινας ημέρας είσαγαγόντος αὐτοὺς Αντωνίου τοῦ δημάρχου καὶ τὸν στρατηγόν τὸν παρακαλοῦντα πρὸς

intempestive agendi certamen erat: tribuni festinationem prae- 8 toris ante tempus intercedendo \* \* in adventum imperatoris \* \*.

\* \*, est. peccaverimusne adhuc dubium est; poenas, igno- 22 minias omnes iam patimur. antea, Carthaginiensibus victis, Philippo, Antiocho superatis, cum Romam venissemus, ex publico hospitio in curiam gratulatum vobis, patres conscripti, ex curia in Capitolium ad deos vestros dona ferentes \*; nunc ex sordido 2 deversorio, vix mercede recepti, ac prope hostium more extra urbem manere iussi, in hoc squalore venimus in curiam Romanam Rhodii, quos provinciis nuper Lycia atque Caria, quos praemiis atque honoribus amplissumis donastis. et Macedonas Illy- 3 riosque liberos esse, ut audimus, iubetis, cum servierint, ante-

τὸν πόλεμον κατασπάσαντος ἀπὸ τῶν ἐμβόλων (den rostra), ἐποιεῖτο τους λόγους πρώτον μέν Φιλόφρων (L. scheint die Rede nicht erwähnt zu haben), μετὰ δὲ τοῦτον Αστυμήδης; doch hat Polyb. die Rede selbst nicht aufgenommen, sondern beurtheilt eine den Inhalt derselben darstellende Vertheidigungsschrift als unpassend und nicht zeitgemäss. L. hat also die folgende Rede selbst entworfen oder sie bei seinem Gewährsmann, wenn auch in anderer Form, gefunden, die c. 25 erwähnte Rede Catos an einigen Stellen berücksichtigt.

**22.** 1-2. *peccaver*., da der Redner sich schon in der Argumentation bewegt und nachweist, dass die Römer inconsequent handeln würden, wenn sie die Rhodier strafen wollten, ehe noch fest stände, dass sie gefehlt haben, so muss mehr als der Eingang der Rede ausgefallen sein. — poen. ignom., s. § 6; 44, 22, 8, im Folg. werden, um die Grösse der Schmach zu zeigen, die früheren Ehren gegenüber gestellt. — Carthag., s. c. 25, 9. — cum veniss., wiederholte Handlungen, 2, 27, 8. - publ. hosp., es sind die oft genannten aedes liberae od. locus, gewöhnlich wol in der villa publica; 28, 39, 19; Mommsen Forschg. 344. — in Capit., c. 13, 17; 44, 14, 3 u. a. - ferentes, darnach oder an einer

anderen Stelle ist ibamus, od. deducebamur od. ein ähnliches Wort ausgefallen, schwerlich hat L. aus dem entfernten venimus § 2 einen solchen Begriff ergänzt wissen wollen. — deversor., 1, 51, 2; 44, 43, 2: devertit. - mercede, für Geld, Bezahlung. - hostium m., nicht: wie es Feinde machen, wie more maiorum u. ä., sondern: wie es bei Feinden geschieht, Curt. 5, 37, 19: agmen pecudum more - agebatur; ib. 3, 28, 17; Vell. Pat. 2, 119 in.: quem pecudum more trucidaverat: zur Sache s. 42, 36, 7. — Rhodii: wir, die Rh.; im Lat. wird, ausser wenn ein anderes Subject dem genannten entgegentritt, das Pronom. nicht leicht zugesetzt, vgl. 32, 21, 15; 44, 24, 7; 30, 30, 29; 7, 30, 6; 9; 23, 8, 9; 25, 29, 2 u. a. — Lyc. atq. Car., 38, 39, 13; L. hat vergessen, dass er, obgleich zu früh, schon 44, 15, 1 die Zurücknahme dieses Geschenkes berichtet hat. Ueber die Sache im Allgemeinen hatte auch Cato gesprochen, Gell. 6 (7), 3, 26: ea nunc derepente tanta beneficia ultro citroque, tantam amicitiam relinquemus? quod illos dicimus voluisse facere, id nos priores facere occupabimus etc.

3-8. et führt einen neuen Grund ein. - audimus bezeichnet oft eine in der Gegenwart überhaupt wiederholte oder geschehende Handlung,

4 quam vobiscum bellarent — nec cuiusquam fortunae invidemus, immo agnoscimus clementiam populi Romani —, Rhodios, qui nihil aliud quam quieverunt hoc bello, hostes ex sociis facturi 5 estis? certe eidem vos estis Romani, qui ideo felicia bella vestra esse, quia iusta sint, prae vobis fertis, nec tam exitu eòrum, quod vincatis, quam principiis, quod non sine causa suscipiatis, gloriamini. Messana in Sicilia oppugnata Carthaginienses, Athenae oppugnatae et Graecia in servitutem petita et adiutus Hannibal pecunia, auxiliis Philippum hostem fecerunt. Antiochus ipse ultro, ab Aetolis hostibus vestris accersitus, ex Asia classe in Graeciam traiecit; Demetriade et Chalcide et saltu Thermopylarum occus pato de possessione imperii vos deicere conatús est. cum Perseo socii vestri oppugnati, alii interfecti, alii eiecti reguli principesque gentium aut populorum causa belli vobis fuere. quem tandem titulum nostra calamitas habitura est, si perituri sumus?

wenn sie auch in dem Zeitpunkte, in dem sie erwähnt wird, vollendet ist, s. c. 23, 19: 21, 2; Cic. Brut. 84, 290; Fin. 4, 22, 61 u. a., c. 23, 9: audivi. - nec cuiusq. inv., 22, 59, 10; 38, 47, 5. — nihil a quam hier ndverbial: nur, 7, 17, 13; 2, 29, 4 usw., vgl. c. 19, 13. - certe eidem nach Madvig, das hds. certe quidem: ganz gewiss, s. Cic. Tusc. 1, 29, 70, würde etwa eine Wendung voraussetzen, wie: es ist kaum zu glauben, dass ihr so gegen uns verfahren werdet; ihr seid doch gewiss usw. - quod vinc. - quod suscip. sind den causalen Ablativen parallel gestellt und erklären dieselben; der etwas gesucht ausgedrückte und im Folg. weitläuftig wie an anderen Stellen, s. 31, 29, 6; ib. 31, 5 ff., ausgeführte Gedanke ist: ihr rühmt euch, nur gerechte Kriege anzufangen, nicht des Erfolges, vgl. 38, 48, 14; 21, 10, 8f. — iusta im röm. Sinne, s. 1, 22, 5; 30, 16, 9. — Messana, s. 28, 28, 6; das Beispiel ist nicht glücklich gewählt, Mommsen 1, 514ff.; Peter 1, 284. - Athenae - Hann., die vorgeblichen, 31, 1,10:ib. 7,6 ff. ausgeführten Gründe, s. Nissen 123; 275; Hertzberg 61f.

*— ipse* neben *ultro* kann wegen *ac*cersitus nicht bedeuten: aus eigenem Antriebe, sondern wol: er selbst in eigener Person erschien als der Angreifende, begann einen Offensivkrieg, s. 21, 1, 3; 23, 38, 6. — accers., 35, 12; 18. — Demetriad., vgl. dagegen 35, 34, 12; Chalc., 35, 51, 6; saltu Therm., 36, 16. — de possess. imp., s. 5, 47, 10, über die Herrschaft überhaupt, die Weltherrschaft, 22, 58, 3; nicht blos in Griechenland, obgleich dieses theils von früherer Zeit her, theils, soweit es Philippus beherrscht hatte, für frei erklärt, in der That der Herrschaft der Römer unterworfen war, s. 37, 54, 25. — conatus, dazu ist est zu denken, oder nach Madvig zuzusetzen. - cum Perseo ist durch die Einschiebung der mehrfach berührten Anklagen, s. 42, 13; 40; Hertzberg 180 ff., weit von belli, womit es zunächst in Verbindung steht, getrennt, aber des Gegensatzes wegen an die Spitze gestellt.

8-14. titulo, 42, 52, 15: gegen uns könnt ihr ein tustum bellum, § 5, nicht führen, da keine Verschuldung von unserer Seite vorliegt. — habit. est, soll haben nach euerer Bestim-

nondum segrego civitatis causam a Polyarato et Dinone, civibus nostris, et iis, quos, ut traderemus vobis, adduximus. si omnes Rhodii aeque noxii essemus, quod nostrum in hoc bello crimen esset? Persei partibus favimus et, quemadmodum Antiochi Phi- 10 lippique bello pro vobis adversus reges, sic nunc pro rege adversus vos stetimus. quemadmodum soleamus socios iuvare et 11 quam inpigre capessere bella, C. Livium, L. Aemilium Regillum interrogate, qui classibus vestris in Asia praefuerunt. numquam vestrae naves pugnavere sine nobis; nostra classe pugnavimus 12 semel ad Samum, iterum in Pamphylia adversus Hannibalem inperatorem; quae victoria nobis eo gloriosior est, quod, cum ad 13 Samum magnam partem navium adversa pugna et egregiam iuventutem amisissemus, ne tanta quidem clade territi iterum ausi sumus regiae classi ex Syria venienti obviam ire. haec non glo- 14 riandi causa rettuli — neque enim ea nunc nostra est fortuna -, sed ut admonerem, quem ad modum adiuvare socios solerent Rhodii." "Praemia et Philippo et Antiocho devictis amplis- 23 sima accepimus a vobis. si, quae vestra nunc est fortuna deum benignitate et virtute vestra, ea Persei fuisset, et praemia petitum ad victorem regem venissemus in Macedoniam, quid tandem diceremus? pecuniane a nobis adiutum an frumento? auxiliis ter- 2

mung, ebenso perituri s. — nondum segr. etc.: alle Rhodier, Schuldige und Unschuldige, haben keinen Act offenbarer Feindseligkeit ausgeübt. - a Polyar. et D. st. a causa Polyarati etc., s. 23, 20, 4; 42, 5, 2 q. a.; zur Sache c. 13, 14; 44, 29, 7. - et üs, ausser den beiden genannten, s. c. 24, 6. — aeque, n. als die vorher bezeichneten, ohne Andeutung des Verglichenen, 38, 26, 4; oder: wenn alle (und zwar) in gleichem Masse usw. — Persei p. f.: wir haben dann, nach der Voraussetzung, nur usw.; durch et quemadm. etc. wird auch für diesen Fall die Schuld entfernt. - reges, Rom steht diesen als Freistaat entgegen, daher nicht eos reges. - advers. - pro, c. 10, 14. — C. Liv., offenbar hat L. an den 36, 2; 42 ff. erwähnten gedacht; ob dieser damals noch lebte und ein anderer war, als der 43, 11, 13, s. 30, 26, erwähnte, kommt bei der rhetorisi-

renden Darstellung nicht in Betracht. - nostra, mit Nachdruck vorangestellt: mit der unserigen (allein). - ad Sam., 37, 10; adv. Hann., 37, 23 f. — ex Syr. ven., es ist das eben berührte Treffen gegen Hannibal, s. 37, 22, 2. — gloriandi, 22, 39, 9; 23, 42, 6; 7, 30, 6: magnifice loqui. 23. 1-4. praemia etc., die Belohnungen sind ein Beweis, dass wir als Bundesgenossen euch nachdrücklich unterstützt haben; für Perseus haben wir nichts gethan, sind also seine Bundesgenossen nicht gewesen. - Philippo, s. 33, 30, 11; Nissen 146. Antiocho, c. 22, 2. — deum ben., 37, 54, 10. — pecuniae ctc. hängt wie quid von diceremus ab und ist eine Erklärung desselben; zum Gedanken vgl. Cato bei Gell. 1. 1. § 16: ego quidem arbitror Rhodienses noluisse nos ita depugnare, uti depugnatam est, neque regem Persea vinci. — atque Rhodienses tamen Persea publice numquam ad-

restribus an navalibus? quod praesidium tenuisse nos? ubi pu-3 gnasse aut sub illius ducibus aut per nos ipsos? si quaereret, ubi miles noster, ubi navis intra praesidia sua fuisset, quid responderemus? causam fortasse diceremus aput victorem, quem-4 admodum aput vos dicimus. hoc enim legatos utroque de pace mittendo consecuti sumus, ut ab neutra parte gratiam iniremus, 5 ab altera etiam crimen et periculum esset. quamquam Perseus vere obiceret, id quod vos non potestis, patres conscripti, nos principio belli misisse ad vos legatos, qui pollicerentur vobis, quae ad bellum opus essent; navalibus copiis, armis, iuventute nostra, 6 sicut prioribus bellis, ad omnia paratos fore. ne praestaremus, per vos stetit, qui de quacumque causa tum aspernati nostra auxilia estis, neque fecimus igitur quicquam tamquam hostes, neque bonorum sociorum defuimus officio, sed a vobis prohibiti 7 praestare non potuimus. ,,quid igitur? nihilne factum neque dictum est in civitate vestra, Rhodii, quod nolletis, quo merito offenderetur populus Romanus?" hic iam non, quod factum est,

iwere. — praesid. ten., einen Posten, festen Platz (für ihn) besetzt halten. — per nos, mit unseren Mitteln. — intra praes., 43, 7, 4. — causam f. dic., würden uns vertheidigen müssen, angeklagt werden. — ab neutra ist unsicher, da d. Hs. ut ne ab utraque hat, viell. ut nec ab utraque — et ab altera, so dass et dem nec entspräche, vgl. Hand Tursell. 4, 34. Der Satz bildet den Uebergang zu dem Gedanken: ihr habt unsere Hülfe zurückgewiesen.

5-6. quamquam, verbessernd und beschränkend. - mis. - legatos, s. 42, 26, 8. — navalib. wird schwerlich so gebraucht, dass es Schiffe und Seetruppen bezeichnet, wahrscheinlich ist copiis ausgefallen, § 2 auxiliis; Gron. verm. navibus paratos fore, die Rüstungen sind 42, 45 f. erwähnt; die Abweisung der Schiffe 42, 56, 6; Polyb. 27, 6. Der Satz navalib. - fore ist Erklärung von quae - essent; zu paratos aus dem Vorhergeh. nos zu denken oder dieses ausgefallen; paratus aliqua re ad findet sich sonst mehr bei einem Gerundium, Cic. Or. 1, 9, 38: omnibus naturae – praesidiis ad dicendum parati u. a., an u. St. ist zu denken: ad omnia vobis praestanda nos etc. — ne – stetit, s. 44, 14, 12; 2, 32, 11. — de quac. causa, 40, 46, 6: de quibus causis; Cic. Att. 7, 7, 3: gravi de causa; über quacumq. 1, 3, 3; 9, 9, 11: quacumque condicione. — tamq. host., wie es Feinde zu thun pflegen. — non pot., d. Hs. hat fuimus; Madvig verm. daher nequivimus.

7-10. quid ig. bildet den Uebergang zu dem zweiten, schon c. 22, 9: nondum segrego angekündigten Theile; der Redner lässt aus dem bisher Gesagten den Gegner eine Folge ableiten um nachzuweisen, dass auch so eine Schuld des Staates nicht begründet werde. - nihil - neque; 2, 30, 5; 5, 43, 2 u. a. nolletis, wenn euch die Wahl gelassen würde, 38, 49, 13; 44, 25, 9. - hic iam non: an diesem Punkte (angelangt), nachdem ich das vorausgeschickt habe, will ich nunmehr nicht usw.; Cic. de imp. Pomp. 9, 24: hic iam non plura dicam. —

defensurus sum - non adeo insanio -, sed publicam causam a privatorum culpa segregaturus. nulla est civitas, quae non et 8 improbos cives aliquando et imperitam multitudinem semper habeat. etiam aput vos fuisse audivi, qui adsentando multitudini 9 grassarentur, et secessisse aliquando a vobis plebem nec in potestate vestra rem publicam fuisse. si hoc in hac tam bene mo- 10 rata civitate accidere potuit, mirari quisquam potest aliquos fuisse aput nos, qui regis amicitiam petentes plebem nostram consiliis depravarent? qui tamen nihil ultra valuerunt, quam ut in officio cessaremus. non praeteribo id, quod gravissimum est in hoc 11 bello crimen civitatis nostrae: legatos eodem tempore et ad vos et ad Persea de pace misimus, quod infelix consilium furiosus. ut postea audivimus, orator stultissimum fecit, quem sic locutum 12 constat, tamquam C. Popilius legatus Romanus, quem ad summovendos a bello Autiochum et Ptolemaeum reges misistis, loqueretur. sed tamen ea sive superbia sive stultitia appellanda 13 est, eadem, quae aput vos, et aput Persea fuit. tam civitatium 14

adeo, einen in dem hohen Grade der Eigenschaft liegenden Grund einführend, in Parenthese, s. 21, 20, 8; 3, 4, 2 u. a. — improb., die nicht rechtliche sondern egoistische, das Staatswohl gefährdende Pläne verfolgen, c. 18, 6. - aliquando, solche finden sich zu Zeiten (L. hat besonders das Volk aufregende Tribunen im Auge, § 9), eine unerfahrene Menge, die sich leicht irre leiten lässt, fehlt nie (semper); Naegelsb. § 86, 2 nimmt aliquando = leider; was an u. St. ebenso von semper gelten müsste. - adsentando etc., vgl. 23, 4, 2. — grassar., 3, 44, 8. - in pot. v. rem p. fuisse, die Regierung des Staates war nicht in euerer Gewalt (wie es nach Ls' und der Optimaten Ansicht sein sollte), da die Plebs (von improbi cives irre geleitet) sich derselben entzogen hatte und ihre Forderungen geltend machte, 26, 8, 11: ut sua cuique res publica in manu sit; 39, 50, 6.

— bene morata, Einl. 20. — aliquos, verringernd: auch einige, wenige. - deprav., dem Schlechteren, der schlechten Partei zuwendeten. — nihil ultra v., q. u., vgl. 42,

41, 5: in qua tamen nihil ultra obicitur, quam - exulasse. — in off. c., da sie sich gerüstet hatten, § 5: c. 24, 7; 35, 3, 6, nicht cessare a, 21, 11, 5, oder cessare officio, 42. 6. 8.

11 - 13. non praeteribo etc., Uebergang zu einem wichtigen Punkte, der Gesandtschaft 44, 14, die aber verkehrt ausgeführt, durch die im Volkscharakter ligende Art des Ausdrucks zum Theil entschuldigt, § 14-16, und hinreichend bestraft ist, als auf blosse Worte beschränkt, keine so harte Züchtigung verdient, § 17 f. - crimen, Auschuldigung. - furiosus, sinnloser Politiker, 25, 4, 5; 28, 24, 5. tamquam = tamquam si, 10, 34, 5: 29, 22, 1; oft velut = velut si. - ea, dieses Verfahren, aber der Form nach an superbia, § 18, angeschlossen, 1, 7, 5; ib. 30, 1 u. o. — et bezieht sich auf eadem, 10, 28, 17.

14-16. tam - quam, s. c. 10, 15; 7, 1, 8; Cic. Sest. 56, 120: artifex - partium in re publica tam quam in scena optimarum wie an u. St. civitatium - homin., doch bedeutet sunt: es giebt gewisse Charakter-

quam singulorum hominum mores sunt; gentes quoque aliae iracundae, aliae audaces, quaedam timidae, in vinum, in Venerem proniores aliae sunt. Atheniensium populum fama est celerem et supra vires audacem esse ad conandum, Lacedaemoniorum cunctatorem et vix in ea, quibus fidit, ingredientem. non negaverim et totam Asiae regionem inaniora parere ingenia et nostrorum tumidiorem sermonem esse, quod excellere inter finitimas civitates videamur, et id ipsum non tam viribus nostris quam vestris honoribus ac iudiciis. satis quidem et tunc in praesentia castigata illa legatio erat, cum tam tristi responso vestro dimissa. si tum parum ignominiae pensum est, haec certe tam miserabilis ac supplex legatio etiam insolentioris, quam illa fuit,

züge bei Staaten und einzelnen Menschen; diversi zu mores hinzuzusetzen scheint nicht nöthig und für den Zusammenhang nicht passend. — aliae – quaedam – aliae um abzuwechseln, c. 10, 14. - in Ven. pr., 30, 12, 18. - Athen. pop., c. 5, 2; das Folg. nach Thucyd. 1, 70: καὶ ἐπινοῆσαι όξεῖς καὶ ἐπιτελέσαι έργω ο αν γνωσιν. παρά δύναμιν τολμηταί etc. supra vires adverbiale Bestimmung zu audacem, wie plus quam 21, 2, 4. cunctat., das Substantiv drückt die Eigenschaft als Geneigtheit so zu handeln schärfer aus, 30, 26, 9; 22, 12, 12; Thuc. l. l.: "aoxvoi (die Athener) πρὸς ὑμᾶς μελλητάς. via etc., Thuc.: ἔργω οὐδὲ τάναγχαῖα έξιχέσθαι – τῆς τε δυνάμεως ενδεα πράξαι, της τε γνώμης μηδέ τοις βεβαίοις πιστεύσαι etc. in - ingred., beginnen, dem ¿ξικέσθαι entsprechend; L. betrachtet diesen Charakter als noch bestehend (fidit), obgleich das Volk ein anderes geworden ist, s. 39, 37, - non negav., 24, 8, 5. - Asiae, Vorderasien, Cie. Or. 8, 25: Caria et Phrygia et *Hysia* etc. — region.; 38, 59, 5. inaniora, die viele Worte machen ohne tiefere Bedeutung, inhaltsleer; Madvig verm. vaniora, s. Gell. 18, 4, 10; das folg. sermonem zeigt, dass L. besonders an die Art der

Rede, die Asiani, gedacht hat; Quintil. 12, 10, 16: inflati illi (Asiani) et inanes habentur. — tamidior., anders urtheilt Cicero l. l.: Caria — asciverunt aptum suis auribus opimum quoddam et tamquam adipatae dictionis genus, quod — Rhodii numquam probaverant, ebenso Quintil. 1. l. § 18. — quod — videam., weil wir uns einbilden mögen, s. zu 2, 27, 6. — id iysum, n. das excellere. — non tam etc. lässt selbst das videri als nicht begründet erscheinen. — honorib., c. 22, 1.

scheinen. — honorib., c. 22, 1. 17-19. satis quid., gewiss ist doch; der Satz ist wie § 14 u. 18 ohne Andeutung des logischen Zusammenhanges angereiht. — tunc in praes., damals als die Sache geschah, gegenwärtig war, unter den damals gegenwärtigen, vorliegenden Verhältnissen, da castigata erat folgt; äholich 2, 44, 2: priore anno, in praesentia. - ignom. pens., wie poenas pendere 23, 3, 3 u. a. — si est – esset setzt das als wirklich Angenommene dem, was unter anderen Verhältnissen sein könnte, oder würde, entgegen, indem der bedingte Satz eigentlich von einer anderen Bedingung, etwa: si aequi essetis, abhängig zu denken ist, s. Cic. Fin. 4, 9, 22: an senatus - posset dicere – si dici potest; Att. 5, 18, 1. Senec. Ep. 1, 3, 4, vgl. c. 37, 1. -

legationis satis magnum piaculum esset. superbiam, verborum 18 praesertim, iracundi oderunt, prudentes inrident, utique si inferioris adversus superiorem est; capitali poena nemo umquam dignam indicavit. id enimvero periculum erat, ne Romanos 19 Rhodii contemnerent. etiam deos aliqui verbis ferocioribus increpant, nec ob id quemquam fulmine ictum audimus."

"Quid igitur superat, quod purgemus, si nec factum hostile 24 ullum nostrum est, et verba tumidiora legati offensionem aurium, non perniciem civitatis meruerunt? voluntatis nostrae tacitae 2 velut litem aestimari vestris inter vos sermonibus audio, patres

conscripti: favisse nos regi et illum vincere maluisse, ideo bello persequendos esse credunt alii vestrum; alii voluisse quidem nos 3 hoc, non tamen ob id bello persequendos esse: neque moribus neque legibus ullius civitatis ita conparatum esse, ut, si qui velit inimicum perire, si nihil fecerit, quo id fiat, capitis damne-

piacul., wie bei Göttern. — superbia, vgl. Cato bei Gell. § 50: Rhodiensis superbos esse aiunt, id obiectantes, quod mihi et liberis meis minime dici velim. sint sane superbi. quid id ad vos attinet? idne irascimini, si quis superbior est quam vos? - praesertim, weil der Gedanke zu Grunde liegt: zumal da es nur sind, 39, 26, 13. — *ira*cundi, nur leidenschaftliche, wie prudentes dann inferioris u. superior. substantivisch, s. 2, 3, 4; 22, 12, 12. — id enimv., sarkastisch: freilich wäre usw. - etiam deos audimus, vgl. Tac. Ann. 1, 73: deorum iniurias dis curae.

24. 1. superat = superest, s. 22, 49, 5; 29, 24, 11 u. a. Nachdem der Redner das im Folg. Angedeutete: si - nostrum est c. 23, 1-10, verba tum. - meruer. ib. § 11-19 nachgewiesen hat, zeigt er, wie ungerecht es sein würde, wenn an den Rhodiern der blosse Wille bestraft werden sollte. — offensionem ist wegen seiner Verbindung mit perniciem von meruer. abhängig gemacht, perniciem merere wie piaculum, noxam, supplicium mereri, 2, 38, 4; 8, 28, 8. — tumid., c. 23, 16. — volunt. - lit. aestim., s. 38,

55, 9, Abschätzung des Streitobjectes und Bestimmung der Summe, welche der Verurtheilte zahlen soll. s. Rudorff. 2, 442; 133; 258; der Genitiv wie Cic. Verr. 4, 10, 22: Catonis lis aestimata est, vgl. finis periculi; locus seditionis 3, 4, 8; ib. 46, 2 u. ä.; der Sinn ist: ihr findet schon den Willen strafwürdig. - inter vos attributiv: gegenseitig, untereinander, vgl. 21, 39, 9. alii, voluisse, hier kann alii od. pars nicht wohl fehlen, s. 43, 18, 7. neque morib. etc., s. 26, 3, 8, es ist derselbe Grundsatz wie 1, 58, 9, vgl. Cato l. l. § 36: qui acerrime advorsus eos dicit, ita dicit: hostes voluisse fieri. ecquis est tandem, qui vestrorum, quod ad se attineat, aequum censeat, poenas dare ob eam rem, quod arguatur male facere voluisse? nemo, opinor. – ecqua tandem lex est tam acerba, quae dicat: si quis illud facere voluerit, mille, minus dimidium familiae multa esto. – sed si honorem non aequum est haberi ob eam rem, quod bene facere voluisse quis dicit, neque fecit tamen, Rhodiensibus, non obfuerit, quod non male fecerunt, sed quia voluisse dicuntur facere. - si nihil fecerit ist eine beschränkende Ein4 tur. his, qui nos poena, non crimine liberant, gratiam quidem habemus; ipsi nobis hanc dicimus legem: si omnes voluimus, quod arguimur, non distinguimus voluntatem a facto; omnes ple-

5 ctamur; si alii principum nostrorum vobis, alii regi faverunt, non postulo, ut propter nos, qui partium vestrarum fuimus, regis fautores salvi sint; illud deprecor, ne nos propter illos pereamus.

6 non estis vos illis infestiores, quam civitas est ipsa; et hoc quia sciebant, plerique eorum aut profugerunt aut mortem sibi consciverunt; alii damnati a nobis, in potestate vestra erunt, patres

7 conscripti. ceteri Rhodii sicut gratiam nullam meriti hoc bello, ita ne poenam quidem sumus. priorum nostrorum benefactorum

8 cumulus hoc, quod nunc cessatum in officio est, expleat. cum tribus regibus gessistis bella per hos annos; ne plus obsit nobis, quod uno bello cessavimus, quam quod duobus bellis pro vobis

9 pugnavimus. Philippum Antiochum Persea tamquam tris sententias ponite; duae nos absolvunt; una, ut dubia est, ita gravior sit? illi de nobis si iudicarent, damnati essemus; vos iudicatis,

räumung oder Bedingung zu dem schon von einer Bedingung abhängigen Hauptsatze: wenn einer das Verderben seines F. will, so wird er nicht bestraft, falls, gesetzt, dass er nichts gethan hat, 39, 42, 7; 3, 64, 10.

4-6. his etc., nur die wenigen Schuldigen haben Strafe verdient. - crimen, der poena gegenüber, Verbrechen, nicht Anschuldigung, s. c. 42, 9; 40, 12, 10. - nobis h. d. leg., wir stellen das als Rechtsvorschrift, Rechtsgrundsatz für uns, nach dem wir beurtheilt zu werden wünschen, auf; zum Ausdruck s. 34, 57, 7: cum bello victis dicerentur leges; 38, 37, 5. - quod arg. n. fecisse. - si alii, s. 40, 12, 10. - partium v. fuim., vgl. c. 23, 14 die Stelle aus Cicero; 3, 38, 11; 42, 30, 4. — illud, nur das. — non soll betont werden, sonst würde man civitas gegenüber non vos erwarten. - pleriq. eor., nicht ii plerique oder plerique, weil ein wirkliches Partitivverhältniss vorliegt; zur Sache s. c. 10, 4. - in p. v. erunt, c. 23, 9.

7-9. ceteri Rh., die übrigen Rh.

sind unschuldig und verdienen keine Strafe. - cumulus, der damalige Ueberschuss mag den jetzigen Mangel decken, die Lücke ausfüllen, vgl. 43, 6, 12; über explere 23, 5, 5. — quam n. prosit wie c. 20, 9. - sententias, als Aussprüche, Stimmen von Richtern, ponite, lasst sie gelten. - una dubia est etc.: so wie, während sie - ist, soll sie doch usw., doch ist die Lesart ungewiss, da die Hs. aut dubia ut gravior hat; Madvig verm. aut dubia est aut gravior. si illi etc., so dass der Gegensatz in aut gravior etwa so zu vermitteln wäre: aut vera et ob eam causam gravior, wodurch aber die Rhodier ihre Schuld bekennen würden; auchist nicht klar, wie e i n e Stimme gewichtiger sein kann als zwei; viell. schrieb L. ita dubia est. ut gr. sit? dass sie sein sollte? um das Unzulässige der Annahme anzudeuten. — gravior, wol mit Beziehung auf die Bedeutung, die Ascon. ad Mil. p. 55 angiebt: absolutus est sententiis plenius quam prius: graves (d. h. verdammende) habuit XVIIII, absolutorias II et XXX. - vos iúdicatis, wenn jene. patres conscripti, sit Rhodus in terris an funditus deleatur. non 10 enim de bello deliberatis, patres conscripti, quod inferre potestis. gerere non potestis, cum nemo Rhodiorum arma adversus vos laturus sit. si perseverabitis in ira, tempus a vobis petemus, 11 quo hanc funestam legationem domum referamus. omnia libera capita, quidquid Rhodiorum virorum feminarum est, cum omni pecunia nostra naves conscendemus ac relictis penatibus 12 publicis privatisque Romam veniemus et omni auro et argento, quidquid publici, quidquid privati est, in comitio, in vestibulo curiae vestrae cumulato, corpora nostra coniugumque ac liberorum vestrae potestati permittemus, hic passuri, quodcumque patiendum erit; procul ab oculis nostris urbs nostra diripiatur, 13 încendatur. hostis Rhodios esse Romani iudicare possunt; est 14 tamen et nostrum aliquod de nobis iudicium, quo numquam iudicabimus nos vestros hostis, nec quicquam hostile, etiam si omnia patiemur, faciemus."

Secundum talem orationem universi rursus prociderunt, 25 ramosque oleae supplices jactantes, tandem excitati curia exces-

die drei Könige richteten, so würden sie uns verdammen, jetzt seid ihr Richter, und müsstet das entgegengesetzte Urtheil fällen; wenn auch ihr uns für schuldig erklärt, so verurtheilt ihr uns nicht, sondern vernichtet unseren Staat, denn wir werden nicht Krieg führen, sondern die Insel verlassen. Die Ausführung dieses Gedankens im Folg. ist rhetorisch übertreibend, dem tumidior sermo c. 23, 16 entsprechend.

10-14. non delib. - non pot., weil der Krieg nach der Ansicht des Redenden bei dem Verfahren der Rhodier wirklich nicht eintreten kann, wenn sie auch über denselben berathen u. beschliessen, Flotten u. Heere abschicken. - perseverab., c. 15, 7, ist nur ein anderer Ausdruck für si nos damnabitis, dann quidq. virorum fem. eine Ausführung von capita, ebenso § 12; das Asyndeton wie c. 22, 1. - legat. d. refer., 24, 48, 5. — penat. publ. pr., 3, 17, 11. — Rom. veniem., L. scheint an das ähnliche Verfahren der Tusculaner 8, 37, 9 zu denken. - quidq. publ. q. priv. kann sich

nur auf das Gold, Silber und überhaupt das bewegliche Gut beziehen. - in vestib., vgl. 1, 36, 5; in comitio, in gradibus ipsis, ad laevam curiae. -- corpora, wie 8, 37. 9; 21, 13, 8 u. a. - vestrae pot. perm., es ist eine formliche deditio. wie 1, 38; vgl. 7, 31, 4, wo sie auch in Rom erfolgt. - quodeumq., 42, 50, 9. - urbs n dirip., obgleich so eben alles Werthvolle nach Rom geschafft werden soll; dass mehrere Städte auf der Insel sind, wird auch c. 25, 12 nicht beachtet. - Romani, Senat und Volk, welches den Krieg genehmigen muss, daher wol posant, wofur Madvig potestis liest. - aliquod, irgend ein, wenn auch wenig gültiges, bescheidenes, wie § 4 legem, vgl. 22, 59, 19: suum quisque animum habet. — iudic. — quo iudicab., s. 26, 32, 6; 42, 5, 10. - nec - faciemus ohne Rücksicht auf den fingirten Zug nach Rom; in ihrem Staate werden sie nichts - thun.

25. 1-3. iactantes, schwenkend, als noch dauernd bezeichnet, während sie sich erheben und weggeben,

2 serunt. tunc sententiae interrogari coeptae. infestissimi Rhodiis erant qui consules praetoresve aut legati gesserant in Macedonia bellum. plurimum causam eorum adiuvit M. Porcius Cato, qui,

3 asper ingenio, tum lenem mitemque senatorem egit. non inseram simulacrum viri copiosi, quae dixerit, referendo; ipsius ora-

4 tio scripta exstat, Originum quinto libro inclusa. Rhodiis responsum ita redditum est, ut nec hostes fierent nec socii permane-5 rent. Philocrates et Astymedes principes legationis erant. par-

tim cum Philocrate renuntiare Rhodum legationem placuit, partim cum Astymede Romae subsistere, qui, quae agerentur, sci-

vgl. 44, 42, 4: manus tendentes. tandem, um anzudeuten, dass das vorher Erwähnte längere Zeit gedauert hat. - consul., Licinius u. viell. Marcius scheinen noch in Rom gewesen zu sein, s. c. 17, 2. — asper ing., 39, 40, 10: asperi procul dubio animo, der sonst - war. egit, er trat auf als, spielte den Gelinden und Milden, s. zu 4, 56, 13; Periocha 49 m., dagegen ist 34, 5, 6: Catonem oratorem - trucem esse scimus omnes, cum ingenio sit mitis wel nur rhetorische Wendung; anders Cic. Mur. 3, 6: ego has partis lenitatis - quas me natura docuit, semper egi libenter. simulac. viri cop., da es sich hier, im Gegensatze zu asperi etc., nur um eine Rede und Catos rednerisches Talent handelt, nicht um seinen Charakter, so scheint copiosi nicht unpassend, s. Cic. Caec. 23, 64: mihi non copioso homini ad dicendum, Quint. 10, 1, 106: densior ille hie (Cicero) copiosior; ib. 12, 5, 5; über vir ib. 10, 3, 12: mirae facundiae virum; ib. 6, 3, 3: praecipui in eloquentia viri u. a.; aus der hier bezeichneten, wie Gell. 6, 3 zeigt, noch zu Ciceros Zeit berühmten Rede konnte wohl ein Bild der Beredsamkeit und Redefülle Catos entnommen werden. Die Lesart ist nicht ganz sicher, da d. Hs. simulacrumviricopiasidque hat, wahrscheinlich ist d aus dixerit hereingekommen. Madvig verm. simulac. veri copiose etc., doch wäre simu-

lacr. veri, ein Abbild der Wahrheit, ganz eigenthümlich ausgedrückt, copiose aber würde man, da L. die Rede g ar nicht wiedergeben will, nicht erwarten. — ipsius etc., es bedarf also einer Bearbeitung oder der Aufnahme derselben nicht, s. Gell. 1.1.: orationem inclutam, quae et seorsum fertur inscriptaque est pro Rhodiensibus, et in quintae originis libro scripta est, s. über die letzte Angabe, bei L. quinto etc., s. Nipperdey zu Cornel. Cato 3, 3; Iordan Catonis – quae exstant p. LV sqq. — extat - inclusa, Periocha 49 med. — ut nec etc., noch unbestimmter lautet die Antwort bei Polyb. 30, 4: et un di oltyous άνθρώπους τους αυτών φίλους, καὶ μάλιστα δι' αὐτοὺς, ἤδεισαν καλώς και δικαίως ώς δέον ην αὐτοῖς χρήσασθαι. — socii nach § 9 zu verstehen. — Philocr. et Astym., erst hier trägt L. die Namen der Gesandten, die der Annalist. dem er vorher gefolgt ist, nicht gekannt zu haben scheint, aus Polyb. nach, übergeht aber, was dieser von der Schrift des Astymedes sagt. partim – partim, s. 44, 40, 1; dieser wie der folg. Satz sind etwas ab gerissen, der Inhalt zum Theil aus einer anderen Quelle, zum Theil aus Polyb. genommen, aber verkürzt und in anderer Form wiedergegeben, Nissen 275. - quae ager. etc., Pol. c. 5: οί περὶ τὸν ᾿Αστυμήδην αὐτόθι μένοντες παρήδρευον χάριν του μηδέν αὐτούς

rent certioresque suos facerent. in praesentia deducere ante cer- 6 tam diem ex Lycia Cariaque iusserunt praefectos. haec Rhodum nuntiata, quae per se tristia fuissent, quia maioris mali levatus erat timor, cum bellum timuissent, in gaudium verterunt. ita- 7 que extemplo coronam XX milium aureorum decreverunt; Theaetetum praefectum classis in eam legationem miserunt. societatem ab Romanis ita volebant peti, ut nullum de ea re scitum populi fieret aut litteris mandaretur, quod, nisi impetrarent, maior a repulsa ignominia esset. praefecti classis id unius erat ius, 8 ut agere de ea re sine rogatione ulla perlata posset. nam ita 9

λανθάνειν των προσπιπτόντων η λεγομένων κατά της πατρίδος. - in praes., für jetzt, vor der Hand; Härteres wird noch in Aussicht gestellt. - iusserunt n. patres ein rascher, auffallender Wechsel des Subjectes; zu deducere ist Rhodios zu denken, die praefecti sind die Statthalter und Befehlshaber der Besatzungen, die natürlich mit denselben abziehen, vgl. c. 26, 12; 33, 30, 2: praesidia – deduceret (Philippus) u. a.; Polyb. lässt den Beschluss: διότι δεί Κᾶρας και Δυπίους έλευθέρους είναι πάντας, όσους προσένειμε Ροδίοις μετά τον Αντιογικον πόλεμον erst gefasst werden nach dem § 7 gemeldeten Abgang des Theaetetus von Rhodus; L. nimmt denselben voraus und scheint sich nicht zu erinnern, dass er ihn schon 44, 15, 1 aus Claudius, über ein Jahr zu früh, erwähnt hat. - haec Rhod. etc., dasselbe berichtet Polyb. 1. 1, aber bei ihm tritt es nicht nach der Nachricht von dem Senatsbeschlusse über die Karier u. Lycier, sondern nach der Ankunft des Philocrates mit dem § 4 erwähnten Senatsconsulte ein: προσπεσούσης δε της άποχρίσεως ταύτης είς την Ράδον, δόξαντες απολελύσθαι του μεγίστου φόβου τοῦ κατά τὸν πόλεμον, τάλλα καίπες άκμην οντα δυσχερη έαδίως έφερον etc. - quae - fuiss., obgleich dasselbe (unter anderen Umständen) - gewesen wäre; cum b. timuiss., Erklärung von maioris mali.

7-8. coron. XX m., Pol.: параχρημα ψηφισάμενοι τη Ρώμη στέφανον από μυρίων χρυσών και καταστήσαντες πρεσβευτήν άμα χαι ναύαοχον Θεαίτητον έξέπεμπον θερείας άρχομένης - πειρασομένους κατά πάντα τρόπον συμμαχίαν συνθέσθαι πρός Ρωuatous. Der Gehalt des Kranzes ist wol in der Hs. des L. treuer erhalten als in der des Polyb., da schon der Zweck einen grösseren Aufward forderte, vgl. 44, 14, 3. — Theaet., ein von Polyb., s. 27, 11; 28, 2; 14 u. a., oft erwähnter Anhänger der Römer. - in legat., s. 42, 26, 7. — ut null. - scit. pop., Pol.: βουλόμενοι δίχα ψηφίσματος και πρεσβείας αποτυχείν, έαν άλλως δόξη 'Ρωμαίοις, δι' αὐτῆς δε της του ναυάρχου προαιρέσεως την καιάπειραν ποιήσασθαι. nisi wenig verschieden von si non; im Folg. ist major a repulsa ignominia in d. Hs. verdorben, s. 10, 5, 2: ira ab accepta clade u.a. - idun. iusetc.; Pol.: την γαρ έξουσίαν είχε ταύτην ὁ ναύαρχος έχτων νόμων, nach dem Ausdruck bei L. könnte es scheinen, als ob der Nauarch nur das Recht gehabt hätte die gerade vorliegende Sache zu verhandeln, wenn man nicht de ea re etc. als Ausfluss seines Rechtes überhaupt betrachtet. - sine rog. ulla perlata ist, wenn in perlata kein Fehler liegt, eine ungewähnliche Form, da durch die Prapos, das Wesen des

per tot annos in amicitia fuerant, ut sociali foedere se cum Romanis non inligarent, ob nullam aliam causam, quam ne spem regibus absciderent auxilii sui, si cui opus esset, neu sibi ipsis fructus ex benignitate et fortuna eorum percipiendi. tunc utique petenda societas videbatur, non quae tutiores eos ab aliis faceret — nec enim timebant quemquam praeter Romanos —, sed quae ipsis Romanis minus suspectos. sub idem fere tempus et Caunii descivere ab iis, et Mylasenses Euromensium oppida occuparunt. non ita fracti animi civitatis erant, ut non sentirent, si Lycia et Caria ademptae ab Romanis forent, cetera aut se ipsa

viell, veranlasst durch die nahe Verwandtschaft von sine und non. s. 3, 52, 2; 5, 4, 4; wie Hor. Od. 3, 6, 29: non sine conscio marito surgit, da non sine cons. = conscio. 9-10. tot annos, Pol.: ώς σχεδον έτη τετταράχοντα πρός τοις έκατον κεκοινωνηκώς ο δημος (Ροδίων) ' Ρωμαίοις των ἐπιφανεστάτων - ξογων ούκ ξπεποίητο πρός αύτους συμμαχίαν; darnach wäre die Verbindung schon gegen 447 a. u. geschlossen worden; L. hat jedoch, wenn nicht in der 2. Decade die Sache erwähnt gewesen ist, erst 31, 2 von einer rhodischen Gesandtschaft in Rom berichtet, s. c. 22, 1, vgl. 28, 7, 13; 37, 54, 4. amicitia, aus dem Folg. ist cum Rom. zu denken. — sociali f., wie 34, 57, 9 vgl. 8, 4, 3; 32, 22, 11: familiari amicitia plerique illigati Philippo erant; ib. 21, 11 u. a. - ob null. al. c., 38, 41, 1: nullam ob aliam causam; 42, 40, 10; quaerendo, quam ob causam. — spem r. absc., 24, 30, 12: spe undique abscisa; Pol.: βουλόμενοι μηδένα των έν ταίς υπεροχαίς και δυναστείαις απελπίζειν την έξ αύτων έπιχουρίαν - ούχ ξβούλοντο - προχαταλαμβάνειν σφας αὐτοὺς δρχοις

- άλλ' απέραιοι διαμένοντες περ-

δαίνειν τὰς Εξ Εκάστων Ελπίδας:

zur Sache s. 41, 20, 7; 42, 12, 3;

Diod. 31, 47f. - si cui, Andere

lesen si quid, viell. ist d. hds. si

abl. abs. aufgehoben wird; sie ist

quod statt si quo geschrieben, 26, 9, 9: si quo usus operae sit, 3, 48, 4. — tunc ut. pet., utique ist wol mit petenda zu verbinden, Pol.: τοῖς δὲ μεγάλην ἐποιοῦντο φιλοτιμίαν βουλόμενοι ταύτης τῆς τιμῆς τυχεῖν etc. — ipsis im Gegensatze zu aliis, es wird dafür ipsos verm.

11-13. sub id. t., in Bezug auf tune; Polyb.: ἄρτι τῶν περί τὸν Θεαίτητον καταπεπλευκότων απέστησαν Καύνιοι. - κατά δὲ τὸν αὐτὸν καιρὸν ή σύγκλητος ἐξέβαλε δόγμα διότι δεῖ Κᾶρας καὶ Δυκίους έλευθέρους είναι; da L. das Letztere schon vorausgenommen hat, s. § 6, so musste er eine andere Wendung suchen: si-forent, s. Nissen 276. Caunii, s. 33, 20, 12; Appian. Mithrid. 23: Καύνιοι 'Podíoις ύποτελείς - όπο 'Ρωμαίων άφεθέντες οὐ πρὸ πολλοῦ (dem mithridatischen Kriege). - Mylas., 39, 39, 8 sind sie für immunes erklärt worden, s. Pol. 22, 27. — Eurom., 32, 33, 7; 33, 30, 3, wo sie für frei erklärt worden, später müssen sie von den Rhodiern abhängig geworden sein, § 13: provincia. civitat., der Rhodier. ut non sent., Folge von non fracti animi ist nicht sowohl sentire, als das diesem entsprechende Handeln § 13. - si forent, wenn der § 6 erwähnte Beschluss ausgeführt sein würde, s. 43, 7, 3: naviter. — cetera, auch dazu ist si zu denken, 22, 39, 3; 40,

per defectionem liberarent aut a finitumis occuparentur, includi se insulae parvae et sterilis agri litoribus, quae nequaquam alere tantae urbis populum posset. missa igitur iuventute propere et 13 Caunios, quamquam Cibyratarum asciverant auxilia, coegerunt imperio parere, et Mylasensis Alabandensisque, qui Euromensium provinciam ademptum et ipsi coniuncto exercitu venerant, circa Orthosiam acie vicerunt.

Dum haec ibi, alia in Macedonia, alia Romae geruntur, in- 26 terim in Illyrico L. Anicius rege Gentio, sicut ante dictum est, in potestatem redacto, Scodrae, quae regia fuerat, praesidio in- 2 posito Gabinium praefecit, Rhizoni et Olcinio, urbibus opportunis, C. Licinium. praepositis his Illyrico cum reliquo exercitu iu 3 Epirum est profectus. ubi prima Phanota ei dedita est omni mul-

14, 11, vgl. 45, 36, 1. — includi posset findet sich bei Polyb. nicht; zur Sache s. 44, 14, 10. — steril. agri gehört wie parvae zu insulae, s. 3, 62, 6. — urbis, s. c. 24, 13. missa etc. wieder nach Polyb. -Cibyrat., 38, 14. — Alabandens., da die Hs. alabandenique qui alabandesium hat und Alabandeni ebenso gebildet werden konnte, wie Mylaseni 38, 39, 8 neben Mylasenses, Gadarenus neben Gadareus u.a., so ist es nicht sicher, ob L.an u.St. Alabendensis, s. 33, 13, 4; 43, 6, 5, od. Alabandeni geschrieben hat. -Eurom. prov., nach röm. Ausdruck, um sie als abhängig zu bezeichnen; auch Pol.: τὰς ἐν Εὐοώμω πόλεις erwähnt einen (wol nach der Stadt genannten) Bezirk; § 11 heisst es Euromensium urbes, obgleich Pol. denselben Ausdruck hat, der hier durch Eur. provincia wiedergegeben ist. - coeg. imp. par., da Euromus in Karien liegt, so muss wol angenommen werden, dass die auch von Polyb. berichtete Unterwerfung erfolgt sei, ehe der Senatsbeschluss über die Freiheit der Karer bekannt oder ausgeführt wurde. - et ipsi, wenn es richtig ist, gehört zu coniuncto exerc. in Bezug auf asciver. auxilia; Pol.: ἐνίχησαν μάχη Μυλασσείς και Άλαβανδείς, άμφοτέρων παραγενομένων μετά στρατιᾶς ἐπ 'Ορθωσίαν, eine Stadt Kariens in der Nähe des Mäander, Strabo 14, 1, 47 p. 650.

26. Unterwerfung epirotischer Städte; Anordnungen in Illyrien.

Polyb. 30, 7.

1-2. in Maced, das c. 4-14 Erzählte; *in Aegypto* ist von L. selbst oder dem Abschreiber übergangen. - dum - interim, ein nicht seltener Uebergang, s. 3, 17, 12 u. a. — Scodrae, s. 44, 31, scheint von praefecit abzuhängen, woran sich urbibus anschliesst, nicht von praesid. impos., s. 44, 6, 11; 43, 19, 1, so dass impos. absolut gebraucht wäre, s. § 4. — Rhizon., nördlich von **Ěpidaurus, Strabo 7, 5, 7 p. 316:** μετα δ' οὖν την των Άρδιαίων παραλίαν ὁ Ῥιζονιχὸς χόλπος ἐστὶ και 'Ρίζων πόλις, Ptol. 2, 17, 12 'Ρίζανα; Olcinium, weiter südlich an der Küste, Plin. 3, 22, 144: oppida - Rhizinium - Olcinium, quodantea Colchinium dictum est. — Licin. nicht der gewesene Consul 44, 17, er wird in dem Kriege eben so wenig erwähnt als Gabinius. cum rel. ex., ob cum ausgefallen sei, ist nicht sicher, s. 3, 23, 1: reliquo exercitu – considunt; 2, 19, 2: magnis copiis profecti; ib. 9, 4; 4, 46, 2: novo exercitu u. a. - in Epir., über die Verhältnisse s. 43, 3 a. E.; ib. 21 f.

4 titudine cum infulis obviam effusa. hinc, praesidio iuposito, in Molossidem transgressus, cuius omnibus oppidis praeter Passaronem et Tecmonem et Phylacen et Horreum receptis primum

5 ad Passaronem ducit. Antinous et Theodotus principes eius civitatis erant, insignes et favore Persei et odio adversus Romanos,

6 idem universae genti auctores desciscendi ab Romanis. hi conscientia privatae noxae, quia ipsis nulla spes veniae erat, ut communi ruina patriae opprimerentur, clauserunt portas, multitudi-

7 nem, ut mortem servituti praeponerent, hortantes. nemo adversus praepotentis viros hiscere audebat; tandem Theodotus quidam, nobilis et ipse adulescens, cum maior a Romanis metus timorem a principibus suis vicisset, "quae vos rabies" inquit "agitat, qui duorum hominum noxae civitatem accessionem fa-

8 citis? equidem pro patria qui letum oppetissent, saepe fando audivi; qui patriam pro se perire aecum censerent, hi primi inventi sunt. quin aperimus portas et imperium accipimus, quod

3-6. multit., die Bewohner der Stadt, wie oft. — cum inf., vgl. c. 25, 1; 44, 19, 7: cum ramis oleae; 25, 25, 6 u. a. - hinc, die Hs. hat hic, was wie an den zu § 2 praes. imp. erwähnten Stellen gesagt sein könnte. - in Molossid. soll wol bedeuten: aus dem Theil von Epirus, in dem Phanota lag, Chaonia, nach Molossis, nicht als ob das letztere nicht zu Epirus gehöre. — transgr. n. est, s. c. 22, 7. — Passaron., die alte Hauptstadt von Epirus, nicht weit südlich von Dodona; die Lage der folg Städte ist nicht näher bekannt; Steph. Byz.: Τέχμων, πόλις Θεσπρωτών deutet auf eine südlichere Lage von Tecmon, Bursian 1, 25. — Antin. et Theod., Polyb. 27, 13 erzählt, wie beide durch die Intriguen des jüngeren Charops genöthigt wurden, die Sache der Römer aufzugeben, dann 30, 7: μετέρριψαν πρὸς Περσέα τὸ τῶν Μολοσσών έθνος Αντίνους καί Θεοδοτος, και Κέφαλος μετ' αὐτων. άντιπεσόντων ταϊς έπιβολαϊς αὐτῶν ὁλοσχερῶς, καὶ περιστάντος τοῦ χινδύνου – πάντες ὁμόσε χωρήσαντες τοῖς παρούσιν ἀπέθανον

yervalws. — Persei ist wegen advers. Rom. als genit. object. zu nehmen, s. 4, 21, 3: favore nominis, vgl. c. 31, 3: favor in regem. — auctor. desc., 1, 59, 4; 9, 20, 7: pacis praestandae auctores. — conscient., vgl. 23, 15, 7; privatae, was sie allein, persönlich verschuldet hatten; communi, der alle treffende, der Untergang des Staates, s. Sall. C. 31, 9: incendium meum ruinu exstinguam, Cic. Cat. 2, 10, 21.

7-10. hiscere, 6, 16, 3: nec adversus dictatoriam vim - hiscere audebant; 39, 12, 5; 9, 4, 7; 10, 19, 7; 44, 45, 10 u. a. — et ipse geht auf nobilis, nicht auf adulescens. a Rom. met., 44, 32, 6; 23, 15, 7; 2, 24, 3: ancipili metu et ab cive et ab hoste; metus u. timor, s. 26, 20, 5, sind absichtlich neben einander gestellt. - noxae, abstr. pro concreto, vgl. 23, 25, 7: qui eorum ex fuga Cannensi essent; 4, 11, 1 u. a. — access., c. 39, 3; 7, 2. fando aud., 22, 30, 3, es ist zu ergänzen: von manchen, 42, 52, 10: auditis hostium copiis; Tac. Germ. 37: Cimbrorum audita sunt arma, zu Tac. Ann. 4, 23. - pro se, 2, 55, orbis terrarum accepit?" haec dicentem cum multitudo segue- 9 retur, Antinous et Theodotus in primam stationem hostium inruperunt, atque ibi offerentes se ipsi volneribus interfecti; urbs dedita est Romanis. simili pertinacia Cephalonis principis clau- 10 sum Tecmonem ipso interfecto per deditionem recepit. nec Phylace nec Horreum oppugnationem tulerunt. pacata Epiro divi- 11 sisque in hiberna copiis per opportunas urbes, regressus ipse in Illyricum, Scodrae, quo quinque legati ab Roma venerant, evocatis ex tota provincia principibus conventum habuit. ibi pro tribu- 12 nali pronuntiavit de sententia consili, senatum populumque Romanum Illyrios esse liberos iubere; praesidia ex omnibus oppidis, arcibus et castellis sese deducturum. non solum liberos, 13 sed etiam inmunes fore Issenses et Taulantios, Dassaretiorum Pirustas, Rhizonitas, Olciniatas, quod incolumi Gentio ad Romanos defecissent. Daorseis quoque immunitatem dare, quod reli- 14

6. — orb. terr., 21, 30, 10. — Cephalon. hat hier die Hs., dagegen 43, 18, 2 wie Polyb., s. d. St. zu § 5, Cophalus, weshalb Gron. auch a. u. St. Cephali verm. - ipso interf. ohne Beziehung auf das thätige Subject, s. 42, 16, 7; 39, 54, 13, und obgleich Cephalonis vorausgeht, s. c. 20, 6.

11-14. divisis, 37, 45, 19; 43, 23, 6. — quinqu. leg., dass mit diesen die Anordnungen besprochen worden sind, geht aus de cons. sententia, c. 17, 1, hervor. - evocat., 31, 27, 3 u. a. - provinc., das Land, in dem Anicius den Krieg zu führen beaustragt war, c. 28, 10. — pro trib., wie pro rostris 38, 54, 9: von - aus. - liberos, s. 35, 46, 11. arcib. ct castellis kann als zusammengehörend oppidis gegenüberstehen, doch vgl. 44, 43, 6; es wird so zugleich bestimmt, dass das Land keine röm. Besatzung haben soll, 34, 51, 1; Kuhn, die städtische u. bürgerl. Verfassung d. röm. Reichs, II, 24. — praesid. – deduct., c. 25, 6. - immunes, abgabenfrei, sie zahlen keine Steuern an die Römer, 33, 32, 5; Marq. 3, 1, 253. — Issens., die Bewohner der Insel Issa, 43, 9; sie haben sich schon in dem illyri-

schen Kriege 535 a. u. an die Römer angeschlossen, Polyb. 2, 11. -Taulant., östlich von der Mark von Epidamnus, Thucyd. 1, 24: Έπίδαμνός έστι πόλις έν δεξιά έσπλέοντι τον 'Ιόνιον πόλπον. ποοσοι-πουσι δ' αὐτην Ταυλάντιοι βάρβαροι, Τλλυρικόν έθνος; Plin. 3, 23, 144 : eo tractu fuere – proprie dicti Illyrii et Taulantii et Pyraei. -Dassaret., s. 42, 36; 40; 27, 32; 31, 33. Pirust., Ptolem. 2, 17, 8: ἐντὸς δε της Λαλματίας Λαούρσιοι -Πιρούσται, nach Strabo 7, 5, 3 p. 314 sind sie Pannonier, wahrscheinlich am oberen Lauf des Apsus; über die Constr. s. 32, 29, 7: Gallorum Boios. — quod - defec. scheint sich auf die vorher erwähnten Staaten zu beziehen, obgleich in den erhaltenen Theilen der letzten Bücher des L. nur der Uebertritt der Dassaretier zu den Römern bestimmt erwähnt ist, 42, 36, 9: ad occupanda Dassaretiorum et Illyriorum castella ipsis arcessentibus praesidia, die der anderen Staaten in et Illyr. nur angedeutet ist. — Daorseis, s. d. St. aus Ptolem.; Strabo 7, 5, 5, p. 315: εlθ' ὁ Νάρων (j. Narenta) ποταμός και οι περί αὐτὸν Δαόριζοι και Αρδιαΐοι και Πληραΐοι, ών

cto Caravantio cum armis ad Romanos transissent. Scodrensibus et Dassarensibus et Selepitanis ceterisque Illyriis vectigal dimidium inpositum eius, quod regi pependissent. inde in tres partes Illyricum divisit. unam eam fecit quae supra dictam est, alteram Labeatas omnis, tertiam Agravonitas et Rhizonitas et Olciniatas accolasque eorum. hac formula dicta [in] Illyrico, ipse [in] Epiri Passaronem in hiberna rediit.

Dum haec in Illyrico geruntur, Paulus ante adventum decem legatorum Q. Maximum filium, iam ab Roma regressum, ad Aeginium et Agassas diripiendas mittit, Agassas, quod, cum Marcio consuli tradidissent urbem petita ultro societate Romana, defecerant rursus ad Persea; Aeginiensium novum crimen erat: famae

de victoria Romanorum fidem non habentes, in quosdam militum

τοίς μέν πλησιάζει νήσος ή μελαίνα Κόρχυρα χαλουμένη etc., auf der Halbinsel Sabioncello, s. Mannert 7, 293; 302, auf einer Inschrift, s. Rhein. Mus. 16, 296, findet sich Annaius - Daverzus Delmatarum; App. Illyr. 2: Λάρσιοι; 44, 30, 9, wird nur eine Stadt Caravandis genannt, das an u. St. Erwähnte bezieht sich wol auf ein anderes Verhältniss. — Dassarens. u. Selepitani scheinen sonst nicht erwähnt zu werden. - ceter. Ill., n. von den durch den Sieg über Gentius unterworfenen. - dimid. eius, c. 29, 11; die Steuer wurde wahrscheinlich durch die Staaten selbst, nicht von Rom aus erhoben, s. Nitzsch d. Gracchen 174.

15. quae supra d. est, welcher Ortsname in dem hds. dictam liege, ist nicht klar; Madvig verm. Issam, doch wäre es auffallend, nach einer kleinen, weiter als andere vom Festlande getrennten Insel ein Theil des Festlandes bestimmt werden sollte; es scheint der nördliche Theil Illyriens zu sein; Labeates an dem See Labeatis der südliche, s. 44, 31, 10; Agrav. etc., der mittlere, die Agravonitae werden sonst nicht genannt, da Plin. 3, 22, 144 u. Ptolem. 2, 16 (17), 5 eine Stadt Acruvium in der Nähe von Olcinium erwähnen, so ist viell. diese gemeint, aber in d. Hs. verschrieben. — formula, hier: das Grundgesetz u. die Urkunde, welche die Bestimmung der Verfassung, Rechte und Pflichten der Illyrier enthält, anders 43, 6, 10; Marq. 3, 1, 112. — in Ep. Passar. in h. wäre eine ganz ungewöhnliche Verbinnung, wahrscheinlich ist in auch vor Epirizu entfernen.

27-28. Bestrafung einiger Städte; Rundreise des Aemilius Paulus durch Griechenland. Polyb. 30, 14; 15; Plut. Aemil. 28.

1-4. regress., c. 2, 3f.; durch iam scheint L. anzudeuten, dass er diese Rückkehr als nicht gar lange nach der Abreise erfolgt gedacht habe, s. § 5: auctumni. — Aeginium, 44, 46. - Agassas hat hier d. Hs., nicht den Singular, s. 41, 7, 5, wo das Bündniss bei immunes victuros vorausgesetzt wird. — defec. rurs., wahrscheinlich hatten sie sich bei dem Rückzug der Römer 44,8 wieder an Perseus anschliessen müssen. - novum crim., wahrscheinlich ist das bereits 44, 46 Erzählte gemeint, aber nach verschiedenen Quellen in einigen Punkten verschieden dargestellt, wenigstens wäre es auffallend, wenn zwei Städte, von denen überdies die eine nicht weiter bekannt ist, gleichen Namen gehabt und fast in gleicher Weise geurbem ingressos hostiliter saevierant. ad Aeniorum quoque urbem diripiendam L. Postumium misit, quod pertinacius quam
finitumae civitates in armis fuerant. auctumni fere tempus erat, 5
cuius temporis initio ad circumeundam Graeciam visendaque,
quae nobilitata fama maiora auribus accepta sunt, quam oculis
noscuntur, uti statuit, praeposito castris C. Sulpicio Gallo profectus cum haut magno comitatu, tegentibus latera Scipione filio
et Athenaeo, Eumenis regis fratre, per Thessaliam Delphos petit,
inclytum oraculum; ubi sacrificio Apollini facto inchoatas in vestibulo columnas, quibus imposituri statuas regis Persei fuerant,
suis statuis victor destinavit. Lebadiae quoque templum Iovis 8

handelt hätten und behandelt worden wären. - in quosd. etc., 44, 46 wird ein Ausfall aus der Stadt erwähnt, weil man von der Schlacht bei Pydna noch nichts Bestimmtes gehört hat. - hostil., 41, 42, 6. --Aenior. urb., es scheint die 44, 10, 7; ib. 32, 7 erwähnte Stadt gemeint, deren Bewohner 40, 4, 4 Aenianes heissen, indess konnten für dieselben, wie im Griech., s. zu d. ang. St., verschiedene Namen gebildet sein, vgl. c. 25, 13 zu Alabandensis. quoque bezieht sich nur auf diriviendam, nicht auf den Anführer. pertinac. ist vorher nicht erwähnt.

5. auctumni, da die Schlacht bei Pydna am 4. Sptbr. (22. Juni) 586 vorgefallen war, so wird die Reise, da c. 16, 2 ein neues Jahr begonnen hat, fast ein Jahr nach derselben unternommen; Aemilius hatte also Zeit genug, die Verhältnisse Macedoniens kennen zu lernen, in Rom Vorschläge zu machen, s. c. 18, 1, und für Macedon. Einrichtungen vorzubereiten, s. c. 32, 7. — temp. - temp. initio, wenn auch die Wiederholung von tempus bei L. nicht auffällt, so ist doch temporis initium eigenthümlich ausgedrückt. uti ad circ. Gr., vgl. Caes. B. G. 4, 31,2: earum materia - ad reliquas (naves) reficiendas utebatur. - ad circum. Gr., als griechisch gebildeter Mann, s. c. 8, 6, benutzt Aemilius die Musse, um die berühmtesten Punkte Griechenlands zu besuchen, s. Claussen Aeneas 979; 1100; Lange 2, 266. — maiora a.a. s. etc.: Gegenstände, welche, weil sie durch den Ruf verherrlicht sind, wenn man von ihnen hört, grösser erscheinen, als sie wirklich sind, s. 21, 32, 7; Sall. C. 8, 2; ob L. hier seine Ansicht oder die seines Gewährsmanns oder des Aemilius ausspricht, ist nicht klar; in Bezug darauf scheint c. 25, 5 gesagt, wo die Erwartung des Aemilius übertroffen wird. — accepta sunt nosc. wie sonst, wenn bei wiederholten Fällen das Eine als vor dem Anderen vollendet bezeichnet wird. 6-8. Sulpic., 44, 37, 5. — tegent. lat., s. 42, 65, 14; 32, 39, 8. — Scip. fil., c. 40; 44, 44; Lange 2, 284 f. - Athen., er scheint immer bei dem Heere geblieben zu sein, s. 42, 55. - per Thess., c. 28, 6 kehrt er nach Demetrias zurück, ist also wol von Amphipolis, c. 9, 1, zunächst dahin gereist. - Delphos, hier ist er nach c. 41, 3 schon früher gewesen, vgl. 36, 11, 6, — impos. fuer., vor dem Kriege oder der Niederlage des Königs hatte man die Absicht gehabt, s. 10, 11, 4; 22, 22, 19: Pol. c. 14: χιόνας γαρ κατεσχεύαζε Περσεύς, χαὶ ταύτας χαταλαβών ἀτελεῖς Λεύχιος Αὶμίλιος έτελείωσε καὶ τὰς αὐτοῦ εἰκόνας ἐπέστησεν, vgl. Plut. l. l., 36, 20, 3. - Lebad., an der Westgränze

Trophonii adiit. ibi cum vidisset os specus, per quod oraculo utentes sciscitatum deos descendunt, sacrificio Iovi Hercynnaeque facto, quorum ibi templum est, Chalcidem ad spectaculum Euripi Eubocaeque, tantae insulae, ponte continenti iunctae, descendit. 9 a Chalcide Aulidem traicit, trium milium spatio distantem, portum inclytum statione quondam mille navium Agamemnoniae classis, Dianaeque templum, ubi navibus cursum ad Troiam filia 10 victima aris admota rex ille regum petiit. inde Oropum Atticae

von Böstien. - Iov. Troph., Throphon., nach der Sage König von Orchomenos, wurde als eine besondere Gestalt des Ζεὺς χθόνιος in dem Tempel bei Lebadia, in dem die Statue des Gottes von Praxiteles stand, verehrt. An dem Tempelhaine floss der Bach "Ερχυνα, in dessen Wasser die das Orakel Befragenden baden mussten, vorüber; das Orakel selbst war schon zu Croesus' Zeit berühmt, Herodot 1, 46. — os spec. etc., auf dem Berge, an dem der Tempel stand, war das Orakel, eine künstlich angelegte und ausgemauerte, nach unten sich verengende Höhle, in welche die das Orakel Fragenden nach vielfachen Reinigungen hinabgelassen, dann, betäubt, wieder heraufgezogen, nach dem, was sie gesehen und erfahren hatten, von den Priestern die Deutung der ihnen zu Theil gewordenen Offenbarung erhielten, s. Pausan. 1, 34, 2; 9, 39, 3ff.; 4, 32, 5; Preller, Griech. Mythol. 2, 501; Bursian 1, 206 ff. — deos, Trophonius u. Hercyna, ist hier von sciscitari abhängig, welches sonst absolut gebraucht wird, wenn vom Befragen eines Orakels die Rede ist, s. 1, 56, 10; 22, 57, 5; vgl. Cic. Div. 1, 34, 76. — Hercynnaeg., die Nymphe der oben erwähnten, an der westlichen von den Höhen, welche den Thalkessel von Lebadia bilden, entspringenden Quelle wurde mit Trophonius vereint in einer Grotte über dem Quell verehrt. — Chalcid., er hat sich durch Böotien erst nach Euboea begeben. - ad spect., zum Auschauen,

c. 7, 4; vgl. 35, 51, 1; ib. 49, 11: nihil aliud quam Aulide atque Euripo spectatis. — Euripi. 28, 6, 10; 31, 22, 8. — tantae ins., 35, 51, 10; 21, 30, 5. — ponte c. i., die seit Ol. 92, 3 bestehende Brücke wird hier als noch vorhanden vorausgesetzt,

s. 35, 51, 1.

9. Aulid., Chalcis schräg nach Süden gegenüber, in Böotien. trium m. sp. d., vgl. 35, 51, 1. portum, der βαθύς λιμήν, eine weite Bucht südlich von Aulis, wo sich nach der Sage die Flotte der Griechen vor der Abfahrt nach Troja sammelte, und durch Windstille (cursum etc.) eine Zeit lang zurückgehalten wurde; der Ankerplatz wird an u. St. selbst Aulis genannt, Hom. II. 2, 303 ff.; Bursian 1, 218. quondam attributiv, 8, 1, 9: suos semper hostes - numquam amicos; 43, 19, 10 interim, s. zu 1, 39, 3. mille nav., runde Zahl statt der 1186 bei Homer, die sich von Aeschylus Agam. 45 an oft bei Dichtern findet, Verg. Aen. 2, 198; Ov. Met. 12, 7; Sil. It. 8, 622, vgl. Thucyd. 1, 10. - Dian. templum hängt noch von einem aus traicit zu entnehmenden Begriffe (petiit, adiit) ab, wenn dieser nicht vor ubi ausgefallen ist; der Hafen wird besucht, weil da die Flotte vor Anker gelegen hat, der Tempel wegen des Opfers; Andere lesen templo; der Tempel lag in Aulis, Pausan. 9, 19, 5. — filia v. adm., s. 27, 34, 3, vgl. c. 21, 4. aris adm., hier an den Altar gebracht, wie 21, 1, 4, da Iphigenia nach Tauris entrückt wurde, sonst

ventum est, ubi pro deo vates anticus colitur, templumque vetustum est, fontibus rivisque circa amoenum; Athenas inde, ple- 11 nas quidem et ipsas vetustate famae, multa tamen visenda habentis, arcem, portus, muros Piraeeum urbi iungentis, navalia, monumenta magnorum imperatorum, simulacra deorum hominumque, omni genere et materiae et artium insignia. Sacrificio 28 Minervae praesidi arcis in urbe facto profectus, Corinthum altero die pervenit. urbs erat tunc praeclara ante excidium; arx quo- 2

beisst es auch opfern; über aris s. 10, 38, 8f.; 21, 1, 4; 41, 20, 8. rex reg., hier wegen des Verhältnisses, in dem Agamemnon zu den übrigen Königen stand; sonst wird der Perser - oder Partherkönig, s. Sueton. Colig. 5, so genannt. Im Folg. fehlt ein Begriff wie petiät, impetravit und nach dem Zusammen-

hange inde Oropum. 10-11. Orop. Att., c. 26, 15; Plin. 4, 7, 24: Oropus in confinio Boeotiae; Thuc. 2, 23; Bursian 1, 219; die Stadt gehörte früher zu Böotien, wurde aber schon gegen das Ende des 6. Jahrhunderts, dann wieder durch Philippus Ol. 110, 3 von Athen abhängig, obgleich die Böoter diesen den Besitz bestritten; in dem Gebiete der Stadt, 14 Stunde südöstlich an den östlichen Vorbergen des Parnassus lag das Heiligthum des Amphiaraus, an u. St. vates anticus, s. Ov. Met. 9, 407, welcher nach der Sage hier von der Erde verschlungen war, dann als göttlicher Prophet den Fragenden in Träumen Orakel ertheilte, Herod. 1, 46; 8, 34 u. a.; Preller 2, 361. — fontib. riv., das Heiligthum lag in einem von mehreren Bächen durchflossenen Engthale. - amoenum mit dem Abl., Curt. 5, 5, 32: horti - multarum arborum umbra et proceritate amoeni; ib. 7, 8, 2: recessus – amoenos nemoribus. et ipsas wie die § 9; 10 erwähnten Orte, quidem steht tamen entgegen. Athen bot zwar gleichfalls Vieles dar, was nur wegen des Alterthums gefeiert war, aber auch vieles Gross-

artige, seiner selbst wegen und noch damals Sehenswerthe. - vetustate fam., vgl. c. 26,7: noxae; 1, 41, 4; 2, 60, 2: tantae concordiae ducis exercitusque; 4, 11, 2 u. v. a.; zur Construct. 7, 28, 7: plena religione civitas, 26, 7, 7; 38, 58, 3 u. a. arcem, die Akropolis mit den Propyläen und mehreren berühmten Tempeln, Bursian 306. — *portus*, Piräeus, Munichia, Zea, Phaleron. — muros etc., die μαχρὰ τείχη von Themistokles begonnen, vgl. zu 31, 26, 8; Bursian 267 f. — navalia, Docks, Arsenale usw. Darnach scheint ein Substant, zu fehlen, da die navalia dem Staate, nicht Einzelnen angehören: magnor. imperat., wol Themistokles, Perikles, Conon, Lykurgos. — materiae, aus Marmor, Erz, Holz, Elfenbein, manche waren vergoldet, wie die chrysoelephantine Statue der Athene von Phidias. — artium. Plastik. Toreutik, Malerei, Architektonik, s. 25, 40, 2.

**28.** 1. praes. arc. in urbe wie 31, 30, 9, es kann nur Άθήνη Πολιάς od. Πολιούχος gemeint sein, welcher auf der Burg das Erechtheion und der Parthenon heilig waren, so dass man eher praesidi urbis in arce erwarten sollte, indess wurde die spätere Akropolis ursprünglich πόλις genannt und deren Schützerin war Athene im engeren Sinne, s. Pausan. 1, 26, 7, vgl. Val. Max. 5, 3 Ext. 3. s.f. — facto, c. 27, 7; 44, 19, 4: perfecto. - ante excid., durch Mummius, Erklärung von tunc; die Wiederherstellung der

que et Isthmus praebuere spectaculum: arx intra moenia in immanem altitudinem edita, scatens fontibus, Isthmus duo maria, ab occasu et ortu solis finitima, artis faucibus dirimens. Sicyonem inde et Argos, nobiles urbes, adit; inde haut parem opibus Epidaurum, sed inclytam Aesculapi nobili templo, quod, quinque milibus passuum ab urbe distans, nunc vestigiis revolsorum donorum, tum donis dives erat, quae remediorum salutarium

Stadt durch Cäsar, s. Pausan. 2, 1, 2. wird sicht berührt, wahrscheinlich weil L. nur wiedergiebt, was Polyb. erwähnt hatte, selbst aber an die Gründung der Colonie nicht dachte. — quoque, weil auch die schöue Stadt ein glänzendes Schauspiel bot, Pol. 30,5: o de Javuadas την της πόλεως θέσιν και την της αχροπόλεως εύχαιρίαν πρός τε τοίς έντος Ισθμού και τους έκτος απολαμβανομένους τόπους, Plin. 4, 4, 9f. - arx, Akrokorinth, 32, 23, 7, Strabo 8, 6, 21 p. 379: ŏgos ύψηλον - είς όξείαν τελευτά χουυγήν: - ού το μέν πρὸς ἄρχτον μέρος έστι το μάλιστα δρθιον, υψ o zeirat i nolis. - intra moen., Strabo l. l.: συμπεριείληπτο δὲ τῷ περιβόλω τούτω (die Stadtmauer) και το όρος αὐτὸ ὁ Ακροκόρινθος etc.; das hds. inter omnia, vorzüglich, Curt. 3, 8, 17; kann nicht richtig sein, da die Gegend um Korinth flach war, die Burg hoch lag, Madvig verm. inter plana omnia. - in inmens. altit., Strabo l. l.: opos vψηλόν άσον τριῶν ημισυ σταδίων έχου την κάθετον (senkrechte Höhe), την δ' ἀνάβασιν καὶ τριάzoria gradiwr. - scatens etc., Strabo 1. 1.: ὑπὸ τῆ χορυφῆ τὴν Πειρήνην είναι συμβαίνει χρήνην etc., Akrokorinth besteht aus zwei Berghörnern, welche aber erst in bedeutender Höhe aus der gemeinschaftlichen Wurzel sich trennen, die westliche (τὸ πρὸς ἄρχτον bei Strabo) ist höher als die östliche, auf jener, auf einem kleinen Plateau unterhalb des Gipfels, findet sich die berühmte Quelle Pirene und in der

Nähe derselben noch andere Quellen ohne sichtbaren Abfuss, Göttling Gesammelte Abhandl. 1, 131. — duo maria, am Fusse des Berges der blaue korinthische Meerbusen, Golfo di Lepanto, östlich der grüne saronische Meerbusen. — art. fauc., die schmale Landenge, 32, 21, 26: paeninsula est Peloponnesus, angustis Isthmi faucibus continenti adhae-

rens, 33, 17, 6. — dirim., 22, 15, 4. 3. Sicyon., nordwestlich von Korinth, 27, 31; 32, 19; Pol. 1. 1.: ξπισημηνάμενος δέ του Σιχυώνος την όχυρότητα και τὸ βάρος τῆς των Αργείων πόλεως ήλθεν είς Eπίδαυρον. Argos, 34, 25; 41; 32, 25, L. hat über die Merkwürdigkeiten beider Städte nichts erwähnt. - *Epidaur.*, 10, 47, 7, in Argolis, südlich am saronischen Meerbusen. Aesc. nob. t., s. 24, 3, 3, der berühmteste unter den Tempeln des Gottes, Strabo 8, 6, 15 p. 374: xal αύτη δ' οὐκ ἄσημος ή πόλις καὶ μάλιστα διὰ τὴν ἐπιψάνειαν τοῦ Ασχληπιού θεραπεύειν νόσους παντοδαπάς πεπιστευμένου, χαί τὸ ίερὸν πλῆρες ἔχοντος - τῶν άναχειμένων πινάχων, έν οις άναγεγραμμέναι τυγχάνουσιν αί θεραπείαι. — nunc vestig. etc., ob L. die Plünderung des Tempels unter Sulla, Pausan. 9, 7, 4, selbst zu dem Berichte des Polyb. hinzugefügt oder eine von diesem berührte, frühere Beraubung des Tempels meine, lässt sich nicht sicher entscheiden, Nissen 276. — remed. – merced., zur Wortstellung s. 24, 8, 5: cur M. Valerio non diffideretur, adversus similiter provocantem arma capienti Gallum; aegri mercedem sacraverant deo. inde Lacedaemonem adit, non 4 operum magnificentia, sed disciplina institutisque memorabilem \*\*; unde per Megalopolim Olympiam escendit. ubi et alia qui- 5 dem spectanda ei visa, Iovem vero velut praesentem intuens motus animo est. itaque haud secus, quam si in Capitolio immolaturus esset, sacrificium amplius solito apparari iussit.

Ita peragrata Graecia, ut nihil eorum, quae quisque Persei bello 6 privatim aut publice sensisset, inquireret, ne cuius metu sollicitaret animos sociorum, Demetriadem cum rediret, in itinere sordidata turba Aetolorum occurrit; mirantique et percunctanti, quid esset, 7 defertur, DL principes ab Lycisco et Tisippo, circumsesso senatu per milites Romanos, missos ab A. Baebio praefecto praesidi, interfe-

36, 31, 10; 25, 18, 5 u. a.

4. magnif., s. 1, 55, 9. - discipl., 39, 37, 1 ff., nach memorabilem hat d. Hs. ac silentium, was man in ac Pallantium verwandelt hat; da jedoch der nicht oft, s. Paus. 8, 3, 1; Plut. Cleom. 3; Plin. 4, 6, 20, erwähnte Ort selbst nicht bedeutend gewesen zu sein scheint, und die Bewohner desselben bei der Gründung von Megalopolis dahin verpflanzt worden waren, Xenoph. Hell. 7, 5, 5, die Sage von Euander aber erst verhältnissmässig spät in Rom bekannter wurde, s. 1, 5, 1, so ist zu bezweifeln, dass Aemilius Veranlassung hatte gerade diesen damals wol unbedeutenden Flecken zu besuchen, oder es würde wenigstens als der wichtigere Punkt das Lykeion erwähnt sein, s. Curtius Peloponnes, 1, 274; 192; wahrscheinlich liegt daher in der hds. Lesart ein zweites Attribut, aber nicht das zu discipl. instit. nicht passende visendam. — Megalop., 32, 5; 36, 31, von Epaminondas gegründet. -Olymp., Pol.: πάλαι μετέωρος ὧν πρὸς τὴν τῆς 'Ολυμπίας θέαν ὧρμησεν. — quid. – lovem, darnach ist an u. St. wol vero ausgefallen, doch vgl. 2, 2, 8; die frühere Lesart war: spect. visa et Iovem. — velut praes. etc. soll den tiefen Eindruck der grossartigen Statue, Paus. 5, 1, schildern, vgl. Pol. l. l.: Αὶμίλιος παρην είς τὸ τέμενος τὸ ἐν Ὀλυμπία, και τὸ ἄγαλμα θεασάμενος έξεπλάγη, και τοιούτον είπεν ότι μόνος αὐτῷ δοχεῖ Φειδίας τὸν παρ' 'Ομήρω Δία μεμιμῆσθαι, διότι μεγάλην έχων ποοσδοκίαν της Ολυμπίας μείζωτης προσδοκίας εύρηχώς εξη την άλήθειαν; Plut. c. 28; wenn L., wie es wahrscheinlich ist, Polyb. in diesem Abschnitte benutzte, so hat er wie diese Aeusserung wol auch manches Andere übergangen. - in Capitol., er betrachtet den olymp. Jupiter als ein treues Bild der in dem capitolinischen ausgesprochenen Idee, vgl. 42, 3, 9: tamquam non iidem ubique dii im · mortales sint, Preller 211.

6-8. nihil – inquir., später ist dieses in um so reichlicherem Masse geschehen, s. c. 31 f. — publice, in seiner Stellung im Staate, als Magistrat. — cuius, das Neutrum wie 42, 6, 7: ne cuius nisi temporis gratia regi fieret; 2, 47, 12: eius; doch ist dieser Gebrauch des Neutrum von Pronomen im Genitiv selten. -Demetr., c. 27, 6. — cum red., das hds. cum revertit würde hier nicht passen. — Lycisco e. Tis., eifrige Anhänger der Römer, Gegner der Nationalpartei, Pol. 28, 4; 30, 10, welcher 30, 14 ein Bild der äolischen Verhältnisse entwirft. — A. Baeb., nur hier erwähnt. - praesid., wahrscheinlich an dem Orte, wo der ctos, alios in exilium actos esse, bonaque eorum, qui interfecti
8 essent, et exulum possideri. iussis, qui arguebantur, Amphipoli
adesse ipse convento Cn. Octavio Demetriade, postquam fama
accidit, traiecisse iam mare decem legatos, omnibus aliis omissis
9 Apolloniam ad eos pergit. quo cum Perseus obviam Amphipoli
nimis soluta custodia processisset — id diei iter est —, ipsum
quidem benigne allocutus est; ceterum, postquam in castra ad
Amphipolim venit, graviter increpuisse traditur C. Sulpicium, pri10 mum, quod Persea tam procul a se vagari per provinciam passus
esset, deinde, quod adeo indulsisset militibus, ut nudare tegulis
muros urbis ad tegenda hibernacula sua pateretur; referrique
11 tegulas et refici detecta, sicut fuerant, iussit. et Persea quidem
cum maiore filio Philippo, traditos A. Postumio, in custodiam
misit; filiam cum minore filio, a Samothrace accitos Amphipolim, omni liberali cultu habuit.

Frevel verübt wurde. — possideri, sie wären im Besitze, natürlich derer, welche den Mord veranlasst hatten, die auch bei arguebantur Subject sind. - Amphipoli ad., s. c. 29, 6; 42, 27, 5: Brundisi adesse; 21, 63, 1 u. a., die Hs. hat Ampipolim ad., s. Apulei. Met. 5, 5 in. fama acc., 27, 50, 6; ib. 29, 7 u. a., vgl. 21, 10, 12. — traiec. geht auf c. 18 zurück. — Apollon., nicht das oft genannte in Neuepirus, 44, 30, 12, sondern eine Stadt in Macedonien, nach u. St. nicht weit von Amphipolis, in der Nähe des Sees Bolbe, Strabo 7, 21 p. 331; Act. apost. 17, 1; eine andere Stadt meint Pomp. Mela 2, 2, 9: ultra Nestus fluit, inter eum et Strymonem urbes sunt Philippi, Apollonia, Amphipolis.

9-11. obviam ohne Dativ, wie sonst oft, s. c. 35, 3; 44, 46, 11. — Amphip., viell. ist dayor ab ausgefallen, doch s. 24, 12, 3. — nimis cust., da - war; die Lesart ist unsicher, es wird auch soluta curis c. (der Wächter), omni solutus c. verm. — diei i. est, s. 44, 1, 4, vgl. zn 38, 41, 9. — ceterum nach quidem, 2, 3, 1. — castra ad Amph., die Truppen scheinen also das ganze Jahr hindurch in der Stadt, c. 9, 1,

oder nach u. St. in der Nähe derselben gelagert zu haben. — vagari, darin liegt, dass er ohne Bewachung war. — adeo induls., Aemilius hält auch nach dem Sieg noch die strenge Disciplin, s. 44, 34, 3, aufrecht, Lange 2, 265. — nud. t. muros, die breiten Stadtmauern sind also hier mit Ziegeln gedeckt, was viell. sonst nicht erwähnt wird. — Die hibernacula waren im Freien, die Baracken sonst mit Fellen, 5, 2, 1, Holz oder Stroh, 30, 3, 9, gedeckt. — sua auf militibus zu beziehen. - referri, 42, 3, 10: reportandae. — refici, 33, 17, 10: reficere quassata muri u. a. -Phil., c. 6, 9. — detecta, s. 42, 3, 1; das von Grynaeus aufgenommene tecta wäre wegen muros zu nehmen: das vorher bedeckt Gewesene, die bedeckten Stellen. — A. Post., c. 4, 7 ein anderer, *C. Post.*, ist c. 6, 9; L. Post. c. 27, 4; 44, 41 erwähnt. - filiam, diese wird erst hier bestimmt genannt, s. c. 6, 9. — fil. c. m. f. - acc., 42, 20, 5: taurumcum quinque vaccis - examinatos; 1, 59, 11.

29-30. Verfassung und Eintheilung Macedoniens. Diod. 31, 13; Plut. Aemil. 28; Iustin. 33, 2, 7;

Strabo 7 frg. 48.

Ipse, ubi dies venit, quo adesse Amphipoli denos principes 29 civitatium iusserat, litterasque omnis, quae ubique depositae essent, et pecuniam regiam conferri, cum decem legatis, circumfusa omni multitudine Macedonum, in tribunali consedit. adsue-2 tis regio imperio tamen novum formam terribilem praebuit: tribunal, summoto aditus, praeco, accensus, insueta omnia oculis auribusque, quae vel socios, nedum hostes victos terrere possent. silentio per praeconem facto Paulus Latine, quae senatui, 3 quae sibi ex consilii sententia visa essent, pronuntiavit. ea Cn. Octavius praetor — nam et ipse aderat — interpretata sermone Graeco referebat: omnium primum liberos esse iubere Macedo-4

1-2. denos princ., c. 34, 2, nach der Analogie der Ausschüsse in den Gemeinderäthen der Municipien und latin. Colonien genannt, 29, 15, 5; Becker 2, 2, 400. — civitat., es sind wol die einzelnen Staaten und Völkerschaften, welche das macedon. Reich bilden, gemeint; in denselben werden den Gemeinderäthen ähnliche Collegien vorausgesetzt. literasq. omn., wahrscheinlich Urkunden über Verfassung, Einrichtungen, Rechte und Pflichten der einzelnen Staaten, nicht das königliche Archiv, s. c. 31, 11. — pecun. reg., die in den Staaten noch vorräthigen Gelder, welche an den königlichen Schatz abzuliefern waren. - circumfusa m., s. 27, 19, 3, vgl. 26, 27, 10, bei omni ist zunächst an die vorher erwähnten principes und die Bewohner von Amphipolis zu denken. — adsuetis, obgleich sie waren. - novum ist wol nicht als Neutrum, s. c. 28, 6; 8, 10, 13 u. a., zu nehmen, sondern dazu, wenn auch nicht ohne einige Härte, imperium aus imperio zu denken, vgl. 3, 38, 11: suarum rerum erant, omissa publica; 22, 30, 6: laetusque dies ex admodum tristi factus, zu 42, 3,8; gewöhnlich ist das Nomen im zweiten Gliede in gleicher Form wie im ersten zu denken, s. 9, 5, 4: nomina; 4, 24, 4 u. a. — form. terrib., eine Schrecken erregende Gestalt, Erscheinung, vgl. 41, 3, 1; praebuit, wie oft speciem praebere, s. zu 26, 27,

16. - summoto ad. bilden zusammen einen Substantivbegriff: der Zutritt, Zugang (zum Tribunal), nachdem die Lictoren Platz gemacht haben, s. c. 7, 4; 28, 27, 15, vgl. 25, 3, 16; es werden so zugleich die dem imperator voranschreitenden 12 Lictoren bezeichnet, während nur ein praeco, 28, 27, 1, und ein accensus ihm folgen, s. Becker 2, 3, 375; 380. — tribun. - accens. scheinen Erklärung von novum und insueta – auribus dazu Apposit. zu sein; bei tribun. - accens, sollte eigentlich dasselbe Prädicat wie vorher: form. terr. praebuit, gedacht werden, allein dieses ist in dem Relativsatze: quae etc. genauer ausgesprochen, das Relativ hat sich an die Appos. angeschlossen, s. 44, 6, 5; 1, 44, 4. Andere ergänzen erant zu insueta oder tilgen quae. - nedum nach vel wie 26, 26, 11 und nach etiam, 7, 40, 3; 24, 40, 13. 3-4. Latine, er bedient sich in

3-4. Latine, er bedient sich in diesem Staatsacte der officiellen Sprache, s. 40, 42, 13, vgl. 45, \$, 6.

— quae — quae, da eine Anapher hier nicht passend ist und ein Grund der scharfen Trennung nicht vorliegt, so ist viell. quae — quaeque zu lesen. — interpr., 23, 11, 4; Sall. I. 17, 7. — refer., wiedergab, 37, 6, 7. — liberos, nach c. 18, 1 die, wenn auch beschränkte, politische Unabhängigkeit, Souveränität, s. 35, 46, 11; eine wichtige Seite derselben, eigenes Recht und legislative

nas, habentis urbes easdem agrosque, utentes legibus suis, annuos creantis magistratus; tributum dimidium eius, quod pependissent regibus, pendere populo Romano. deinde in quattuor regiones dividi Macedoniam. unam fore et primam partem quod agri inter Strymonem et Nessum sit amnem; accessurum huic parti trans Nessum, ad orientem versum, qua Perseus tenuisset vicos, castella, oppida, praeter Aenum et Maroneam et Abdera; cis Strymonem autem vergentia ad occasum, Bisalticam omnem cum Heraclea, quam Sinticen appellant. secundam fore regionem, quam ab ortu Strymo amplecteretur amnis, praeter Sinticen, Heracleam et Bisaltas, ab occasuque Axius terminaret fluvius, additis Paeonibus, qui prope Axium flumen ad regionem orientis

Gewalt, enthält leg. suis utentes, s. 33, 32, 5; 30, 37, 1 u. a.; dagegen bezeichnet annuos creand. magist. die republikanische Verfassung, vgl. 2, 1, 1; Iustin. 33, 2, 7, und urbes agr. etc., dass kein Theil Macedoniens von demselben genommen und röm. Provinz werden oder einem anderen Staate einverleibt werden soll, Alles im Gegensatze zu dem, was sonst bei der deditio geschieht. Dass ungeachtet der libertas das Recht über Krieg und Frieden dem Staate entzogen wird, ergiebt sich aus dem Verhältniss zu Rom überhaupt und aus § 14. — urbes, diese werden besonders genannt, weil, wie in dem röm. Reiche und in Griechenland meistentheils, s. c. 34, 3, so auch in Macedon., der Staat aus einer Anzahl von Stadtbezirken bestand, indem sich an je eine Stadt das umliegende Land anschloss, s. Kuhn a. a. O. 2, 390 ff. — trib. dim., nach Plut.: έχατὸν τάλαντα 'Ρωμαίοις ύποτελεϊν; Kuhn 2, 32; da keine Staaten von Perseus abgefallen sind, so können auch keine für immunes erklärt werden, wie c.

5-6. in quatt. reg., in 4 einzelne Staaten, Republiken; Strabo l. l.: Παῦλος - συνάψας τῆ Μακεδονία καὶ τὰ Ἡπειρωτικὰ ἔθνη εἰς τέτταρα μέρη διέταξε τὴν χώραν etc. — unam die Zahl, primam die Ord-

nung, Reihenfolge, § 7 nur secundam usw. — inter Strym. et Ness., Macedonia adiecta, Strabo 7 frg. 35: ό Στουμονικός κόλπος μέχοι Νέστου τοῦ ποταμοῦ τοῦ ἀφορίζον. τος την κατά Φίλιππον καί Άλέξανδρον Μακεδονίαν. — Nessum, ebenso Ptol. 3, 13, 7, gewöhnlich heisst der Name Nestus, j. Mesto. — trans – versum, daran ist, statt dass wie vorher ein Substantivbegriff: id agri gesetzt wäre, sogleich das Speciellere qua - castella etc. angeknüpft, wie c. 9, 5. praeter Aen. etc., weniger genau Diodor (Syncellus): πρώτον (μέρος) τὸ – καὶ τὰ πρὸς ἀνατολὴν τοῦ Νέστου ξούματα καὶ τὰ πρὸς "Αβδηραν και Μαρώνειαν και Αίνου πόλεις; über Abdera s. 43, 4, 8; über Aenus und Maronea c. 20, 2; 43, 7, 8. — vergentia, das Neutrum schliesst den Localbegriff ein, s. 25, 30, 5. — Bisaltic., s. c. 30, 3, Strabo 7 frg. 36: ὑπέρ δὲ τῆς Âμφιπόλεως Βισάλται καὶ μέχοι πόλεως Ήρακλείας, έχοντες αὐλῶνα εὔχαρπον, ὃν διαρφεῖ ὁ Στρύμων. Mit Heraclea, der bedeutendsten Stadt des Landes, s. 42, 51, 7, ist zugleich Sintice, nördlich von Bisaltica, als Theil der ersten regio bezeichnet.

7-8. fore, werde, solle sein. — Axius, 39, 53, 15. — Paeonib., welche im Axiusthale, besonders in

colerent. tertia pars facta, quam Axius ab oriente, Peneus amnis 8 ab occasu cingunt; ad septentrionem Bora mons obicitur. adiecta huic parti regio Paeoniae, qua ab occasu praeter Axium amnem porrigitur; Edessa quoque et Beroea eodem concesse- 9 runt. quarta regio trans Boram montem, una parte confinis Illyrico, altera Epiro. capita regionum, ubi concilia fierent, primae regionis Amphipolim, secundae Thessalonicen, tertiae Pellam, quartae Pelagoniam fecit. eo concilia suae cuiusque regionis in- 10 dici, pecuniam conferri, ibi magistratus creari iussit. pronuntiavit deinde neque conubium neque commercium agrorum aedifi-

dem oberen Theile desselben, theils nach Westen, theils östlich, bis an die Quellen des Strymon wohnten, vgl. Strabo 7 frg. 41; 38; Abel 58 ff. — qui, beschränkend: die nämlich, nur die usw. — ad reg. or., c. 23, 16; 33, 17, 6: occidentis regione; ib. c, 18, 1; weniger genau Diod.: δ - "Αξιος - καὶ οί παρακείμενοι αὐτῷ τόποι. '— coler., 24, 49, 5; 38, 15, 9; da schon durch die Angabe, dass der Axius die Grenze der Landschaft bilde, die Zugehörigkeit dieses Theiles von Päonien zu derselben angezeigt ist, so soll durch die Bemerkung additis - qui etc. im Vergleich mit § 8: regio Paconiae, § 12, wol angedeutet werden, dass Päonien von den übrigen Landschaften getrennt und für sich genommen worden sei. Es gehörten also zu dieser regio ausser dem Theile von Päonien noch Mygdonia und Chalcidice, c. 30, 4. -Peneus etc., ebenso Diod., obgleich der Peneus mehr südlich als westlich die Grenze bildete. — *Bora*, Diod. nennt *Bégyov ögos*, viell. der Barnus, s. Abel 7; das Boragebirge trennte Lyncestis und Eordaea von Päonien, so dass dieses auch hier von den übrigen Landschaften geschieden wird; die dritte regio umfasste also ausser Päonien noch Bottiaea und Pieria, vgl. c. 30, 5. — Edessa, früher Aegae, die älteste Residenz der macedon. Könige, nördlich an dem Bermins, s. Herod. 8, 138; Iustin. 7, 1; Diod. 19, 2; 22

u. a., Abel 93; 111. — Beroea, s. 44, 45; Strabo 7 frg. 26: ή Βέροια πόλις έν ταῖς ὑπωρείαις (im Südosten) κείται του Βερμίου όρους. -- concesser., giengen dahin über, wurden dazu geschlagen. — trans Bor., der Name des Berges ist unsicher, doch kann ein anderer nicht gemeint sein als der vorher genannte, es ist der westliche und nordwestliche Theil Macedoniens mit den c. 30, 6 erwähnten Völkerschaften.

9. capita etc., Diod.: ἡγοῦντο δὲ καὶ πόλεις τέσσαρες - έν ταύταις άυχηγοί τέσσαυες καιεστάθησαν και οι φόροι ήθροίζοντο. - Pelagonia, hier nicht die Landschaft, sondern eine Stadt, wahrscheinlich nicht verschieden von Heraclea Lyncestis, 40, 24, 5, j. Bitolia, 31, 28, 5; Kuhn a. a. O. II, 429. — concilia, wie in Achaia, Actolien, Versammlungen des Volkes, oder wol mehr der Angeseheneren und Reichen, in denen gemeinsame Angelegenheiten verhandelt, die Magistrate gewählt wurden usw. — suae c. reg., s. 3, 22, 6; 33, 46, 9. — pecun., die Abgaben, s. d. Stelle aus Diod.

10-11. pronunt. - placere n. senatui et sibi wie § 3. — conub., wie früher die latinischen und andere Völker auseinander gerissen waren, s. 8, 14; 9, 43; gegen diese Bestimmung geschlossene Heirathen waren illegitim. — commerc. agr. aedif., nicht das commercium überhaupt, die Fähigkeit zu den Kauf und Verkauf bedingenden Rechtsgeschäften,

30

ciorumque inter se placere cuiquam extra fines regionis suae 11 esse. metalla quoque auri atque argenti non exerceri; ferri et aeris permitti. vectigal exercentibus dimidium eius inpositum,

12 quod pependissent regi. et sale invecto uti vetuit. Dardanis repetentibus Paeoniam, quod et sua fuisset et continens esset finibus suis, omnibus dare libertatem pronuntiavit, qui sub regno

13 Persei fuissent. post non impretatam Paeoniam salis commercium dedit; tertiae regioni imperavit, ut Stobos Paeoniae deve-

14 herent, pretiumque statuit. navalem materiam et ipsos caedere et alios pati vetuit. regionibus, quae adfines barbaris essent excepta autem tertia omnes erant —, permisit, ut praesidia armata in finibus extremis haberent.

Haec pronuntiata primo die conventus varie adfecerunt ani-

sondern diese Fähigkeit blos in der angegebenen Beschränkung wird ihnen entzogen: das Recht sich anzukaufen und niederzulassen wird so beschränkt, dass es nur von den Einwohnern jeder der vier Landschaften unter sich geübt werden darf, s. 26, 34, 10; Marq. 3, 1, 245. - inter se gehört zu commercium, s. 21, 39, 9. — metalla – a. a. ar., Gold- und Silberbergwerke, c. 18, 3; Mommsen Gesch. des röm Münzwes. 691; röm. Gesch. 1, 780. vectig. exerc., c. 18, 4; die, welche dieselben ausbeuteten, hatten, wie früher an den König, so jetzt an die Römer eine Abgabe zu entrichten. Die Bestimmung c. 18, 3: locationes praediorum rusticorum tolli wird hier nicht erwähnt. — *sale inv*. etc., der Grund der Massregel ist nicht angedeutet.

12-14. Dardanis etc., sie haben wol auf der Seite der Römer gestanden; übrigens wäre es auffallend, wenn dieselben in der feierlichen Verkündigung des Grundgesetzes Aemilius unterbrochen hätten. — Paeoniam, quod etc., wenn nicht etwa quae = so weit es, wie § 7 qui, zu lesen ist, würden die Dardaner einen grossen Theil Macedoniens in Anspruch nehmen, obgleich der Senat und die Commissare schon über denselben verfügt haben.

- sua f., vor der Eroberung des Landes durch die Macedonier, Abel 144. — continens, unmittelbar angrenzend. - dare, insofern er im Namen des Senates und der Commissare spricht; die Antwort soll nur bedeuten, dass an den getroffenen Bestimmungen nichts geändert werde. - salis comm., das Recht Salz zu kaufen, s. 43, 5, 9. — dedit n. Dardanis, die Vergünstigung (da sie als stete Feinde der Macedonier schwerlich ihr Salz daher bezogen haben) scheint besonders durch ut Stob. - statuit bezeichnet zu sein. – *Stob.*, an der Südwestgrenze Päoniens, 33, 19, 3; dahin soll das Salz von den Bewohnern der 3. Region gebracht und an die Dardaner um einen bestimmten Preis abgelassen, dieser nicht überschritten werden, vgl. 29, 37, 4. — nav. mat., nach Plin. 16, 39, 197 lieferte Macedonien treffliche Tannen; durch die Massregel wird das Volk von der Schifffahrt ausgeschlossen. - caedere ist auch zu pati zu denken. adfines, von der örtlichen Nähe wie 28, 17, 5. — praes. arm., eine Postenkette an der Grenze, sonst wird das Volk natürlich entwaffnet; Diod .: έν δὲ τοῖς ἐσχάτοις τῆς Μακεδονίας τόποις κατέστησαν στρατιώ-

30. 1. varie adfec., 2, 24, 1:

mos: libertas praeter spem data adrexit et levatum annuum vectigal; regionatim commercio interruptis ita videri lacerata omnia 2 tamquam animali in artus alterum alterius indigentis distracto: adeo, quanta Macedonia esset, quam divisui facilis, ut se ipsa quaeque contenta pars esset, Macedones quoque ignorabant. pars 3 prima Bisaltas habet, fortissimos viros — trans Nessum amnem incolunt et circa Strymonem —, et multas frugum proprietates et metalla et opportunitatem Amphipolis, quae obiecta claudit

quae audita - longe aliter patres ac plebem adfecere; 21, 39, 2: otium corpora varie movebat, vgl. 33, 32, 6; im Folg. adrexit (n. animos) videri wird varie ausgeführt. praeter spem, Diod. 31, 11: οὐδ' αύτοι Μακεδόνες ήλπιζον άξιωθήσεσθαι τηλιχαύτης φιλανθρωπίας. — regionatim, vgl. 40, 51, 9. — interruptis, 9, 34, 5: conubia patrum et plebis interrupit; da d. Hs. zweimal interruptis hat, so ist dieses schwerlich zu ändern: ihnen die, da sie - waren; Andere ziehen, aber nicht ohne Härte, interrupti vor. - lacerata, dazu kann nicht wohl aus dem Folg. Macedonia genommen werden; auch wenn man, wie vermuthet wird, lacerati lesen wollte, würde die Beziehung auf die Macedonier, die erst im Folg. genannt werden, unklar sein, um so mehr als lacerati eher auf animi, was bei adrexit wieder zu denken ist, zu beziehen wäre; oder es läge, wenn der Singular animali etc. folgt, nahe, lacerati von den einzelnen Macedoniern, nicht von der Gesammtheit, zu verstehen. Wahrscheinlich ist auch hier der Begriff, auf den sich lacerata bezieht, ausgefallen. — t. animali - distr., s 2, 53, 2. - alterum alt., immer das eine Glied des anderen. Passend wird so die Absicht der Römer bei der Zerreissung des Landes und der Nation bezeichnet, s. Nitzsch die Gracchen 173; Hertzberg 200. - adeo, durch diese Form wird gewöhnlich das Vorhergeh. begründet, an u. St. lacerata videri: der Zusammenhang scheint

zu sein: da die Macedonier keine Einsicht in die Beschaffenheit ihres Landes hatten, nicht wussten, wie es bei seiner Grösse durch bedeutende Flüsse und durch Gebirge ohne Schwierigkeit so getheilt werden könne, s. Abel 2ff., dass jede Landschaft alle ihre Bedürfnisse habe und der anderen nicht bedürfe, schien ihnen Alles zerrissen; indess ist der Gedanke mehr eingeschoben um das Folg. zu vermitteln. — divisui, leicht für die Theilung, zu theilen, s. 40, 58, 1; die Form divisui findet sich, wie es scheint, nur bei L., s. 1, 54, 9: bona divisui fuere; 33, 46, 8, divisu, wie Crevier verm., vielleicht gar nicht, weshalb es zweifelhaft ist, ob so geändert werden darf, wenn auch facilis u. ä. oft mit dem zweiten Supinum verbunden wird. - ut se, man sollte wieder quam se erwarten und die Hs. hat a se. -Maced. quoque, auch die M., wie Andere; erst die Römer hatten durchschaut, was Allen entgangen war.

3. trans Ness. stimmt nicht zu c. 29, 6; doch scheint mehr an der letzten Stelle omnemungenau als die vorliegende verdorben zu sein, da die Bisalten allerdings nicht auf die Bisaltica genannte Landschaft beschränkt waren, s. Abel 65f. – incol., 40, 41, 3. — circa, in der Nähe, oder: auf beiden Seiten. — frug. propriet., 21, 43, 3, besondere, eigenthümliche Fruchtarten, s. 38, 17, 10; zur Sache Plin. 15, 25, 104; 21, 7, 40; 27, 9, 80. — metalla, Strabo 7 frg. 34: πλείστα μέταλλά ἐστι χρυσοῦ

4 omnes ab oriente sole in Macedoniam aditus. secunda pars celeberrimas urbes, Thessalonicen et Cassandream, habet, ad hoc
Pallenen, fertilem ac frugiferam terram; maritimas quoque opportunitates ei praebent portus ad Toronen ac montem Atho in
Aenianum sinum alii insulamque Euboeam, alii ad Hellespontum
5 opportune versi. tertia regio nobilis urbes Edessam et Beroeam
et Pellam habet et Vettiorum bellicosam gentem, incolas quoque
6 permultos Gallos et Illyrios, inpigros cultores. quartam regionem
Eordaei et Lyncestae et Pelagones incolunt; iuncta his Atintania

έν ταις Κρηνίσιν, ὅπου νῦν οί Φίλιπποι πόλις ίδουται, πλησίον τοῦ Παγγαίου ὄρους καὶ αὐτὸ δὲ το Παγγαίον όρος χρυσεία καὶ ἀργυρεία έχει μέταλλα etc.; indess konnten die Bergwerke nach der neuen Einrichtung ebenso wenig Vortheil bringen, als die günstige Lage für die Schifffahrt § 4 bei der Bestimmung c. 29, 14. - opportun., die im Folg. beschriebene günstige Lage. - obiecta, lag vor den Zugängen, schloss sie, wie claustra c. 11, 6; 6, 9, 4: cum ea loca opposita Etruriae et velut claustra essent. - omnes ad., doch zog Xerxes auf mehreren Wegen nach Macedonien, Herod. 8, 112f.

4-5. celeberr., sehr besucht, volkreich, gegenüber nobiles § 5. -Cassand., 44, 11. - fertil. allgemein: fruchtbar, frugif., an Feldfrüchten reich. - portus, wie an der westlichen Seite der drei Halbinseln die Fruchtbarkeit, so werden an der mittleren und östlichen die Häfen gerühmt. - ad, s. 44, 44, 5. Toron., 44, 12. Atho, 44, 28, 3: portus - sub Atho monte; die Form Atho, s. Plin. 4, 10, 37; 18, 25, 215, vgl. Verg. G. 1, 332; Prisc. 6, 13, 70 p. 710; Schneider Formenl. 2, 77; 81; Andere lesen Athon. Das Folg.: in Aen. sin. ist nur unsichere Vermuthung statt der verdorbenen hds. Lesart: eneaeuocant hunc; Polyb. 10, 42 nennt so den malischen Meerbusen, s. 28, 5, 15, es würde dadurch die Richtung nach Magnesia, Phthiotis, Locris bezeichnet. Andere

verm. Aegeum mare, oder, weniger wahrscheinlich, in Favonium, da L. wohl 37, 23, 4 favonii venti sagt, aber schwerlich den Westen wie Plinius und Dichter durch in Favonium bezeichnet; auch liegt nach dieser Himmelsgegend der Halbinsel Sithonia, von der die Rede ist, gerade die Halbinsel Pallene gegenüber, vgl. 44,11,3. Früher wurde Atho, Aeneae vocant hunc gelesen, aber weder die Nachstellung von hunc ist richtig, noch wird sonst ein portus Aeneae am Athos erwähnt, s. Claussen Aeneas 348. — opport. vers., s. 24, 13, 5. - Vettiorum, sonst ist ein Volk dieses Namens in jener Gegend nicht bekannt, da jedoch ein gallischer Häuptling c. 34, 12 Solovettius heisst, so ist es möglich, dass auch eine Völkerschaft jenen Namen gehabt habe; Niebuhr verm. Bottiorum, Madvig Bottiaeorum, vgl. Zeuss die Deutschen, 180. — Gallos, wahrscheinlich waren sie nach den Zügen gegen Griechenland und Asien zurückgeblieben und hatten sich an einzelnen Punkten behauptet, s. 33, 12, 10; 44, 14, 1, während vom Westen her Illyrier eingedrungen, sein mögen, s. Abel 142; 206. cultores, Bewohner, § 7; 28, 28, 6. 6. Eordaei, um den See Begorrhites

6. Eordaei, um den See Begorrhites und südlich davon, in dem Becken von Ostrovo; in ihrem Gebiete lag Edessa. — Lyncestae, nordwestlich von Eordaea am Lynkosgebirge, 31, 33, 6; Pelagones, nördlich von Lyncestis u. Eordaea, 31, 39, 7; 26, 25, 4; Abel 34f.; 105. — Atint.,

et Tymphaeis et Elimiotis. frigida haec omnis duraque cultu et 7 aspera plaga est; cultorum quoque ingenia terrae similia habet. ferociores eos et accolae barbari faciunt, nunc bello exercentes, nunc in pace miscentes ritus suos. divisa itaque Macedonia et 8 partium usibus separatis, quae universos \*\* Macedoniae formula \$1 dicta.

Cum leges quoque se daturum ostendisset, Aetoli deinde citati. in qua cognitione magis utra pars Romanis, utra regi favisset quaesitum est, quam utra fecisset iniuriam aut accepisset;

27, 30, 13; 29, 12, 13, von Strabo noch zu Epirus gerechnet, s. 7, 7, 7 p. 326; Bursian 1, 20. — Tymphaeis, am Tymphegebirge, an der Grenze von Macedonien und Epirus, Bursian 1, 10; d. Hs. hat Stymphalis, was jedoch sonst in dieser Gegend nicht erwähnt wird, verschieden ist Stymphalia Ptolem. 3, 13, 43. Die Verbindung epirotischer Stämme mit Macedonien berührt Strabo an der zu c. 29, 5 angef. Stelle. - Elimiotis, an der Südgrenze Macedoniens, im südlichen Theile des Haliakmonthales, 42, 53, 5; Abel 27; 179. Auffallend ist, dass die Oresten nicht erwähnt werden. - frigida, wegen der Gebirge, besonders des hohen Nitsche(Nidgé)gebirges; doch wird die Fruchtbarkeit des Haliakmonthales gerühmt; Herodot 8, 138: πέλας τῶν κήπων; Grisebach Reise in Rumelien 83 ff.; Abel, 4; 111. — duraque cultu, schwer, mühevoll bei der Bebauung, wenn man sie bebaut; vgl. Verg. Aen. 5, 730: gens dura atque aspera cultu; Ov. Am. 3, 6, 47: horrida cultu. — cultor. – sim., vgl. 37, 54, 21; 5, 33, 11; 29, 25, 12. barbari, wol Illyrier, die Macedonier selbst galten damals nicht für Barbaren, s. 32, 34, 4. — misc. ritus, 24, 3, 12: immixti Bruttiis in alienos ritus, mores – verterentur. part. usib. sep., nachdem die jedem einzelnen Theile Macedoniens eigenen Vortheile abgesondert, jedem die seinigen zugetheilt waren, spricht § 2 in artus - contenta. Das

Folg. ist unsicher und zum Theil verdorben, aber wahrscheinlich, dass L. wie c. 26, 15 nach der Erwähnung der Absonderung der Theile auf die Verfassungsurkunde zurückgegangen sei um zu bemerken, dass diese sich über alle einzelnen Theile erstreckt habe; doch lässt sich nicht erkennen, in welcher Weise dieses ausgedrückt gewesen sei; in d. hds. Lesart quantauniuersostendit scheint durch das folg. ostendisset der von L. gebrauchte Ausdruck verdrängt zu sein. Mit formula dicta schliesst das ab, was Aemilius im Auftrag des Senates nach den Bestimmungen der Commissare gethan hat; mit cum leges etc. wird etwas angefügt, was persönlich von Aemilius selbst oder auf Bitten der Macedonier versprochen ist, und dieses bildet den Üebergang zum Folg. Weniger wahrscheinlich ist, dass nach usibus separatis nicht auf die Hauptsache, die formula, sondern den untergeordneten, nur als Uebergang § 2 eingeschobenen Gedanken quanta - esset, besonders da in der folg. Auseinandersetzung von der Grösse nicht die Rede gewesen ist, zurückgegangen und zu lesen sei: usibus sep., quanta universa esset. ostendit. Macedoniae etc. — leges, c. 32, 7.

**31.** Untersuchungen in Griechenland. Polyb. 30, 6 ff.; Diod. 31, 42; Iustin. 33, 2; Plin. 5, 31, 139.

1-3. deinde nach cum, s. 1, 8, 7; 4, 47, 2 u. a. — utra – aut nach

2 noxa liberati interfectores; exilium pulsis aeque ratum fuit ac mors interfectis; A. Baebius unus est damnatus, quod milites

3 Romanos praebuisset ad ministerium caedis. hic eventus Aetolorum causae in omnibus Graeciae gentibus populisque eorum, qui partis Romanorum fuerant, inflavit ad intolerabilem superbiam animos et obnoxios pedibus eorum subiecit, quos aliqua

biam animos et obnoxios pedibus eorum subiecit, quos aliqua 4 parte suspicio favoris in regem contigerat. tria genera principum in civitatibus erant, duo, quae adulando aut Romanorum imperium aut amicitiam regum sibi privatim opes oppressis faciebant civitatibus; media una pars utrique generi adversa, libertatem 5 et leges tuebatur. his ut maior aput suos caritas, ita minor ad

et leges tuebatur. his ut maior aput suos caritas, ita minor ad externos gratia erat. secundis rebus elati Romanorum partis

utra - utra um abzuwechseln. ratum, als gültig, gerechtfertigt anerkannt, gut geheissen; also werden auch die Güter, c. 28, 7, nicht zurückgegeben. - damnatus, dasselbe Verfahren wie c. 28, 10. - minist. eard., zur Dienstleistung bei dem Morde, zur Vollziehung desselben, s. Brandstäter 492. Hertzberg 211. - detol. cansae, die Sache, welche die als Ankläger aufgetretenen Aetoler geführt hatten. - gent. pop., e. 22, 8. - inflav. ad int. s., der Stolz erscheint so als das, wozu das Aufgeblasensein führte; gewöhnlich wird bei inflare die dasselbe veranlassende Sache, die an u. St. in eventus liegt, s. 24, 6, 8, oder die Gemüthsstimmung 24, 22, 8; 35, 42, 5 u. a., im Ablat. gesetzt. partis R. f., 42, 30, 4; 24, 35, 6 usw. - obnoxios als abhängig, unterdrückt. — aliqua p., 24, 33, 9; 41, 4, 3. - fav. in reg., c. 26, 5, hier wäre das Zusammentreffen zweier Genitive härter als § 3 Aet. causae.

4-8. adul. imp. - amic., 23, 4, 2: plebem adulari, vgl. 36, 7, 4; an u. St. ist nicht die Person, sondern das an derselben, worauf die Schmeichelei gerichtet ist, Object, Cic. Div. 2, 2, 6: adulatus - fortunam. Zur Sache s. Pol. 30, 6: συνέβαινε τρεῖς διαφοράς γενέσθαι - ὧν μία μὲν ἡν τῶν οὐχ ἡδέως μὲν ὁρώντων

χρινόμενα τὰ ὅλα - οὕτε δὲ συνεργούντων οὔτ' ἀντιπραττόντων άπλως 'Ρωμαίοις οὐδέν' - έτέρα δὲ τῶν ἡδέως ὁρώντων χρινόμενα τὰ πράγματα, χαὶ βουλομένων νιχαν τον Περσέα, μη δυναμένων δε συνεπισπασθαιτούς ίδιους πολίτας - τρίτη δέ τῶν - μετερριιμάντων τὰ πολιτεύματα πρὸς τὴν Περσέως συμμαχίαν; von dieser Eintheilung ist L. wol absichtlich abgegangen und betrachtet die erste der von Polyb. genannten Parteien, die dieser als Mittelpartei bezeichnet, als römisch gesinnt; nicht treuer folgt er demselben 42, 30. – pars od. ein ähnliches Wort ist wahrscheinlich ausgefallen, s. § 1. — lib. et leg. ist dieselbe Partei wie 42, 30, 5: optuma eademque prudentissima. Die relative Verbindung ist bei *media* etc. aufgegeben, vgl. Cic. Or. 1, 27, 123 f.: causas - duas, unam, quod intelligerent, - altera est haec; ib. 2, 27, 116, vgl. zu 28, 6, 2: duas arces, unam inminentem mari, altera urbis media est. — extern., den Römern u. dem König. secund. reb., ohne Vermittelung wird der Erfolg dieser Partei angefügt. - elati, wie § 3 inflavit, wird oft von L. gebraucht, s. 42, 59, 9 u. a. Die Trennung des Genitivs ist wol nicht auffallender als in ähnlichen Fällen, s. 2, 44, 6: quattuor tribunorum adversus unum mora-



eius fautores soli tum in magistratibus, C'i in legationibus erant. hi cum frequentes et ex Peloponneso et ex Boeotia et ex aliis 6 Graeciae conciliis adessent, implevere aures decem legatorum: non eos tantum, qui se propalam per vanitatem iactassent tam- 7 quam hospites et amicos Persei, sed multo plures alios ex occulto favisse regi, qui per speciem tuendae libertatis in conciliis adversus Romanos omnia instruxissent, nec aliteransuras 8 in fide gentes, nisi fractis animis partium aleretur contirmareturque auctoritas eorum, qui nihil praeter imperium Romanorum spectarent. ab his editis nominibus evocati litteris imperatoris 9 ex Aetolia Acarnaniaque et Epiro et Boeotia, qui Romam ad causam dicendam sequerentur; in Achaiam ex decem legatorum numero profecti duo, C. Claudius et Cn. Domitius, ut ipsi edicto evocarent. id duabus de causis factum, una, quod fiduciae plus 10 animorumque esse Achaeis ad non parendum credebant, et forsitan etiam in periculo fore Callicraten et ceteros criminum auctores delatoresque; altera, cur praesentes evocarent, causa 11

torem publici commodi auxilio: ib. 5, 2; c. 28, 3 u. a., um so weniger, da elati sich ebenso passend an sec. rebus als partis eius an Romanor. anschliesst. — in magist. etc., Pol. 30, 10. -- frequentes, Pol. l. l. zählt dieselben einzeln auf, dagegen fehlt bei ihm der Gedanke non eos tant. - spectarent, wahrscheinlich hat nicht L. denselben zugesetzt, sondern der Epitomator des Polyb. übergangen, s. Nissen 16. - implev. aur., wir: sie lagen in den Ohren. — per vanit., in unüberlegter Eitelkeit. — ex occ., 1, 37, 1. concil., in Achaia, Actolien usw. instruxiss., sie hätten Massregeln getroffen, welche den Einfluss der Römer vernichtet hätten. — nec al., c. 11, 11; 32, 38, 4. — fr. anim. part. würde bedeuten: wenn überhaupt der Parteigeist gebrochen, keine Partei geduldet, sondern alle Anhänger der Römer würden; doch liegt es nach dem Zusammenhange näher an die Gegenpartei der Redenden zu denken, und vielleicht ist die Bezeichnung derselben in d. hds. aptium verdorben, oder, wenn partium richtig ist, ausgefallen: aliarum, earum; denn L. scheint partes allein nicht, wie Tacitus H. 1, 13; 59; 71; 87 u. a., von einer bestimmten Partei gebraucht zu haben. nihil pr., c. 38, 2: aliquis – praeter.

9. ab his etc. ebenso Polyb. evocati, c. 26, 11, wird gewöhnlich gebraucht, wenn ein höher stehender einen untergeordneten zu sich entbietet; bei Pol. c. 10 heisst es statt evocati – sequerentur nur: οἱ δέκα - ἐποιήσαντο τὴν ἐπιταγήν, οὓς δεήσει πορεύεσθαι τῶν ἀνδρῶν εἰς  $\tau \dot{\eta} \nu$  'P\u00f6\u00e4\u00fc\u00e4\u00fc\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00 32, 3, 8. — Callicraten, die Endung wie 44, 32, 7 Androclen u. a. - crimin. - del., Pol.: δόξαντες έξειογάσθαι τὰς κατὰ πάντων τῶν Ελλήνων διαβολάς, δ χαθ' άλήθειαν ην; dagegen lässt L. die den Aemilius und die Aristokratenpartei charakterisirende Bemerkung bei Pol. weg: ἐξέπεμπεν ὁ στρατηγὸς τὰς ξπιστολάς χαὶ τοὺς πρέσβεις, χαίπερ ούκ εὐδοκούμενος κατά τὴν αύτου γνώμην ταίς των περί τον Αυχίσκον και Καλλικράτην διαβολαίς, ώς έξ αὐτῶν τῶν πραγμάτων υστερον έγένετο καταerat, quod ex aliis gentibus principum litteras deprensas in commentariis regiis habebant, in Achaeis caecum erat crimen nullis eorum litteris inventis.

12 Aetolis dimissis Acarnanum citata gens. in his nihil nova13 tum, nisi quod Leucas exempta est Acarnanum concilio. quaerendo deinde latius, qui publice aut privatim partium regis fuis14 sent, in Asiam quoque cognitionem extendere, et ad Antissam
in Lesbo insula diruendam, traducendos Methymnam Antissaeos
\[
\] Labeonem miserunt, quod Antenorem, regium praefectum, quo
tempore cum lembis circa Lesbum est vagatus, portu receptum
15 commeatibus iuvissent. duo securi percussi viri insignes, Andronicus Andronici filius Aetolus, quod patrem secutus arma
contra populum Romanum tulisset, et Neo Thebanus, quo auctore
societatem cum Perse junxerant.

2 His rerum externarum cognitionibus interpositis Macedo-2 num rursus advocatum concilium; pronuntiatum, quod ad statum Macedoniae pertinebat, senatores, quos synedros vocant,

φανές. — commentar., εν τοῖς αὶχμαλώτοις γράμμασιν, dem königlichen Archiv; anders hat Philippus gehandelt, s. 33, 11, 1. -- caecum, passiv: unsichtbar, Cic. Rep. 2, 3, 5: periculis - caecis, oft bei Dichtern. 12-15. Acarn., 43, 17. — Leucas, die Wegnahme der Insel, denn diese ist gemeint, in deren Hauptstadt Leucas zuweilen die Versammlungen des Volkes gehalten wurden, s. 33, 16, 3, war für die Akarnanen ein grösserer Verlust, als es nach Ls' Worten scheint; die Römer bringen alle bedeutenden Inseln und Küstenpunkte in ihre Gewalt, vgl. 36, 31, 10 ff.; 37, 50, 5. -- quaer. lat., 9, 26, 9. — Asiam etc., die Sache ist 44, 28 ff. nicht besonders erwähnt, Plin. l. l.: Antissam Methymna traxit. - quo - est vagat. hat L. als blosses Factum ohne Rücksicht auf die orat. obl., s. 2, 15, 3, eingefügt. — duo etc., dieses und das Vorhergeh. ist bei Polyb. ausgefallen. Andron., bei L. sonst nicht erwähnt; über Neo s. 44, 43; 42, 38; 43; Pol. 27, 1 ff. — iunxerant, das Subject ist aus Thebanus zu nehmen oder ausgefallen. Ueber das Verfahren der Römer s. Schorn 342; 365 f.; Hertzberg 211 ff.; 216.

**32-33,** 7. Anordnungen in Macedonien; Gesetze; Spiele; die Bente. Polyb. 30, 15f.; Plut. Aem. 28; Quaest. sympos. 1, 2, 2; Diod. 31, 13f.

1-2. externar. ist Macedonum entgegengestellt, weil nur Macedonien der Geschäftskreis des Aemil. war. — rurs. - concil., in Bezug auf c. 29, 1: denos principes civitatium; c. 30, 1: conventus, doch ist nicht deutlich, ob auch jetzt nur die decem primi der Staaten berufen werden oder eine allgemeine Versammlung. — quod - pertin., wie c. 31, 14; 26, 33, 9: quorum dignitas eminebat; 3, 5, 13: qui - vagabuntur, 38, 20, 5 u. a., vgl. c. 10, 5: pertinere. — senat., q. syned. v., die Uebersetzung zeigt, dass L. Polyb. vor sich hatte; die senatores, verschieden von den magistratus c. 29, 4, sind die Mitglieder der obersten Verwaltungs-Behörde, die von den einzelnen Staaten geschickt, s. Marg. 3, 1, 273, jetzt aber, da die Einrichtung erst in das Leben treten soll, gemeinschaftlich gewählt wer-



legendos esse, quorum consilio res publica administraretur. no- 3 mina deinde sunt recitata principum Macedonum, quos cum liberis maioribus quam quindecim annos natis praecedere in Italiam placeret. id, prima specie saevom, mox apparuit multitudini 4 Macedonum pro libertate sua esse factum. nominati sunt enim regis amici purpuratique, duces exercituum, praefecti navium aut praesidiorum, servire regi humiliter, aliis superbe imperare 5 adsueti; praedivites alii, alii, quos fortuna non aequarent, his sumptibus pares; regius omnibus victus vestitusque, nulli civilis animus, neque legum neque libertatis aequae patiens. omnes 6 igitur, qui in aliquis ministeriis regiis, etiam qui in legationibus fuerant, iussi Macedonia excedere atque in Italiam ire; qui non paruisset imperio, mors denuntiata. leges Macedoniae dedit cum 7

den. Da nur im Allgemeinen von synedri die Rede ist, und hinzugefügt ist quorum - administrar., so könnte es scheinen, dass L. an ein gemeinsames Collegium, Organ für das ganze Land gedacht habe; indess würde dieses c. 18, 6 u. 29, 9 widersprechen, und es ist wol anzunehmen, dass L. nicht bemerkt habe, dass Mitglieder für vier solcher synedria zu wählen waren. Neben diesen consilia bestehen die concilia, Marq. 3, 1, 267, wie auch jetzt die synedri in einem concilium gewählt werden, vgl. Pol. 31, 12: συνέβαινε τοὺς Μαχεδόνας ἀήθεις ὄντας δημοχρατιχῆς χαὶ συνεδρια**χ**ῆς πολιτείας στασιάζεν πρὸς αύτούς; id. 31, 25: τοὺς ἐν τῷ ၨΦακῷ συνέδρους.

3-6. nomina, die folg. Massregel kommt ganz unvorbereitet, ist aber viell. deshalb hier angefügt, weil so die Wahl der principes zu synedri unmöglich gemacht wird.—maiorib.—natis, der Begriff des bestimmten Alters ist durch qu. annos natis gegeben, die Andeutung, dass dieses überstiegen werde, durch den hier adjectivisch ausgedrückten Comparativ mit quam, vgl. zu 38, 38, 15; Gell. 1, 12, 1: mindrem quam annos sex, maiorem quam annos decem natum; Cornel. de reg. 2: maior annos LX natus ohne

quam; Cic. S. Rosc. 14, 39 u. a.; mit dem Ablat. s. zu Corn. Hann. 3. -- saevom, wie 21, 14, 3: imperium crudele – prope necessarium cognitum ipso eventu. - pro libert., zu Gunsten usw., der Zweck war wol nur das Volk seiner Stützen und der einflussreichen Vertreter der Monarchie zu berauben. — amici, die Vertrauten, d. nächsten Rathgeber, έταῖροι, purpurati hoch-gestellte Hoileute überhaupt, s. c. 12, 5; 44, 26, 8; 42, 16, 6; ib. 17, 4; 41, 20, 1 u. a., vgl. Friedländer Darstellungen aus d. Sittengesch. Roms 1, 114f. — servire etc., vgl. 24, 25, 8: (plebs) aut servit humiliter aut superbe dominatur. - regius, s. 2, 3, 2: regio more vivere; 24, 5, 5: tam superbum habitum; im Folg. vestitus wol in Bezug auf purpurati. - neque legum - patiens, Erklärung von civilis, dem Gegensatz von regius, 6, 40, 15. legum, ihre Willkur soll gelten, s. 2, 1, 1; libertat. aeq., sie wollen über Andere herrschen. - omnes geht noch weiter als die vorhergeh. Aufzählung; Diod. l. l.: τοὺς ἐπιφανεῖς ἄν- $\delta \rho \alpha \varsigma$ . — aliquis, s. 26, 49, 6. legation. etc. wie c. 31, 5; aber die ministeria, Dienste bei dem Fürsten, Stellenam Hofe, sind verschieden von den magistratus in Freistaaten.

7. leges M. dedit n. Aemilius, da

tanta cura, ut non hostibus victis, sed sociis bene meritis dare videretur, et quas ne usus quidem longo tempore, qui unus est legum corrector, experiendo argueret.

Ab seriis rebus ludicrum, quod ex multo ante praeparato et in Asiae civitates et ad reges missis, qui denuntiarent, [et] cum circumiret ipse Graeciae civitates indixerat principibus, magno apparatu Amphipoli fecit. nam et artificum omnis generis, qui ludicram artem faciebant, ex toto orbe terrarum multitudo et athletarum et nobilium equorum convenit, et legationes cum victimis, et quidquid aliud deorum hominumque causa fieri magnis ludis in Graecia solet. ita factum est, ut non magnificentiam tantum, sed prudentiam in dandis spectaculis, ad quae rudes tum Romani erant, admirarentur. epulae quoque legationibus paratae et opulentia et cura eadem. vulgo dictum ipsius ferebant, et convivium instruere et ludos parare eiusdem esse, qui vincere bello sciret.

es c. 29, 4 heisst: utentes legibus suis, so können hier nicht neue oder die römischen Gesetze, die den Macedoniern gegen ihren Willen gegeben würden, gemeint sein, obgleich L. bei non host, victis dieses vorauszusetzen scheint, sondern nur eine Revision des bestehenden Landrechtes, durch welche dasselbe der neuen Verfassung angepasst wird; dare ist gebraucht, weil der imperator auch ohne besonders vom Senate beauftragt zu sein, was nicht angedeutet ist, dazu die Vollmacht hat, vgl. Periocha 100; 3, 31, 8; 9, 20, 5; Marq. 3, 1, 244; Nitzsch 173f.; Lange 2, 379. — tanta etc., Iustin. 33, 2, 6: leges, quibus adhuc utitur (Macedonia), a Paulo accepit, daher bei L. usus, der lange Gebrauch. conrector, ungewöhnlich auf ein nom. abstr. bezogen. - experiendo, dadurch, dass man Erfahrungen mit denselben machte, sie erprobte, s. 44, 41, 4. - Die Zerstörung der Festungswerke von Demetrias, Diodor. 31, 13, hat L. übergangen.

8-11. ludicrum, 27, 30, 9; 1, 5, 1. — ex multo a. pr., aus, nach langer Vorbereitung, lange vorbe-

reitet, 26, 20, 10: ex ante praeparato; 4, 22, 3. — et scheint aus dem Vorhergeh. wiederholt, es würde den Hauptsatz (ipse) - indixerat als gleich an den abl. absol. anknüpfen. -indixer. ist unsicher, da d. H. indignatio hat; Madvig verm. invitatis, dann aber muss quod nach ludicrum getilgt und ex m. a. praepar. sowohl als magno apparatu mit fecit verbunden werden. — artif. om. gen., s. 41, 20, 10. — ex orbe terr., c. 33, 3: conventu Europae Asiaeque, aus allen Ländern, wol besonders Griechen. — athlet., 39, 22, 2. — nobil., die schon Siege davon getragen haben. legat. cum vict., es sind die griechischen θεωροί, Festgesandtschaften, die von den Staaten geschickt wurden, um dieselben bei dem Feste zu vertreten und in ihrem Namen zu opfern. — sed pr., 1, 10, 1, vgl. Plut. l. l. — ad quae rud., 10, 22, 6: ad verborum certamina rudes; ein Beispiel dafür führt Polyb. 30, 13 an. — dictum ips., Pol. l. l.: της αὐτῆς ψυχῆς ἐστιν ἀγῶνάς τε διατίθεσθαι καλώς και παρασκευήν καὶ πότον μεγαλομερῆ χειρίσαι δεόντως και παρατάξασθαι τυίς πολεμίοις στρατηγικώς.

Edito ludicro omnis generis clupeisque aereis in naves in- 33 positis cetera omnis generis arma cumulata in ingentem acervum, precatus Martem, Minervam Luamque matrem et ceteros 2 deos, quibus spolia hostium dicare ius fasque est, ipse imperator face subdita succendit; deinde circumstantes tribuni militum pro se quisque ignes coniecerunt. notata est in illo conventu Euro- 3 pae Asiaeque, undique partim ad gratulationem, partim ad spectaculum contracta multitudine, tantis navalibus terrestribusque exercitibus ea copia rerum, ea vilitas annonae, ut et privatis et 4 civitatibus et gentibus dona data pleraque eius generis sint ab imperatore, non in usum modo praesentem, sed etiam quod domos aveherent. spectaculo fuit ei, quae venerat, turbae non 5 scaenicum magis ludicrum, non certamina hominum aut curricula equorum, quam praeda Macedonica omnis, ut viseretur, exposita, statuarum tabularumque et textilium et vasorum ex auro et argento et aere et ebore factorum ingenti cura in ea regia, ubi non in praesentem modo speciem, qualibus referta regia 6

33. clup. aer., eherne Rundschilde, wie sie in alter Zeit auch die Römer führten; s. 1, 43, 2. - omnis gen. hier auffallend wiederholt, s. 43, 11, 3. — in ingent. ac., ob die Zusetzung der Präpos. nothwendig ist, lässt sich zweifeln, wie 23, 46, 5: spolia hostium, Vulcano votum, cremavit konnten die Worte auch als Apposition angefügt werden, vgl. 1, 37, 5, während 8, 30, 8: congesta in ingentem acervum hostilia arma wegen der Wortstellung, 10, 29, 18 spolia coniecta in acervum, weil acerrum ohne Attribut steht, die Präpos. nothwendig ist. - Minerva als Kriegsgöttin, Preller 258; Luamq., s. 8, 1, 6; Gell. 13, 23 (22), 2: Luam Saturni, Marq. 4, 23. quibus - est, weniger beschränkend 8, 10, 13: Vulcano arma sive cui alii divo vovere volet; 10, 29 wird noch Iuppiter Victor genannt. — ius fasq., gewöhnlich wird in Bezug auf die Götter nur das zweite gebraucht, vgl. jedoch 7, 6, 11; 8, 39, 13 mit 1, 32, 6. — notata; bemerkt als etwas Besonderes, Auffailendes. -Europ. As., 33, 32, 2: Graeciae Asiaeque, an u. St. sind auch die Römer berücksichtigt, vgl. c. 32, 9. — ad spect., c. 27, 8; dagegen § 5 spectaculo, bot ein Schauspiel dar. — tantis — exerc., L. scheint sich wie c. 7, 4 das Heer sehr gross gedacht zu haben, s. 44, 21. — ut et etc. bezieht sich weniger auf vilitas als auf copia rerum, von der jene erst die Folge ist. — pleraq., 10, 13, 14. — eius gen. aus copia rerzu erklären. — quod, Manches, so viel, dass usw., wie bei in usum ist weniger an die einzelnen dona, als überhaupt an das Gegebene gedacht, vgl. Cic. N. D. 3, 7, 18; Madvig verm. quae.

5-6. venerat, es wird convenerat verm. — curric. eq., 44, 9, 4; 41, 27, 6. — omnis gehört mehr zu dem Prädicat exposita. — statuarum etc., epexegetischer Genitiv zu praedae, aber davon getrennt wie 23, 32, 5: eam (societatem), quae sola fuerit, fidei atque amicitiae; ib. 7, 12; zur Sache vgl. 26, 21, 8; 32, 16, 17; 38, 9, 13. — in ea reg. um den Gegensatz zu regia Alex. zu heben an das Ende gestellt. — ubi = in qua, 1, 38, 4; das hds. ut lüsst sich nur künstlich als Folge od.

•

7 Alexandreae erat, sed in perpetuum usum fierent. haec in classem inposita devehenda Romam Cn. Octavio data.

Paulus, benigne legatis dimissis, transgressus Strymonem mille passuum ab Amphipoli castra posuit; inde profectus Pel-8 lam quinto die pervenit. praetergressus urbem, ad Spelaeum quod vocant biduum moratus, P. Nasicam et Q. Maximum filium cum parte copiarum ad depopulandos Illyrios, qui Persea iuverant bello, misit, iussos ad Oricum sibi occurrere; ipse Epirum

34 petens quintis decimis castris Passaronem pervenit. Haud procul inde Anici castra aberant. ad quem litteris missis, ne quid ad ea, quae fierent, moveretur: senatum praedam Epiri civita-

2 tium, quae ad Persea defecissent, exercitui dedisse suo, missis centurionibus in singulas urbes, qui se dicerent ad praesidia deducenda venisse, ut liberi Epirotae sicut Macedones essent, denos

3 principes ex singulis evocavit civitatibus. quibus cum denuntiasset, ut aurum atque argentum in publicum proferretur, per

Absicht von ingenti cura erklären, Madvig verm. ut quae. — praes. spec., momentan, so lange man sie betrachtete, einen schönen Anblick gewährten, § 4 praesentem usum; 7, 30, 1: amicitiam in perpetuum, auxilium praesens; 2, 44, 2: in praesentia re, exemplo in perpetuum. — fierent, es wird forent verm. — inposita – data, s. § 8; 44, 34, 10 u. a.

33, 7-34, 9. Abzug des römischen Heeres nach Italien; Bestrafung der Epiroten und Illyrier. Polyb. 30, 15; Plut. Aem. 28; Appian. Illyr. 9; Plin. 4, 10, 39; Strabo 7.

7, 3 p. 322.

7-8. mille p., also ganz in der Nähe der Stadt, da Amphipolis am Strymon liegt und das Heer vor der Stadt gelagert hat, c. 28, 10. — profectus dient wie oft nur zur Veranschaulichung, 39, 30, 8, vgl. 44, 2, 4. — Spelaeum, der Name ist unsicher und der Ort sonst unbekannt, schwerlich der von Steph. Byz. Σπήλαιον τὸ ἄντρον genannte. — Nasica, 44, 35, 14. — Illyrios vertritt die Bezeichnung des Landes, s. 22, 9, 5; wahrscheinlich sind die

nächsten Nachbarn Macedoniens, welche Gentius nicht unterworfen gewesen waren, gemeint, sogst hätte sie wol Anicius gezüchtigt, s. 43, 10 ff. — Oricum, 24, 40. — Passar., c. 26.

34. 1-3. ne, von dem in litteris m. liegenden Begriffe (monebat) abhängig. —  $ad \ ea$ , c. 6, 9; 25, 9, 6. - missis cent. nach litt. missis, s. 44, 2, 5; die Wiederholung wie c. 33, 1; Andere lesen summissis, nicht heimlich, sondern: unter der Hand, nach und nach schicken, weil nicht alle Orte gleich entfernt waren, s. 35, 26, 1 u. a. - praesid., die einzelnen sind bereits unterworfen, c. 26. — denos pr., wie c. 29, 1. — civitat. wie § 1; dagegen § 2 urbes; da das kleine Land (es ist besonders Molossis gemeint, § 9), kaum 70 Städte im eigentlichen Sinne haben konnte, so ist civitates wol richtiger. aber dabei an Ortschaften zu denken, deren mehrere eine civitas =  $x\omega\mu\eta$ , vgl. c. 29, 4: urbes, bildeten, s. 29, 12, 11; Droysen Hellenismus 2, 433; doch scheint L. nach § 6: muri etc. alle für befestigte Städte gehalten zu haben, obgleich er c. 26 nur die Eromnes civitates cohortes dimisit. ante in ulteriores quam in 3 propiores profecti, ut uno die in omnes perveniretur. edita tri- 4 bunis centurionibusque erant, quae agerentur. mane omne aurum argentumque conlatum; hora quarta signum ad diripiendas urbes datum est militibus; tantaque praeda fuit, ut in equi- 5 tem quadringeni denari, peditibus duceni dividerentur, centum quinquaginta milia capitum humanorum abducerentur. muri 6 deinde direptarum urbium diruti sunt; ea fuere oppida circa septuaginta. vendita praeda omnis; inde ea summa militi numerata est. Paulus ad mare Oricum descendit, nequaquam, ut 7 ratus erat, expletis militum animis, qui, tamquam nullum in Macedonia gessissent bellum, expertis regiae praedae esse indignabantur. Orici cum missas cum Scipione Nasica Maximoque 8 filio copias invenisset, exercitu in naves inposito in Italiam traiecit. et post paucos dies Anicius conventu reliquorum Epirotarum 9

oberung weniger berichtet. - cohort., wol nicht genau zu nehmen, sondern: Abtheilungen, vgl. jedoch 34, 28, 7. — dimis., 21, 54, 4. profecti, die Soldaten. edita, mitgetheilt, aufgetragen. - signum ad - dat., s. 21, 27, 7 u. a., dagegen 22, 4, 5: signum invadendi. — in equit. - pedit., der Wechsel der Form wie 22, 54, 2. — quadring., 93 Thir. 16 Sgr., Plut. c. 29: γενέσθαι – έχαστώ στρατιώτη την δόσιν οὐ μεζζον ένθεκα θυαχμών, was die Unzufriedenheit der Soldaten c. 35, 6 eher erklären würde, aber schwerlich richtig ist. - op. circa sep., s. 23, 49, 9: sedecim circa, zur Sache Pol. bei Strabo l. l. p. 322: τῶν Ἡπειρωτῶν ἑβδομήποντα πόλεις Πολύβιός φησιν άνατρέψαι Παϋλον. - Μολοττών δ' ύπαρξαι τας πλείστας πέντε δέ και δέκα μυριάδας ανθρώπων έξανδραποδίσασθαι; Plin. l. l. Aemilius - LXXII urbes direptas vendidit. L., sonst nicht ohne Mitgefühl, findet hier kein Wort der Missbilligung des nach dem damaligen Kriegsrecht zwar erlaubten, und bei einzelnen Städten, s. 2, 16; 4, 34; 23, 37, 12 u. a., aber nie in der Ausdehnung wie jetzt und zu dem hier angegebenen Zwecke angewendeten Verfahrens, s. 7, 27, 9, ebensowenig der Entschuldigung des Aemilius wie Plut. c. 29 f.: φρίξαι δὲ πάντας ἀνθοώπους τὸ τοῦ πολέμου τέλος. Αἰμίλιος μὲν οὖν τοῦτο πράξας μάλιστα παρὰ τὴν αὐτοῦ ψύσιν ἐπιειχῆ καὶ χρηστὴν οὖσαν εἰς 'Χρικὸν κατέβη, s. Schorn 367; Hertzberg 205.

8-9. praeda omnis, in diesem Falle auch wol die Gefangenen, vgl. 41, 11, 8, die sonst für den Staat verkauft werden. - ea, die eben bezeichnete. - expert. - indignab., aus indignab., ergiebt sich das zu expertis zu denkende Subject se, wie in ähnlichen Fällen, s. 40, 21,8; 21, 27, 7; ib. 9, 1, 11 u. a.; Cic. Fin. 5, 11, 31: minamur praecipitaturos alicunde; Fam. 15, 13, 1 : Madvig hält se esse für nothwendig. — et knüpft etwas Aehnliches an. - conv. acto, s. 10, 39, 2: concilia agere. - reliquor., der Thesproten und Chaoner, die wahrscheinlich abgesondert von den Akarnanen versammelt werden; da die Angelegenheiten der letzteren schon c. 31, 12 bestimmt sind, so werden wol jetzt nur die in Folge der getroffenen Einrichtungen nothwendigen Acarnanumque acto iussisque in Italiam sequi principibus, quorum cognitionem causae senatui reservarat, et ipse navibus expectatis, quibus usus Macedonicus exercitus erat, in Italiam trajecit.

Cum haec in Macedonia Epiroque gesta sunt, legati qui cum Attalo ad finiendum bellum inter Gallos et regem Eumenem missi erant, in Asiam pervenerunt. indutiis per hiemem factis et Galli domos abierant et rex in hiberna concesserat Pergamum gravique morbo aeger fuerat. ver primum ex domo Gallos excivit; iamque Synnada pervenerant, cum Eumenes ad Sardis undique exercitum contraxerat. ibi Romani cum et Solovettium ducem Gallorum Synnadis \* \* adlocuturi. et Attalus cum eis profectus; sed castra Gallorum intrare eum non placuit, ne animi ex disceptatione inritarentur. P. Licinius cum regulo Gallorum

Veränderungen eingeführt. — princip., nach c. 31, 9. — quorum hängt von causae ab, zur Wortstellung s. 27, 1, 8: in Fulvii similitudinem nominis u. a. Das weitere Verfahren der Römer gegen die Griechen, besonders den achäischen Bund, Pausan. 7, 10, 2, hat L. wol an einer späteren Stelle erzählt. — reservarat, s. 44, 16, 8.

34, 10-14. Gesandtschaft an die Gallier. Polyb. 30, 3; 17; 31, 6;

Diod. 31, 20f.

10-11. cum – gesta s., damals, als usw., s. 7, 16, 2; 22, 14, 12; 23, 20, 5; gewöhnlicher ist cum mit dem imperf. coni. oder dum bei solchen Uebergängen. - missi er., c. 20, 2; Pol. 30, 3: τοὺς περί τὸν Πόπλιον Λικίνιον ἔπεμψε (ἡ σύγκλητος) πρεσβευτάς πρός τοὺς Γαλάτας; L. spricht § 12 so, als ob er die Gesandten bereits genannt hätte, was nicht geschehen ist. Nach Polyb. c. 17 ist bald nachher Eumenes nach Italien gereist, aber von den Römern, um die Gallier zu ermuthigen, abgewiesen worden, was L. im Anfange des folg. Buches erzählt hatte. - ver prim., die Personification ist sonst bei L. nicht selten, aber in diesem Falle sagt er gewöhnlich primo vere, 21, 21, 8, iam veris principium erat, 44, 30, 1 u. ä. Im Folg.

kann das Object nicht wehl fehlen, doch ist die Ergänzung unsicher; die gewöhnliche Verbindung wäre iamque et Galli - et Eumenes, s. 4, 28, 1; 35, 10, 1; indess kann cum, welches Madvig entfernt, wie § 10 bedeuten: damals als; beide Plusquamperfecta auf die Zeit der Ankunft der Gesandten bezogen werden; über Nebeneinanderstellung von Plusqprfecten s. 27, 32. 8; 3, 11, 9, zu 27, 51, 4; 30, 38, 7; 41, 19, 4. — Synnada an der Ostgrenze Lydiens, welches damals zum pergamenischen Reiche gehörte, j. Afium Karahissar, s. 38, 15, 14.

12-14. ibi, zu Sardes. Was im Folg. ausgefallen sei, lässt sich aus dem Zusammenhange erkennen: die Gesandten erfahren in Sardes, dass die Gallier bis nach Synnada gekommen sind, und begeben sich dahin um ihren Auftrag auszurichten, die Worte aber sind nicht sicher herzustellen. -- Solovett. klingt an die c. 30, 5 nach d. Hs. erwähnten Vettü an. - adlocuturi, dieses oder adlocutum, s. Varro L. L. 6, 57: mulieres adlocutum ire aiunt etc. liegt wol in dem hds. adlocutus, nach Anderen ad colloquium. Vor profectus ist viell. erat ausgefallen; Madvig verm. prof. est, castra. - ne etc. ist blosses Vorgeben. — Licin. der Consul



est locutus rettulitque, ferociorem eum deprecando factum; ut 14 mirum videri posset, inter tam opulentos reges, Antiochum Ptolemaeumque, tantum legatorum Romanorum verba valuisse, ut extemplo pacem facerent, aput Gallos nullius momenti fuisse.

Romam primum reges captivi, Perseus et Gentius, in custo- 35 diam cum liberis abducti, dein turba alia captivorum, tum, quibus Macedonum denuntiatum erat, ut Romam venirent, principumque Graeciae: nam ii quoque non solum praesentes exciti 2 erant, sed etiam, si qui aput reges esse dicebantur, litteris arcessiti sunt. Paulus ipse post dies paucos regia nave ingentis 3 magnitudinis, quam XVI versus remorum agebant, ornata Macedonicis spoliis non insignium tantum armorum, sed etiam regiorum textilium, adverso Tiberi ad urbem est subvectus, conpletis ripis obviam effusa multitudine. paucos post dies Anicius 4

im J. 583, s. 42, 29. — posset, wenn man dazu geneigt ist, s. 9, 29, 10; praef. 5 u. a. — valuisse mit inter ist wol verkürzter Ausdruck: bei der Schlichtung des Streites zwischen. — aput Gall. etc., Pol.: οίς (dem Licinius) ποίας μεν έδωκαν έντολας είπεῖν οὐ ῥάδιον, στοχάζεσθαι δέ έχ τῶν μετὰ ταῦτα συμβάντων οὐ δυσχερές, vgl. c. 17: προφανές ην δτι διά τον σχυβαλισμόν τοῦτον (die Verweisung des Eumenes aus Italien) - οἱ Γαλάται διπλασίως επιρρωθήσονται πρός τὸν πόλεμον, deutet klar genug das hinterlistige Verfahren der Römer an; L. scheint dasselbe (absichtlich?) ebenso wenig zu bemerken als die Misshandlung der Epiroten, s. auch c. 20, 3, während er 42, 47, 4 die heimtückische Politik, die jetzt schon gewöhnlich geworden ist, entschieden tadelt, s. Nissen 277.

35 – 40. Triumph des Aemilius Paulus. Plut. Aem. 30 ff; Diod. 31, 13; Appian. Maced. 19; Vell. Pat. 1, 9; Val. Max. 5, 10, 2; Eutrop. 4, 4; Zonar. 9, 21.

1-2. Romam – in custod. wie Ardeam in castra u. ä., s. c. 28, 9; 21,49,3, vgl. nuntiare Romam u. ä., c. 25, 6. Die Abführung des Gentius ist schon 44, 32, 4 erwähnt. — quibus

n. ii; auch die beiden Classen quibus - Graeciae werden, wenn nicht in das Gefängniss gebracht, wenigstens internirt, s. Pausan. 7, 10 extr.: ές τε Τυρσηνίαν και ές τας έκεῖ διέπεμψαν πόλεις, n. die 1000 nach Rom geführten Achäer. — aput reg., s. c. 32, 8, in Aegypten, Syrien usw., wie Neo bei Perseus, s. c. 31, 15; auf die Freistaaten hat sich die Inquisition der Römer erstreckt, s. c. 31, 13; Polyb. 3-4. regia nave etc., s. zu c. 42,

12; 33, 30, 5; Eutrop. I. l.: Romam cum ingenti pompa rediit in nave Persei, quae invisitatae magnitudinis fuisse traditur. - versus, Ruderreihen über einander; Dio Cass. frg. 66, 6. — iusign. – textil., c. 33, 1; 5, ebenso Plut. c. 30; Cic. Fin. 5, 24, 70: quem Tiberina descensio festo illo die tanto gaudio affecit, quanto L. Paulum, cum regem Persen captum adduceret, eodem flumine invectio. Paulus scheint, wie im Folg. Anicius u. Octavius, von Ostia her gekommen zu sein, daher subvectus, stromaufwärts fahrend, 24, 40, 2, also um Italien gesegelt zu sein; von dem Heere, s. c 34, 8, ist

Rede, viell. war dieses vorher auf

bei ihm so wenig als bei Anicius die



et Octavius classe sua advecti. tribus is omnibus decretus est ab senatu triumphus, mandatumque Q. Cassio praetori, cum tribunis plebis ageret, ex auctoritate patrum rogationem ad plebem ferrent, ut is, quo die in urbem triumphantes inveherentur, imperium esset. intacta invidia media sunt; ad summa ferme tendit. nec de Anici nec de Octavi triumpho dubitatum est; Paulum, cui ipsi quoque se conparare erubuissent, obtrectatio carpsit. antiqua disciplina milites habuerat; de praeda parcius, quam speraverant ex tantis regiis opibus, dederat nihil relicturis, si aviditati indulgeretur, quod in aerarium deferret. totus Macedonicus exercitus, imperatori iratus, neglegenter erat adfuturus comitiis ferendae legis, sed eos Ser. Sulpicius Galba, qui tribunus

der Flotte nach Brundisium übergesetzt, c. 44, 16. classe sua, c. 5, 1, ist wol nur im Gegensatze zu regia nave gesagt, da allein Octavius eine Flotte commandirte, vgl. 44, 30, 15. trib. is omn., Madvig hält omnibus is tr. für besser. - praetori, die Consuln sind, da das Jahr schon weit vorgeräckt ist, s. c. 40, 1, in ihre Provinzen gegangen, s. c. 16, 3. cum trib. etc., erst der dritte Satz hat hier ut, vgl. 44, 3, 9; ib. 9, 1 u. a.; 8, 23, 12: actum cum tribunis pl., ad plebem ferrent, ut etc., das Verfahren wie 26, 21, 5; Marq. 2, 3, 118; Lange 2, 574; das Volk erhält so die Macht indirect den Triumph zu verweigern, vgl. 3,

5-7. intacta etc., der Grund des Vorhergeh. ist des Nachdrucks wegen asyndetisch und ohne alle Vorbereitung angefügt, ebenso die folg. bis § 8, von denen jeder die Erklärung des vorhergeh. giebt; zum Gedanken vgl. 8, 31, 7; Hor. Od. 2, 10, 9ff ; nach u. St. Vell. Pat. l. l.: eminentis fortunae comes invidia altissimis adhaeret. - ipsi quoq., obgleich sie, nach der Art der Menschen, am meisten hätten geneigt sein können, ihr Verdienst zu überschätzen; von den übrigen hätteman also umsomehr ein unparteiisches Urtheil erwarten sollen, aber das fand nicht statt, denn usw. - obtrect., wie c. 34, 11 ver; carps., 44, 38, 2. — antiqua etc., wie 44, 33; 45, 28, 9; ib. 31, 2; Mommsen 1, 823. — de pr. parc., 23, 49, 4. relicturis, die nichts würden übrig gelassen haben, wenn usw., enthält zugleich den Grund, warum das Verfahren des Aemil. zu billigen ist, vgl. Tacit. Ann. 1, 46: opponere maiestatem - cessuris, ubi principem vidissent, L. 21, 4, 10; 5, 39, 12; häufiger ist bei ihm der nominat. u. ablat. des part. fut. act. iratus, neg. erat ist nicht sicher, Andere lesen iratus fuit ; itaque oder iratus Maced. ex imp. erat; itaque neglig. erat adfut., wo aber das zweifache erat störend und Macedonicus noch auffallender ist, als wenn totus hinzutritt, wie d. Hs. bat. Ein Widerspruch zwischen den Begriffen: das ganze Heer, alle Soldaten, im Folg. eos, und neglegent. adfut., nachlässig, ohne Eifer zu erscheinen entschlossen, um so dem Feldherrn ihre Erbitterung zu zeigen, scheint nicht statt zu finden. Plut. l. l.: οί στρατιώται – οὐ πάνυ προθύμως έπι την ύπερ τοῦ θριάμβου σπουδην απήντησαν. adfutur. c., um sich an denselben zu betheiligen, 44, 4, 9: certamini adfuit; doch kann in ausgefallen sein, wie in iudicio, consilio adesse u. ä. — fer. legis, 40, 37, 8; 3, 19, 2, vgl. 22, 25, 16: rogationis ferenmilitum secundae legionis in Macedonia fuerat, privatim imperatori inimicus, prensando ipse et per suae legionis milites sollicitando stimulaverat, ut frequentes ad suffragium adessent: impe- 9 riosum ducem et malignum antiquando rogationem, quae de triumpho eius ferretur, ulciscerentur. plebem urbanam secuturam esse militum iudicia. pecuniam illum dare non potuisse, militem honorem dare posse. ne speraret ibi fructum gratiae, ubi non meruisset.

His incitatis, cum in Capitolio rogationem eam Ti. Sempro- 36 nius tribunus plebis ferret, et privatis de lege dicendi locus esset, ad suadendum, ut in re minime dubia, haut quisquam procederet, Ser. Galba repente processit et a tribunis postulavit, ut, 2 quoniam hora iam octava diei esset, nec satis temporis ad de-

dae dies. Die Soldaten sind vorläufig, bis zum Triumphe, entlassen, Plut. Pomp. 43; Marq. 3, 2, 446, aber nach c. 38, 14 noch in Rom und üben so ihr Stimmrecht als Bürger aus.

8-9. Sulpic., bis jetzt nicht erwähnt, s. c. 37, 3; ein anderer ist 44, 37 genannt. Schwerlich hat Cato bei dieser Gelegenheit die Rede gegen Galba bei Gell. 1, 23 gehalten, s. Jordan LVII; LXXXVII; über Galba s. Periocha 48f. - sec. leg., 44, 41, 2. - prensando, um die Soldaten zu gewinnen, wie sonst bei dem Bewerben um Aemter. ipse gehört des Gegensatzes wegen zu prensando, s. zu c. 10, 2; 39, 49, 3; Naegelsb. § 91, 5. - imperios., Plut. ότι βαρύς γένοιτο και δεσποτιχὸς αὐτοῖς ἄρχων. — malig., §6; c. 34, 7. - pleb. urb., diese bildet nach L. also schon jetzt den Hauptbestandtheil der Abstimmenden, nicht die auf dem Lande und in den Municipien Wohnenden. - dare non pot. etc., es sei ihm unmöglich gewesen zu geben - die Soldaten hätten die Macht zu geben; da beide Sätze ironisch gesagt sind: er hätte wohl geben können, aber nur nicht gewollt, die Soldaten könnten, aber sie wollten nicht, vgl. c. 36, 5: 22, 34, 11, so war es wol nicht nöthig non dare p. zu sagen, was im nächsten Satze folgt; Andere lesen non dare pot. - non dare posse, oder non dare pot. - dare non posse. fruct. grat., weil gratia allein nicht gesagt werden konnte, vgl. 33, 33, 3: gloriae fructu: den Genuss usw.

36. 1-2. in Capit., 43, 16, 9. — Sempron., obgleich sich der Prätor an das ganze Collegium der Tribunen gewendet hat, und alle auf dem Tribunal anwesend sein können, s. 38, 51, 5, so kann doch nur einer die Verhandlungen leiten, vgl. 26, 33, 11: cum tribunis pl. agendum esse, 26, 27, 17; 22, 55, 1. - L. Atilius - rogavit, vgl. 34, 53, 1; 35, 7, 4 u. a., doch sagt Cic. Fam. 10, 16: quinque tribuni retulerunt; Sest. 32, 70. Daher wendet sich § 2 Galba an die Tribunen und diese antworten § 3 durch den, der das Wort führt, Plut. I. l.: τῶν δημάρχων λέγειν αὐτὸν - κελευόντων. — privatis, c. 21, 6. — ad suad., das Asyndeton wie 43, 22, 9; 40, 14, 11, vgl. c. 25, 12; 22, 39, 3; 10, 26, 6; die suadentes treten also zuerst auf. - haut quisq., 1, 46, 1; 2, 3, 1 u. o. — octava, ebenso Plutarch; es waren also nur noch 4 Stunden eines Herbsttages, s. c. 40, 1, übrig, in diesen mussten die Tribunen, da sie den Zwischenfall nicht voraussehen konnten, hoffen die Abstimmung vollenden zu können,

monstrandum haberet, cur L. Aemilium non iuberent triumphare, in posterum diem differrent et mane eam rem agerent:

3 integro sibi die ad causam eam orandam opus esse. cum tribuni dicere eo die, si quid vellet, iuberent, in noctem rem dicendo extraxit referendo admonendoque, exacta acerbe munia militiae; plus laboris, plus periculi, quam desiderasset res, iniunctum;

4 contra in praemiis, in honoribus omnia artata; militiamque, si talibus succedat ducibus, horridiorem asperioremque bellantibus, eandem victoribus inopem atque inhonoratam futuram. Macedonas in meliore fortuna quam milites Romanos esse. si frequentes postero die ad legem antiquandam adessent, intellecturos potentis viros non omnia in ducis, aliquid et in militum manu esse. his vocibus incitati postero die milites tanta frequentia Capitolium conpleverunt, ut aditus nulli praeterea ad suffragium ferendum esset. intro vocatae primae tribus cum antiquarent,

s. c. 37, 6; Lange 2, 426. — non inber., die Abstimmenden nicht — dürften, vgl. 39, 5, 10; 37, 17, 6. — eam rem gehört der Wortstellung nach zu agerent, dem Sinne nach auch zu differrent, obgleich dieses auch absolut gebraucht wird, s. 6, 14, 13. — agerent, die Sache zur Verhandlung bringen, § 10, den Antrag von Neuem stellen, die Aufforderung zum Reden ergehen lassen usw.

3-5. extrax., s. c. 37, 6; 38, 51, 4; Becker 2, 2, 430. — admonendoq, sie erinnerte, wenn sie etwa Einzelnes vergessen hatten. — exacta, c. 37, 10, die Ausführung sei gefordert worden. — munia, 23, 34, 11. — artata, knapp zugemessen, findet sich bei L. wol nur hier, ausserdem bei Vell. Pat., sonst mehr in früherer u. späterer Zeit; artus 2, 34, 5; 26, 17, 5 u. a. ist dem Sinne nach etwas verschieden. si - succed., gewöhnlicher bei L. mit dem Dativ coeptis 21, 7, 6; fraudi 24, 38, 3; oder persönlich, inceptum 24, 19, 6; 42, 58, 1: quidquam succedere, impersonell mehr-fach bei Cicero u. A., vgl. L. 2, 45, 5 : nolle successum – patribus, 2,44, 1 : procedit. — victorib., conditional. - inhonor., s. 32, 23, 9; 23, 46, 6; Tac. H. 1, 87; es ist an Beute, Geschenke, Auszeichnungen, höhere Stellen zu denken. — legem, § 1 rogatio. — antiquand., 5, 30, 7; an u. St. absolut. — omnia, Alles, was im Kriege in Betracht komme, zunächst nach dem Zusammenhange Auszeichnungen und Belohnungen. — m manu e., sie hätten darüber zu verfügen, c. 35, 9: dare posse.

6-7. incitati wie § 1. — nulli übertreibend, da der Raum mehr als 12000 Menschen, 2 Legionen, fassen musste, s. auch c. 35, 9: plebem etc. - intro voc. trib., in die saepta, s. 10, 24, 18, kann nur so verstanden werden, dass einige Tribus zum Abstimmen berufen sind und bereits gestimmt haben, wie es auch § 10: easdem tribus vorausgesezt und 40, 42, 10: plures tribus intro vocatae angedeutet wird, vgl. Val. Max. 8, 1, 7, währeud nach Dion. Hal. 7, 59; 64 die zuerst stimmende Tribus, principium, besonders, alle übrigen zusammen μιᾶ κλήσει berufen wurden, wie auch Plut. e. 31., viell. nach Polyb., erzählt: "un d" ήμερα της ψήφου δυθείσης ή τε πρώτη φύλη τὸν θρίαμβον ἀπεψηφίζετο, και ή του πράγματος αΐσθησις - την σύγκλητον κατήει; viell. hat L. die Abstimmung mit

concursus in Capitolium principum civitatis factus est, indignum facinus esse clamitantium, L. Paulum tanti belli victorem despoliari triumpho. obnoxios imperatores tradi licentiae atque 8 avaritiae militari. iam nunc nimis saepe per ambitionem peccari; quid, si domini milites imperatoribus imponantur? in Galbam pro se quisque probra ingerere. tandem hoc tumultu sedato M. Servilius, qui consul et magister equitum fuerat, ut de integro eam rem agerent ab tribunis petere dicendique sibi ad populum potestatem facerent. tribuni, cum ad deliberandum 10 secessissent, victi auctoritatibus principum de integro agere coeperunt revocaturosque se easdem tribus pronuntiarunt, si M. Servilius aliique privati, qui dicere vellent, dixissent.

Tum Servilius: ,, quantus imperator L. Aemilius fuerit, 37

der Renuntiation der Stimmen derjenigen Tribus, welche zuerst die
Abstimmung vollendet hatten, verwechselt, s. Marq. 2, 3, 135; Lange
2,420 ff.; 554.—concurs. in Capit.,
s. 43, 16, 14; auch dieses setzt
einen längeren Zeitraum zwischen
der Renuntiation der einzelnen Stimmen voraus.— tanti b. vict., 6, 4, 1:
trium bellorum victor, vgl. 9, 14,
14; Tac. An. 4, 18: Sacroviriani belli
victor.— despoliari, es solle – werden, d. Hs. hat dispoliari, vgl. Cic.
Verr. 4, 20, 43.

8-10. obnox., c. 31, 3, proleptisch. — licentiae, Gegensatz der disciplina, c. 37, 11; militari, der gemeinen Soldaten. - iam nunc, s. 22, 38, 9; 31, 32, 3; 3, 40, 12; schon jetzt, ehe noch das verderbliche Beispiel gegeben werde. per a., s. 43, 11, 10: per ambitionem, vgl. 3, 43, 2; 25, 40, 2; 44, 26, 1. - imponant., 1,52,6: imposuit centuriones; 40, 12, 15. — consul etc., 30, 26, 1. - agere, § 2: statt in der Abstimmung oder der Renuntiation der Stimmen fortzufahren, sollen sie die Verhandlung usw. popul., die plebs, c. 37, 8; 3, 63, 8; 30, 40, 14 u. a., vgl. 43, 4, 5. — secess., s zu 39, 60, 3; Becker 2, 2, 274. - revoc. easd. trib., deren Stimmen bereits an den Vorsitzenden abgegeben und renuntiirt sind; dass auch die übrigen Tribus zum Abstimmen berufen worden seien, liegt nicht in den Worten und ist von L. selbst nach § 7 schwerlich gedacht worden. Das revocare findet, wie das Folg. zeigt, erst nach einer contio statt, da die Verhandlung ganz von Neuem beginnt. — promunt., das decretum der Tribunen, 38, 52, 8: decreverunt; 3, 13, 6: medio decreto, dessen Bekanntmachung sonst durch pronuntiare, 38, 60, 3, nicht durch remuntiarunt, wie die Hs. hat, ausgedrückt wird.

37. 1-2. Tum Servil., die folg.Rede scheint in ihren Grundzügen sich bei Polyb. gefunden zu haben, wenigstens stimmt Mehreres bei Plutarch, der hier Polyb. benutzte, mit derselben überein; aber L. hat dieselbe im Einzelnen umgestaltet, rhetorisch geschmückt und erweitert, viell. auch Einiges einer anderen Quelle, einem der Annalisten, die gerade solche Reden bei Triumphen auszuführen pflegten, s. zu c. 38, 7; 38, 45 ff.; 39, 4 u a., entlehnt. — fuerit, in dem eben be-endigten Kriege, da er zwar die Eigenschaften eines grossen Feldherrn noch hat, aber nicht mehr zeigen kann; Plut.: Λίμίλιον μέν ἔφη Παῦλον, ἡλίχος αὐτοχράτως γένοιτο, τὸ νῦν μάλιστα γινώQuirites, si ex alia re nulla aestimari possit, vel hoc satis erat, quod, cum tam seditiosos et leves milites, tam nobilem, tam temerarium, tam eloquentem ad instigandam multitudinem inimicum in castris haberet, nullam in exercitu seditionem habuit. 2 eadem severitas imperii, quam nunc oderunt, tum eos continuit. 3 itaque antiqua disciplina habiti quieverunt. Servius quidem Galba, si in L. Paulo accusando tirocinium ponere et documentum eloquentiae dare voluit, non triumphum inpedire debuit, quem, si nihil aliud, senatus iustum esse iudicaverat, sed postero die quam triumphatum esset, privatum cum invasurus esset.

σχειν ὁρῶν etc. — nulla mit Nachdruck an das Ende gestellt. - si possit: ich will zugeben, dass usw., vgl. 9, 18, 2: si spectetur - venisset; 40, 9, 4: si - tenerem - saevires - si - sit inpune: 29, 1, 7, vgl. 45, 23, 17; doch ist die Veränderung in posset sehr leicht. satis erat, wie 44, 39, 7; 3, 67, 3: satis honorum - erat; Cic. Phil. 1, 15, 37; anders 1, 8, 7; 2, 49, 9. leves, die sich leicht verführen lassen; temerar., ohne feste Grundsätze, planlos handelnd; eloquentem und § 3 eloquentiae etc. ist wol in Bezug auf die später anerkannte Beredtsamkeit Galbas gesagt, s. Cic. Brut. 21, 82: inter hos - Ser. Galba eloquentia praestitit etc.; ib. 22, 86: a - Galba - quod is in dicendo - acrior (als Laelius) esset, gravius vehementiusque posse defendi; Or. 3, 7, 28 u. a. - ad, weil in eloquent. der Begriff der Fähigkeit liegt. - tum, in dem vorher nur allgemein bezeichneten Kriege. - itaque etc. wiederholt eigentlich nur den vorhergeh. Gedanken; doch kann daraus, dass Aemil. bei einem solchen Heere die alte Kriegszucht durchzuführen Einsicht und Energie genug hatte, die Tüchtigkeit desselben, welche bewiesen werden soll, geschlossen werden. - antiq. disc., c. 35, 6. — quiever., s. 22, 14, 2; 35, 40, 3, vgl. c. 22, 4; doch scheint in d. Hs. noch eine Bestimmung von quiever, angedeutet zu werden.

3-4. Serv. quid. geht auf § 1 zurück: wenn S. einen so grossen Feldherrn anders beurtheilte und ihn anklagen wollte usw. - si voluit – oportuit – diceret , s. zu 3, 5, 8; vgl. 5, 52, 12: quid opus fuit - si relicturi fuimus; 40, 12, 9. in P. accusando tiroc., da Quintil. 12, 6, 3; 7 tirocinium ohne weiteren Zusatz von dem ersten Auftreten als Redner gebraucht wird, vgl. Marq. 5, 126, und das folg. document. eloquentiae über den Sinn des Wortes keinen Zweifel lässt, so ist es wenigstens nicht nothwendig mit Ruperti u. Madvig accusandi zu lesen. - si nihil al., nichts anders, n. die Grösse des Sieges, die Beute usw. den Triumph als gerecht erscheinen liesse, oder überhaupt: nichts anderes da wäre, weshalb er als gerecht usw.; die Formel ist etwas freier als an anderen Stellen gebraucht, vgl. 5, 2, 11: qui, si nihil aliud, admoneat collegas; 3, 19, 6; 2, 43, 8; 30, 35, 8; Cic. Att. 2, 15, 2: fiat tribunus, si nihil aliud, ut etc. - postero d. q., 44, 45, 1; vgl. 36, 27, 1; Paulus hatte das imperium nur noch für die Zeit des Triumphes, wer aber dieses hatte, war, wenigstens nach der Sitte, für die Dauer desselben gegen eine Anklage gesichert, s. 41, 6, 2; 4, 44, 6, vgl. 43, 4, 6. — invasurus, s. Cic. Sest. 6, 14: ut in eum non invasisse. sed incurrisse videar; L. braucht das Wort mit wenigen Ausnahmen ohne in, s. zu 27, 42, 6; an u. St.

nomen deferret et legibus interrogaret; aut serius paulo, cum primum magistratus ipse cepisset, diem diceret inimico et eum ad populum accusaret. ita et pretium recte facti triumphum 5 haberet L. Paulus pro egregie bello gesto et poenam, si quid et vetere gloria sua et nova indignum fecisset. sed videlicet, cui 6

ist es unsicher, da d. Hs. *visurus* hat, s. 3, 30, 6, wofür aber videret erwartet werden müsste; Madvig verm. laesurus. — nomen def. interrog. – dicer. – accus. : so sollte er ihn, so hätte er ihn – sollen, wie vorher *debuit*; über das imperf. s. Cic. Sest. 24, 54: si laetabantur commoverentur; Rab. Post. 10, 29: moreretur, inquies; Off. 3, 22, 88: notius docerent u. a. — nomen def., die Nennung des Namens des Anzuklagenden mit der Angabe des Verbrechens vor dem Magistrate (nomen deferre, 9, 26, 7) war wenigstens nach der Einführung der quaestiones perpetuae das Erste, was der als Ankläger auftretende zu thun hatte; hatte der Magistrat die Anklage für zulässig erklärt, so musste der Anzuklagende vor Gericht erscheinen und ihm die Frage vorgelegt worden, ob er des ihm zur Last gelegten Verbrechens geständig sei, legibus interrogaret, vgl. 38, 50, 8, wo aber die Anklage selbst so bezeichnet wird, Sall. C. 18; Tac. Ann. 14, 46. — aut ser. paulo, da Galba bereits Kriegstribun war. und einer patricischen Familie angehörte, so liess sich erwarten, dass er bald Aedil werden würde; als solcher konnte er selbständig, ohne sich an einen Magistrat zu wenden, eine Anklage vor dem Volke erheben, *diem dicere*, s. 2, 35, 2; ib. 61, 7. — ad pop. accus., nach dem diem dicere, vgl. 43, 8, 9; 24, 43, 2; 29, 37, 17. L. unterscheidet ein doppeltes Verfahren, welches Galba einschlagen könne, als Magistrat könne er selbst den Strafantrag stellen und so das Volksgericht, wenn Aemilius an das Volk provo-

cire, veranlassen, oder vorher, ehe er ein Amt erlangt habe, die Klage vor einem Magistrate (dem Prätor) erheben. Da in der früheren Zeit von Privaten erhobene Criminalanklagen sehr selten und zweifelhaft sind, s. 3, 13, 3; ib. 24, 3f., wenn die Verbrechen durch das Volk oder durch Quästoren, die dieses (oder der Senat, s. 39, 14, 6) einsetzte, gerichtet wurden, nach der Einrichtung der quaestiones perpetuæ aber die Anklage vor dem Magistrat das Gewöhnliche, die durch Magistrate selten war, so ist es wohl möglich, dass L. oder sein Gewährsmann das spätere Verfahren in die frühere Zeit übertragen habe. Konnten aber in dieser schon Privatankläger in Criminalprozessen auftreten, so geschah es wol nur zu dem Zwecke, dass der Magistrat, bei dem die Anklage angebracht wurde, dann selbst den Strafantrag vor dem Volke stellen, nicht gegen das Provocationsgesetz 3, 55, 5 und die Bestimmung der 12 Tafela: de capite civis Romani nisi comitiis centuriatis statui licet, allein und in eigener, Person Gericht halten und das Urtheil fällen sollte, vgl. Cic. p. dom. 17, 45; 29, 77; Eisenlohr d. Provocatio ad popul. 54f.; 84; Lange 2, 470; Zumpt Criminalr. 2, 94; 146; 184; 217. - et entspricht et leg. i.; das Asyndeton wäre wie 40. 10, 1 u. a.

5-7. pretium, der poena gegenüber = praemium, vgl. c. 14, 1; 26, 40, 15. — egregie, die Stellung wie 31, 21, 3. — haberet, man könnte habiturus esset erwarten, vgl. jedoch zu 42, 13, 5; 4, 35, 8. — sed videl., aber man sehe, denke nur. — crimen nullum, nullum probrum dicere poterat, eius obtrectare laudes voluit. diem integrum hesterno die ad accusandum L. Paulum petiit; quattuor horas, quantum supererat diei, dicendo absumpsit. quis umquam tam nocens reus fuit, cuius vitia vitae tot horis expromi non possent? quid interim obiecit, quod L. Paulus, si causam dicat, negatum velit? duas mihi aliquis contiones parumper faciat, unam militum Macedonicorum, puram alteram, integrioris iudicii et a favore et odio, ubi universus iudicat populus Romanus. aput contionem togatam et urbanam prius reus agatur: quid aput Quirites Romanos, Ser. Galba, diceres? illa enim tibi tota abscisa oratio esset, in statione severius et intentius institisti; vigiliae acerbius et diligentius circum-

crimen, Vorwurf, Anschuldigung, so fern er ein Anklagepunkt werden kann, sein politisches Verfahren als Consul und Bürger überhaupt, probrum ein Vorwurf, der seinen Charakter betrifft. — dicere, allgemein: vorbringen, das Speciellere wäre obicere. — obtrect. laudes, sonst bat L. bei obtrectare den Dativ, doch kann er, wie in anderen Fällen, die bei Späteren, s. Val. Max. 1,8 Ext. 8; 7,2 Ext. 7 u. a., sich findende Construct. zuerst gebraucht haben, s. Garatoni zu Cic. Phil. 10, 3, 6. — quatt. hor., c. 36, 2, da in dieser Zeit nach der Ansicht der Tribunen auch noch abgestimmt werden sollte, so wird, wie sie wol damals überhaupt waren, nur eine kurze Anklagerede vorausgesetzt, Lange 2, 117. - diem abs., c. 36, 3. — interim mehr adversativ, s. zu 4, 51, 4; Quint. 1, 8, 5; Plin. Ep. 3, 20, 7: quod interim plane remedium erat.

8-10. contiones, in solchen Versammlungen wurden an den drei Anklagetagen die Verbrechen vorgebracht, Zeugen verhört, der reus durfte sich vertheidigen usw., s. 26, 3, damit das Volk sich überzeugen könne, ob mit Recht Provocation erhoben worden sei. — puram alt., 9, 46, 13: puram, unverdorben, nicht parteiisch; integr. iud., ohne vorgefasste Meinung; der Comparativ in Bezug auf die andere

Versammlung, die bei puram nicht berücksichtigt ist. — et a. f. etc., genauere Bestimmung zu integrioris, die Präpos. ist durch den hierin liegenden Begriff des Frei-, Unberührtseins veranlasst, vgl. 9, 41, 8: gentis integrae a cladibus, 23, 30, 7: vastus a. — et odio, 31, 2, 1: et ab Attalo et Rhodiis; 42, 64, 7. — *ubi*, in der; entsprechend *mil*. Maced., aber wie oft in anderer Form; indess ist die Lesart nicht sicher. — univers. p. R. ist wie § 11; c. 38, 3; 5 ungenau von derselben Versammlung gesagt, die sogleich contio togata et urbana heisst, c. 38, 1 plebs urbana; zu dem pop. Rom. gehörten auch die Soldaten, vgl. 4, 51, 3. — togata, 22, 39, 7. — reus ag., s. 4, 42, 6; 21, 25, 1: tamquam reos ageret. -Quirit. R., den ganz eigentlich röm. Bürgern, vgl. § 14; 26, 2, 11, Voigt d. ius gent. 29. — institisti kann als verstärktes stetisti gebraucht sein, vgl. Suet. Tib. 72: instans in medio triclinio, und, wie das Folg. operis etc., als an die Soldaten gerichtet betrachtet werden; doch ist dann severius ungewöhnlich gebraucht: mit grösserer Strenge, ohne dir irgend etwas nachzusehen, Cic. Off. 1, 21, 71: voluptatem severissime contemnant; Att. 10, 12, 3: filium severius adhibebo, in Bezug auf 14, 34; ib. 33, 8; auf den Feldherrn kann, wenn nicht das itae sunt; operis plus quam antea fecisti, cum ipse imperator ut exactor circumiret; eodem die et iter fecisti et in aciem ex itinere ductus es. ne victorem quidem te adquiescere passus est; 10 statim ad persequendos hostes duxit. cum te praeda partienda locupletem facere posset, pecuniam regiam translaturus in triumpho est et in aerarium laturus." haec sicut ad militum 11 animos stimulandos aliquem aculeum habent, qui parum licentiae, parum avaritiae suae inservitum censent, ita apud populum Romanum nihil valuissent, qui, ut vetera atque audita a parenti- 12 bus suis non repetat, quae ambitione imperatorum clades acceptae sint, quae severitate imperii victoriae partae, proxumo certe Punico bello quid inter M. Minucium magistrum equitum et Quintum Fabiam Maximum dictatorem interfuerit, meminit. itaque accusatorem \* \* hiscere potuisse et supervacaneam de- 13 fensionem Pauli fuisse. transeatur ad alteram contionem; nec 14 Quirites vos, sed milites videor appellaturus, si nomen hoc saltem ruborem incutere et verecundiam aliquam imperatoris vio-Equidem ipse aliter adfectus animo 38 landi adferre possit.

gleichmässige Verhältniss der Gedanken gestört werden soll, der Satz nicht bezogen werden.— circum. sunt, s. 3, 6, 9; 22, ¹, 8.— exactor, 36, 26, 6; Tac. Ann. 11, 37: custos et exactor – Euodus datur, vgl. L. 2, 59, 7: adhortator operis; Sall. I. c. 45, 2: vigilias – ipse cum legatis circumire; ib. 100, 4; circumir. nach circumitae wol absichtlich. — ex itin., unmittelbar von – aus; was 44, 36 die Soldaten wollen, wird dem Feldherrn zugeschrieben. — adquiesc., 5, 23, 12; zur Sache s. 44, 42, 9.

11-13. inservitum, 2, 21, 6.—
apud nach ad um abzuwechseln, c.
38, 1, vgl. 4, 56, 4 u. a.— ut-non,
gesetzt dass - nicht, auch ohne dass,
s. 23, 9, 7 u. a.— repetat, sich vergegenwärtige, praef. 5: prisca tota
— mente repeto, 7, 3, 3: repetitum
ex seniorum memoria.— inter—
interf., 26, 2, 9; 8, 33, 13.— Minuc.
etc., 22, 12, 11; ib. 14, 4ff.; 27, 8;
das Beispiel ist nicht glücklich gewählt, da Minucius nur die Art der
Kriegführung des Dictators tadelte,
nicht die Gunst der Soldaten ge-

winnen und die Disciplin lockern wollte. — itaque etc., die Stelle ist in d. Hs. verdorben, wahrscheinlich ist nach accusatorem, womit in der Hs. eine Zeile schliesst, non und das verb. finit. patet oder ein ähnliches oder patet neque ausgefallen: Madvig, der hiscere hergestellt hat, verm. hiscere prohibuisset – Pauli fecisset. — fuisse wäre wie 3, 50, 6 gebraucht, vgl. zu c. 19, 14.

14. Quirites, so hätten sie, da sie als Bürger in der Volksversammlung erschienen waren und abstimmen wollten, angeredet werden sollen. wie es auch § | geschieht, während bekanntlich von den Feldherrn die Soldaten commilitores od. milites, nur in verächtlichem Sinne *Quirites* angeredet wurden, Tac. Ann. 1, 42; Becker 2, 1, 25. — videor, 44, 22, 2. — appellaturus ist, da er sie eben anredet, eigenthümlich ausgedrückt: ich glaube in der Lage zu sein euch usw., ich möchte euch anreden. - saltem, im äussersten Falle, wenn Gründe nichts bewirken, 2, 43, 8.

38. 1. Equid. ipse scheint selten

sum, qui aput exercitum mihi loqui videar, quam paulo ante eram, cum ad plebem urbanam spectabat oratio. quid etiam dicitis, milites? aliquis est Romae, praeter Persea, qui triumphari de Macedonibus nolit; et eum non isdem manibus discerpitis, quibus Macedonas vicistis? vincere vos prohibuisset, si potuisset, qui triumphantis urbem inire prohibet. erratis, milites, si triumphum imperatoris tantum et non militum quoque et universi populi Romani esse decus censetis. non unius in hoc Pauli—multi etiam, qui ab senatu non inpetrarunt triumphum, in monte Albano triumpharunt; nemo L. Paulo magis eripere decus perfecti belli Macedonici potest quam C. Lutatio primi Punici belli, quam P. Cornelio secundi, quam illis, qui post eos triumphave-runt; nec L. Paulum minorem aut maiorem imperatorem triumphus faciet —, militum magis in hoc universique populi Romani

verbunden zu werden, Plaut. Amph. 2, 2, 122: qui ipsus equidem - conspicio: ich selbst (als alter Kriegsmann) meines Theils; zum Gedanken vgl. 43, 13, 2. — etiam könnte Andeutung des Unwillens sein, Cic. Verr. 4, 11, 24: laudatum etiam quemquam venitis? ib. 1, 60, 156: is mihi etiam queritur u. ä., doch ist wahrscheinlich enim zu lesen. aliquis mit Nachdruck vorangestellt: giebt es auch nur irgend einen? ist auch der Letzte, Geringste von Allen, die in Rom sind? s. 6, 41, 2; 42, 23, 8; Senec. de ira 3, 12, 7: aliquis vult irato committiultionem, cum Plato ipse etc. — et eum leitet den Schluss ein: und ihr wolltet ibn nicht usw., c. 39, 3; Cic. harusp. resp. 12, 25: et non commoveremur. - vincere etc., vgl. zum Gedanken 22, 60, 21. — urbem in., 24, 9, 2. - non unius in h. P., der Gegensatz zu diesen Worten scheint nach der Angabe der Gründe, warum Paulus nicht allein bei dem Triumphe interessirt sei: er hätte, wenn ihm der Tr. in Rom versagt worden wäre, was aber bei der Grösse des Sieges nicht geschehen kann, auf dem Albanerberge triumphiren und so die Ehre für seine Person haben können, aber diese bedarf er nicht und der

wirkliche Triumph wird sie nicht erhöhen, die Verweigerung sie nicht verringern, erst § 5 mit den Worten militum magis etc., aber wegen der Zwischensätze in veränderter Construct. zu folgen, da wol ursprünglich fortgefahren werden sollte: sed militum magis etc.; wegen der Beziehung auf in hoc P. heisst es deshalb auch mil. mag. in *hoc.* Andere glauben nach *Pauli* sei etwa honos agitur ausgefallen. - inpetrarunt, s. c. 41, 5; 42, 51, 5; 1, 1, 1. — in Alb. m. etc., s. 42, 21, 7; 33, 23; 26, 21; der Satz multi - triumph. ist dem folg. als Hauptsatz parallel gestellt, dem Gedanken nach untergeordnet: während viele, weil ihnen der Tr. versagt wurde (nur der Ehre wegen) auf so ist der Tr. des Paulus ein wohlverdienter, eine Ehre, die ihm niemand nehmen wird. - nemo ist betont, nec entsprechend, sonst würde Paulo nemo zu erwarten sein; nemo - mag. quam, ebenso wenig, s. 9, 22, 7. — decus p. b., 44, 38, 3; über die folg. Genitive s. zu 4?, 3,8. Im Folg. ist wahrscheinlich mehr als *post eos* ausgefallen. — universiq., und überbaupt, s. c. 13, 1; 33, 29, 1: Thebanos Boeotosque omnes. militum populi wird im Folg, in umgekehrfama agitur; primum ne invidiae et ingrati animi adversus cla- 6 rissimum quemque civem opinionem habeat et imitari in hoc populum Atheniensem, lacerantem invidia principes suos, videatur. satis peccatum in Camillo a maioribus vestris est, quem 7 tamen ante receptam per eum a Gallis urbem violarunt; satis nuper a vobis in P. Africano. Literni domicilium et sedem fuisse domitoris Africae, Literni sepulcrum ostendi erubescamus. gloria 8 sit par illis viris L. Paulus, iniuria vestra ne exaequetur. haec igitur primum infamia deleatur, foeda aput alias gentes, damnosa aput nostros. quis enim aut Africani aut Pauli similis esse in 9 ingrata et inimica bonis civitate velit? si infamia nulla esset et 10 de gloria tantum ageretur, qui tandem triumphus non communem nominis Romani gloriam habet? tot de Gallis triumphi, tot 11 de Hispanis, tot de Poenis ipsorum tantum imperatorum an populi Romani dicuntur? quemadmodum non de Pyrrho modo nec de Hannibale, sed de Epirotis Carthaginiensibusque [et Ma-

ter Ordnung bewiesen.

6-9. ne inv. von dem bei agitur zu denkenden Begriffe: es muss verhüten, abhängig. — ingrati an., weil die Lateiner: Undank nicht durch ein Wort ausdrücken können. opin. hab., angesehen werden als, eigentlich: (bei Anderen) die Meinung haben, in dem Rufe stehen, vgl. Caes. B. G. 7, 59, 5: quae civitas - maximam habet opinionem virtutis. — lacerant., überhaupt als Charakterzug bezeichnet, wenn auch derselbe in dem Ostrakismus früher wol mehr hervorgetreten war, als in der damaligen Zeit, vgl. c. 23, 14. - invidia, das Motiv, s. 39, 25, 2, zu 21, 2, 3. — in Cam., c. 6, 1. ante rec. urb., ehe die Stadt von ihm Wohlthaten empfangen hatte, die Eroberung Vejis ist nicht berücksichtigt. - per eum, hier wäre a se nicht passend gewesen, s. zu 40, 32, 8. — nuper kann auch neben dem schon in a vobis ausgedrückten Gegensatze zu a maioribus stehen, möglich wäre statt des hds. satis insuper anch satis superque, s. 25, 32, 6. — Literni etc., nach der 38, 53, 8; ib. 56, 3 erwähnten Angabe des Valer. Antias, dem L. viell. auch hier folgt, s. Nissen 278. — sedem, dann gloria sit - ne sind nicht sicher, der letzte Satz konnte auch heissen: gloria si par i. viris est P., in v. exaequetur? haec etc. - haec etc., durch die Ausführung des Gedankens § 6: primum - habeat ist der Redner von der Angabe der Gründe für den Satz populi fama agitur abgekommen; daher wird der erste Grund hier wiederholt und erweitert um § 10 zu einem neuen überzugehen, der aber ohne ein primum entsprechendes deinde angefügt ist. — ap. alias g., s. 5. 6. 7 f. — in ingr. civ., wenn – wäre.

10-11. habet, führt mit sich, enthält in sich, 28, 29, 1; 42, 41, 9, vgl. § 6.—an, oder nicht vielmehr.—Carth. et Macedon., wenn L. so geschrieben hat, müsste auch nach de Hannibale folgen nec de Philippo und nec T. Quinctius nach P. Cornelius stehen; da aber jetzt gleichfalls über die Macedonier riumphirt werden soll, so würde eine Andeutung dieses Verhältnisses wohl gegeben sein, und da § 14 der Triumph über Philippus in anderer Beziehung erwähnt ist, so ist es wahrscheinlich, dass an u. St.

cedonibus] triumphi acti sunt, sic non M'. Curius tantum nec 12 P. Cornelius, sed Romani triumpharunt. militum quidem propria est causa, qui et ipsi laureati et quisque donis, quibus donati sunt, insignes triumphum nomine cient suasque et impera-

13 toris laudes canentes per urbem incedunt. si quando non deportati ex provincia milites ad triumphum sunt, fremunt; et tamen tum quoque se absentis, quod suis manibus parta victoria

14 sit, triumphare credunt. si quis vos interroget, milites, ad quam rem in Italiam deportati et non statim confecta provincia dimissi sitis, quid Romam frequentes sub signis veneritis, quid moremini hic, et non diversi domos quisque abeatis vestras, quid aliud respondeatis, quam vos triumphantis videri velle? vos certe victores conspici velle debebatis. Triumphatum nuper de Phi-

39 victores conspici velle debebatis. Triumphatum nuper de Philippo patre huius et de Antiocho est; ambo regnabant, cum de iis triumphatum est. de Perseo capto, in urbem cum liberis 2 abducto non triumphabitur? quodsi in curru scandentis Capito-

derselbe und aus gleichem Grunde der über Antiochus übergangen ist; vgl. § 4, wo auch nur einige Beispiele gegeben sind. — *Curius*, s. Periocha 14; *Cornel.*, 30, 46.

12-14. quidem, betont militum dem Volke gegenüber: den Soldaten aber erst; es folgt die Ausführung von § 5: militum magis etc. — laureati, c. 39, 4; Zonar. 7, 21. — quisque ohne ein Wort, an das es sich anlehnt, s. zu 4, 58, 13; 1, 57, 7; § 14 domos quisq. ist dieses gewissermassen durch domos: seine Heimath, gegeben, obgleich es auch domos suas quisque heisst. — donis – don., 40, 52, 6, vgl. 6, 20, 7; die Auszeichnungen wurden nur bei feierlichen Gelegenheiten getragen, Tac. H. 2, 89; Val. Max. 3, 2, 24. triumph. c., es ist der Ruf io triumphe, 21, 62, 2, Varro L. L. 6, 68; da der Triumph gerade dem Soldaten angehört, so konnte jener Ruf wol als besonders zu beachtender Theil des Aufzuges neben incedere. worauf durch que auch laureati insignes bezogen wird, gestellt werden; Madvig verm. cientes. — laud. can., 4, 53, 11; ib. 20, 2; Marq. 3, 2, 448. — si quando etc., vgl. 28,

28, 7; 40, 35, 7. — ad q. rem, zu welchem Zwecke. - dimissi s. ist die gänzliche Entlassung, exauctoratio, nicht die vorübergehende bis zum Triumphe, s. c. 35, 7. — Romam - sub sig., unter den Fahnen (signa die Feldzeichen der einzelnen Manipel, doch hat L. wol an die späteren Adler gedacht, s. zu 41, 4, 1) sind sie, wenn auch nicht in die Stadt, doch in die Nähe derselben. s. 1, 59, 12 Ardeam, gekommen, zum Abstimmen natürlich nur einzeln, nicht als Heer. — vos certe etc., ihr sicherlich musstet usw., da ihr einen glänzenderen und des Triumphes würdigeren Sieg erfochten habt als andere Heere, die den Triumph also nicht mit gleichem Rechte wünschen konnten. Der Gedanke bildet den Uebergang zu dem neuen Grunde: es wäre für euch schmachvoll, wenn bei dem wichtigeren Siege nicht triumphirt würde, während es bei unbedeutenderen geschehen ist.

89. 1-2. abducto, aus seinem Reiche, was hier das Wichtigere ist, daher nicht adducto. — scandent., das Subj. wird erst aus dem folg. Anici – Octavi klar; mit scand. ist sowohl in curru als Capitol. zu

lium, auratos purpuratosque, ex inferiore loco L. Paulus in turba togatorum unus privatus interroget "L. Anici, Cn. Octavi, utrum vos digniores triumpho esse an me censetis?", curru descensuri et prae pudore videntur insignia ipsi sua tradituri. et vos Gen- 3 tium quam Persea duci in triumpho mavoltis, Quirites, et de accessione potius belli quam de bello triumphari? et legiones ex 4 Illyrico laureatae urbem inibunt et navales socii; Macedonicae legiones suo abrogato triumphos alienos spectabunt? quid deinde tam opimae praedae, tam opulentae victoriae spoliis fiet? quo- 5 nam abdentur illa tot milia armorum, detracta corporibus ho-

verbinden, vgl. curru, equo vehens; der blosse Accus. wie 3, 68, 7; 4, 2, 14; gewöhnlicher mit in, s. 42, 49, 6 u. a., vgl. 38, 48, 16: triumphans in Capitolium ascenderem. — aurati purp., s. Dionys. 3, 61: χιτῶνά τε πορφυροῦν χρυσόσημον (tunica palmata) και περιβόλαιον πορφυρούν ποικίλον (toga picta), s. zu 10, 7, 9. — ex inf. l., von der ebenen Erde aus, auf ebener E., vgl. 8, 33, 9, wo es den rostra entgegensteht. — togat. un. priv., ein gewöhnlicher Privatmann in der Toga, nicht im Triumphatorgewande; nur als solcher konnte Aemil., wenn ihm das imperium für den Triumph nicht gegeben wurde oder wenn dieser vorüber war, in Rom erscheinen, vgl. 6, 40, 6: unus Quiritium quilibet.

2-6. curru descens., der Gedanke wie c. 35, 5; früher wurde currum ei cessuri gelesen, vgl. Cic. Off. 2, 18, 64: multa multis de suo iure cedentem; Sull. I. 16, 46, mehrfach bei Späteren; es wird auch currum ei concessuri verm. - prae pud., prae in einem der Form nach affirmativen, dem Sinne nach negativen Satze, 5, 13, 13: prae metu exclusere; 6, 40, 1: prae indignitate-stupor defixisset; 1, 29, 3; 4, 40, 3; 22, 3, 13: prae metu obtorpuerit u. a. — videntur, ich glaube sie werden, es ist (jetzt schon) anzunehmen. — et vos etc., wie c. 38, 2, drückt den Unwillen aus, es liegt aber der Schluss zu Grunde: also

dürft ihr nicht. — accessio b., c. 7, 2. - de bello, den eigentlichen, wirklichen Krieg, der Gegensatz zu accessio belli ist wol der Grund, warum hier de bello gesagt ist, nicht wie sonst de hostibus, ex Macedonibus, s. § 1; 40, 45, 6 u. a., vgl. Plut. c. 31, 3. — et legiones etc. Ausführung des Vorhergeh. — socii nav., die Seetruppen. abrogatu allgemein: entziehen, oder es ist ungenau in Bezug darauf gesagt, dass der Senat den Triumph bereits gewährt hat, während sonst abrogare von der Aufhebung gesetzlicher Bestimmungen, die das Volk gemacht hat, gebraucht wird, und im vorliegenden Falle die Rogation auf die Ertheilung des imperium in der Stadt, nicht unmittelbar auf den Triumph gerichtet war, s. c. 35, 4. - triumphos im zweiten Gliede, s. 39, 16, 4: diurnae - par nocturna contio esse poterit und die übrigen zu 42, 14, 6 angef. Stellen, vgl. c. 3, 6; nothwendig ist es wenigstens nicht mit Madvig triumpho zu schreiben. - opimae praedae, da sonst gewöhnlich der Abl. mit fio u. facio verbunden wird, wie oft von Cicero. L. 33, 27, 10 (34, 24, 3; 27, 16, 8 lässt sich die Form nicht erkennen), vgl. 2, 31, 8, selten der Dativ, s. Ov. A. A. 1, 536, so verm. Gr. opima praeda; über praeda u. spolia s. c. 33, 2; 23, 11, 3; 38, 43, 11; mit den letzteren sind besonders die im Folg. bezeichneten Waffen gemeint. — armor., Waffenstücke. —

stium? an in Macedoniam remittentur? quo signa aurea, marmorea, eburnea, tabulae pictae, textilia, tantum argenti caelati, 6 tantum auri, tanta pecunia regia? an noctu, tamquam furtiva, in aerarium deportabuntur? quid? illud spectaculum maximum, nobilissimus opulentissimusque rex captus, ubi victori populo 7 ostendetur? quos Syphax rex captus, accessio Punici belli, concursus fecerit, plerique meminimus. Perseus rex captus, Philippus et Alexander filii regis, tanta nomina, subtrahentur civitatis oculis? ipsum L. Paulum, bis consulem, domitorem Graeciae, omnium oculi conspicere urbem curru ingredientem avent: ad hoc fecimus consulem, ut bellum per quadriennium ingenti etiam 9 pudore nostro tractum perficeret. cui sortito provinciam, cui proficiscenti praesagientibus animis victoriam triumphumque destinavimus, ei victori triumphum negaturi sumus? et quidem 10 non tantum eum, sed deos etiam suo honore fraudaturi? dis quo-

signa etc., s. c. 33, 5. — argenti cael., ciselirtes Silbergsschirr, Becker Gallus 2, 320; Koner 535; zu auri: goldenes Geschirr, gehört caelati nicht. — an nocte etc., die Antwort ist wieder in einer Frage ausgesprochen um das Absurde der in derselben ausgesprochenen Ansicht anzudeuten. — furtiva, hier: gestohlen, sowie sonst mehr bei Dichtern.

6-8. quid? lenkt die Aufmerksamkeit auf einen neuen gleichfalls sehr zu beachtenden Punkt; s. § 13; 40, 13, 3; 33, 13, 6, etwas anders § 4. — spectac., Gegenstand des Šchauens, Schauspiel, s. c. 33, 3; zur Sache vgl. Cic. Verr. 5, 26, 66. - vict. populo, wie der Triumph, so gehört der Sieg dem ganzen Volke, c. 38, 3; vgl. Plut. l. l. - fecerit, veranlasst habe, s. c. 7, 2; übrigens folgt L. hier Polyb., dessen Zeugniss er 30, 45, 5 nicht vollständig anerkannt hat. - pleriq. memin., es sind viele unter uns, welche usw., 23, 13, 3: plerique supersumus, qui meminerimus, vgl. c. 24, 6. - quos Perseus etc., die Schlussform wie § 4: et legiones etc., 5, 4, 12; ib. 6, 3; 3, 19, 9 u. a. — Phil. et Al., 42, 52, 5. — tanta n., Namen, die an so

grosse Könige erinnern, s. c. 7, 3; 9, 4f.; 44, 25, 9, vgl. 35, 47, 5. – domit., s. 21, 43, 15: domitorem Hispaniae Galliaeque. — Graeciae in weiterer Bedeutung, vgl. 39, 33, 2; 42, 17, 1, wie Macedonia 43, 6, 10. - ad hoc, wie c. 38, 14: ad quam rem, s. 28, 39, 7. - quadrienn., wie c. 41, 5, obgleich der Krieg bei der Ankunft des Aemilius erst 3 Jahre gedauert hatte. — etiam, ausser der langen Zeit und der dadurch bedingten Anstrengung und den Kosten. --ing. pudore, unter grosser usw., so dass dabei stattfand, vgl bono exemplo u. ä. — nostro, 29, 18, 18; 5, 3, 4. — sortito, vgl. 44, 22, 2, der Satz bildet den Uebergang zu den religiösen Argumenten. — praesag. an., s. 1, 38, 7: praesagiente animo – amplitudinem loci. — destinav., 9, 16, 19 u. a.; victor. triumph. ist sowohl zu praesagient. als zu destinavimus zu denken, vgl. 26, 18, 8; 29, 20, 2; 44, 22, 4. — et quid., sonst gewöhnlich durch ein Wort getrenut, 27, 34, 1; 35, 25, 1; et fügt etwas Neues an, durch quidem wird der Gedanke bekräftigt, s. zu Cic. Lael. 21, 79. — sed deos etc., s. 33, 22, 5; 38, 48, 16; 41, 6, 4; Preller 208.

que enim, non solum hominibus, debetur triumphus. maiores vestri omnium magnarum rerum et principia exorsi ab dis sunt, et finem eum statuerunt. consul proficiscens praetorve paludatis 11 lictoribus in provinciam et ad bellum vota in Capitolio nuncupat; victor perpetrato bello eodem in Capitolium triumphans ad eosdem deos, quibus vota nuncupavit, merita dona portans redit. pars non minima triumphi est victimae praecedentes, ut 12 appareat dis grates agentem imperatorem ob rem publicam bene gestam redire. omnis illas victimas, quas traducendas in triumpho locavit, alias alio caedente mactate. quid? illae epulae senatus, 13 quae nec privato loco nec publico profano, sed in Capitolio eduntur, utrum hominum voluptatis causa an deorum [hominumque]

10-13. quoq. enim, s. 2, 18, 4. finem eum, und machten mit denselben ein Ende, beschlossen Alles mit denselben, dieselbe Construct. wie hic metus u. ä., nur vertritt das pronom. nicht einen genit. obiect., vgl. Sall. C. 7, 6: eas divitias; zum Gedanken 38, 48, 14. — praetorve erscheint in Folge der Stellung von proficiscens als blosser Zusatz; nur Consuln und Prätoren (und Dictatoren) konnten den Triumph erlangen; zuerst bei Pompeius wurde eine Ausnahme gemacht, Cic. de im. Pomp. 21; L. 31, 20. — palud. lict., 41, 10, 5. — vota in Cap., 21, 63, 9. eodem, wenn dieses nicht aus eosdem entstanden und perpetrato eo zu lesen ist, vgl. 42, 49, 6: scandentem in Capitolium ad eosdem deos, so kann es nicht auf bellum zurückweisen, sondern muss sich auf in Capitolio beziehen, bello od. eo vor oder nach perpetr. ausgefallen sein; da der Triumph nicht auf das Capitol beschränkt ist, ist wol auch in Capitolium wie an d. ang. Stelle, s. 42, 47, 9: eodem in Graeciam, nicht in Capitolio zu lesen. — merita d., 38, 46, 15, vgl. 23, 11, 3; doch dona portans unsicher, vgl. 27, 4, 9. pars - est victimae, s. 1, 35, 9: ludicrum fuit pugiles; Tac. H. 1, 15: documentum sit - necessitudines; umgekehrt 34, 22, 9: *iniuriae* causa fuerit. - praeced., zwischen

der Beute und den Gefangenen, s. 34, 52, 9. - trad. - locavit ist schwerlich richtig, da der Zweck der Anschaffung nicht das Vorüberführen, sondern das Opfern, das Wort selbst der Darstellung nicht angemessen ist; viell. ornavit, s. Plut. c. 33, 1; Andere verm. dicavit; ebenso unsicher ist caedente. - mactate, ironische Aufforderung, s. 3, 21, 6: imitamini. — quid?, s. § 6, viell. liegt in dem quidem d. Hs. quid enim?, s. Hand Turs. 2, 386. — illae epulae, da so d. Hs. hat und die Worte nach deorum hominumque sehr verdorben sind, so ist wol anzunehmen, dass das Hauptverbum ausgefallen ist, etwa deorum honoris (gratia) parantur (oder concelebrantur)? et vos eas auctore etc.; weniger passend scheint illas epulas gelesen und die Hauptsache utrum - . honoris in Parenthese gesetzt zu werden; über die *epulae* s. Preller 206. — profano ist zugesetzt, weil auch die Tempel den Staaten gehören. — *hominumq*. ist wahrscheinlich aus hominum entstanden und hat das ursprüngliche Wort verdrängt, da hier der Gegensatz zwischen Göttern und Menschen hervorgehoben werden soll, und die Erklärung: wird es nur der Menschen oder der Götter und Menschen (der Senatoren, s. Plut. Quaest. Rom. 80) wegen usw.? gesucht sein würde.

14 \* \* auctore Servio Galba turbaturi estis? L. Pauli triumpho portae claudentur? rex Macedonum Perseus cum liberis et turba alia captivorum, spolia Macedonum, in circo Flaminio relinquentur? L. Paulus privatus, tamquam rure rediens, a porta domum

15 ibit? et tu, centurio, miles, quibus ab imperatore Paulo donatus

\* \* \* senatus decrevit potius quam quid Servius Galba fabuletur,

16 audias. et hoc dicere me potius quam illum audi. ille nihil praeterquam loqui, et id ipsum maledice ac maligne, didicit; ego ter et viciens cum hoste per provocationem pugnavi; ex omnibus, cum quibus manum conserui, spolia rettuli; insigne corpus honestis cicatricibus, omnibus adverso corpore exceptis, habeo."

17 nudasse deinde se dicitur et, quo quaeque bello volnera accepta essent, rettulisse. quae dum ostentat, adapertis forte, quae ve-

18 landa erant, tumor inguinum proximis risum movit. tum "hoc quoque, quod ridetis" inquit, "in equo dies noctesque persedendo habeo, nec magis me eius quam cicatricum harum pudet paenitetque, quando numquam mihi impedimento ad rem publi-

Es ist auffallend, dass L. das von ihm mehrfach in solchen Reden, s. 26, 21, 3; 31, 48, 12, geltend gemachte Argument, welches gerade Plut. c. 33, 4 ausführt, dass der Supplication der Triumph folgen müsse, nicht berührt. Viell. ist an u. St. mehr als einige Worte ausgefallen.

14-20. L. Pauli etc. geht unvorbereitet auf einen anderen Gegenstand über, der zum Theil schon § 7; 5 berührt ist und den Schluss vorbereitet. — portae, verallgemeinernd = die Stadt; der Triumphzug gieng von dem Marsfelde unter der sogenannten porta triumphalis hin, über den circus Flaminius durch die porta Carmentalis in die Stadt, s. Becker 1, 152; 3, 2, 446; Preller die Regionen d. St. Rom 239; daher im Folg. in circo Flam., s. 39, 5, 17; Plut. Lucull. 37. - privatus, § 2. — et tu etc., darnach ist Mehreres verdorben oder ausgefallen, was sich nicht sicher herstellen lässt; wahrscheinlich war der über den Feldherrn ausgesprochene Gedanke: privatus - ibit auf die Soldaten angewendet, wie c. 38, 12f.,

etwa: et tu centurio, miles, quibus donatus es donis abiectis (occultatis) furtim urbem inibis oder discedes? woran sich dann die Aufforderung anschloss: at accipe, quae senatus decrevit potius, quam – audias. Auch das Folg. et hoc-audi ist nicht richtig, es müsste dicentem heissen, und audi ist wol aus dem Vorhergeh. wiederholt. Andere nehmen keine Lücke an, Madvig liest: et tum – donatus es, decreta potius quam quid Ser. G. fabularetur, audisti, et hodie me potius etc. — nihil praet., 7, 32, 11. — id ips., Gron. verm. ipsum id, s. 43, 22, 2. - per provoc. konnte wol ebenso die Gelegenheit oder Art und Weise bezeichnen, wie 37, 18, 9: per excursiones proelia fieri; 43, 19, 10; es wird provocanti und provocato verm. — ex omnib., ähnlich triumphare ex aliquo, 40, 34, 7. — spolia, s. 23, 46, 14; ib. 23, 6. — adv. pect., 2, 23, 4. — adaperto, s. 5, 21, 8; 25, 30, 10; zur Sache Iustin. 12, 8, 12; Tac. Ann. 1, 35. - persed., anhaltend sitzen, selten gebraucht, Plut.: συνεχῶς ἱππασάμενος, vgl. die Münzen bei Mommsen Gesch. d.

cam bene gerendam domi militiaeque fuit. ego hoc ferro saepe 19 vexatum corpus vetus miles adulescentibus militibus ostendi; Galba nitens et integrum denudet. revocate, si videtur, tribuni, 20 ad suffragium tribus; ego ad vos, milites, \* \*.

Summam omnis captivi auri argentique translati sestertium 40 milliens ducenties fuisse Valerius Antias tradit; qua haut dubie maior aliquanto summa ex numero plaustrorum ponderibusque auri, argenti generatim ab ipso scriptis efficitur. alterum tantum 2 aut in bellum proxumum absumptum aut in fuga, cum Samo-

röm. Münzwes. No. 130; 192. nitens etc., kurz: er mag sich entblössen, dann wird sich zeigen, wie glatt usw., Plut : ἄνθρωπος ἄτρωτος και τῷ σώματι στίλβων ὑπὸ λειότητος καὶ σκιατραφίας. — revocate, s. 26, 22, 4; 24, 8, 20; die Aufforderung ist an alle Tribunen gerichtet, wie c. 36, 2. - si vid., s. 34, 46, 5 u. o. — Am Ende fehlt wol nur, was Plut. berichtet: اهُلِكُ άγε λαβών αὐτοὺς ἐπὶ τὴν ψῆφον: έγω δε καταβάς παρακολουθήσω πασι και γνώσομαι τούς κακούς και άχαρίστους και δημαγωγείσθαι μάλλον έν τοῖς πολέμοις η στρατηγείσθαι βουλομένους.

40. 1-3. Summam, davor ist ausgefallen die Angabe der Zeit des Triumphes, s. d. fast. triumph. a. 587: L. Aemilius L. F. M. N. Paullus II pro cons. an. DXXCVI ex Macedon. et rege Perse per triduum IIII. III. pridie K. Decemb., s. c. 42, 1; dann der grössere Theil der Schilderung des Triumphes, in dem am ersten Tage nach Plut. Statuen, Gemälde usw. auf 150 Wagen, am 2. Waffen, s. c. 33, 1, vorübergefahren, dann das erbeutete Geld (nach Syncellus, vgl. Diod. 31, 13 p. 90 Bekker, ist die Anordnung eine andere) vorübergetragen wurde. An das Letzte knüpft sich die bei L. erhaltene Stelle an. — captivi, s. 21, 33, 11. - sestert., dieses wird wenigstens nur selten weggelassen, s. Hor. Sat. 2, 3, 237; 240; Hultsch 223. — mill. ducent., 120 Millionen Sesterze, 7 Millionen Thaler. —

maior al., allerdings wird die Summe von Anderen höher angegeben, von Vell. 1, 9 extr.: bis millies centies sestertium; Plin. 33, 3, 56: intulit Paulus - e Macedonica praeda MMM (d. h. 300 Mill.), a quo tempore p. R. tributum pendere desiit, s. Cic. Off. 2, 22, 76; Plut. 38; wenn L. hier genau berichtet, so ist die Angabe um so auffallender, da Valerius sonst in ähnlichen Fällen zu übertreiben pflegt. — plaustror. ponder., der Wagen und der Massen des Silbers u. G., die er angiebt; nach Valerius scheinen die kostbaren Geschirre auf Wagen transportirt und diese sowohl als, abgesondert von denselben, die Summen des Silbers und Goldes berechnet gewesen zu sein, wie es auch Plut. angiebt, vgl. Syncell.: τῆ δὲ δευτέρα προεχομίσθη νομισμάτων τάλαντα χίλια, ἀργύρου τάλαντα δισχίλια διαχόσια, ξχπωμάτων πλήθος, άγαλμάτων ποιχίλων αμαξαι πενταχόσιαι. Ob L. selbst der Angabe des Valer. in der Erzählung gefolgt ist oder dieselbe, wie man aus ab ipso efficitur schliessen könnte, nur als abweichend von der seinigen erwähnt hat, s. 38, 55, 8, lässt sich wegen der Lücke nicht sicher erkennen. - auri, arg., s. c. 22, 6. - generatim ist wol wie 5, 52, 6: ne omnia generatim sacra percenseam zu nehmen: nach (einzelnen) Arten, Classen, der Zahl der Wagen, der Summe des Goldes und der des Silbers. - alter. tant., eine zweite, eben so grosse Summe, § 5; thracen peteret, dissipatum tradunt; eoque id mirabilius erat, quod tantum pecuniae intra triginta annos post bellum Philippi cum Romanis partim ex fructu metallorum, partim ex vectigali3 bus aliis coacervatum fuerat. itaque admodum inops pecuniae Philippus, Perseus contra praedives bellare cum Romanis coe4 pit. — ipse postremo Paulus in curru, magnam cum dignitate alia corporis, tum senecta ipsa maiestatem prae se ferens; post currum inter alios illustres viros fili duo, Q. Maximus et P. Scipio; deinde equites turmatim et cohortes peditum suis quaeque ordinibus. pediti in singulos dati denarii centeni, duplex centurioni, triplex equiti. alterum tantum pediti daturum fuisse cre-

1, 36, 7; 8, 8, 12; Plaut. Bacch. 5, 2, 66. - dissip., 44, 45, 12. - id ist nicht auf quod zu beziehen, sondern dieses Conjunction, während id das Vorhergeh. allgemein und unbestimmt zusammenfasst: dass der königliche Schatz so gross war, wie durch qua – maior summa und alterum t. etc. angedeutet ist. - fruct. met., der Ertrag, die Einnahme von usw., c. 18, 3. - coac. fuerat, die Form ist bei L nicht selten, s. c. 12, 8; 3, 4, 7; 5, 13, 10; ib. 23, 1; 6, 3, 10 usw.; bisweilen = gewesen war, s. 2, 52, 1; 6, 36, 5; 8, 6, 15; 27, 44, 1; 44, 10, 1; 45, 44, 7, vgl. zu 30, 38, 6. — bellare, viell. ist bellum gerere zu lesen; eine andere Vergleichung hat Diod. 30, 11. Es ist auffallend, dass die Darstellung der einzelnen Partien des Triumphes durch die Bemerkung § 1-3 unter-brochen und dass im Folg. nicht erst der Zug der Gefangenen, der dem Triumphwagen vorausgieng, sondern sogleich nach der Beute der Triumphator selbst erwähnt wird, da jedoch nicht bekannt ist, wie L. den ersten Theil des Triumphes geordnet und geschildert hat, und im Folg. von dem gefangenen König so gesprochen wird, als ob er schon erwähnt wäre, so scheint es bedenklich die Worte ipse postremo - ordinibus mit Crevier vor summam omnis § 1 zu stellen.

4-5. ipse, hierzu und zu den fol-

genden Subjecten fehlen die Prädicate, die wol aus in curru und post currum zu entnehmen, nicht ausgefallen sind, etwa vehebatur, sequebantur. — dignit. etc., 44, 41, 1: maiestas, Plut. c. 34: ἀνηρ καὶ δίχα τοσαύτης έξουσίας άξιοθέατος. — alia proleptisch: sowohl in anderer Beziehung als usw. - senecta, 2, 40, 6. — prae se f., er liess sie hervortreten, Ostentation soll nicht bezeichnet werden. inter al., gewöhnlich angesehene Männer, die am Kriege Theil genommen haben und Freunde des Triumphirenden, Dio Cass. 51, 21 extr. — Max. - Scip., s. 44, 44f., als erwachsen, nicht mehr praetextati, s. § 8, und viell. auch weil sie nicht mehr dem Hause des Paulus angehören, sind sie nicht auf dem Triumphwagen, wie nach Val. Max. 5, 10, 2 der dritte Sohn, s. § 7. Die Zusetzung von Q. ist viell. nicht nothwendig, s. 43, 2, 7. - cohortes. s. c. 34, 2; zur Sache vgl. 3, 29, 5. - ordinib., nach Centurien geordnet, — ped. in sing., s. 39, 7, 2. denar., 37, 59, 6; 39, 5, 17 u. a. tantum allein wäre undeutlich und könnte nur etwa bedeuten: soviel als den Reitern, wahrscheinlich ist alterum ausgefallen. - daturum, n. eum. pro rata n. parte: gemäss dem (durch ein gewisses Verhältniss) bestimmten Theile, nach Verhältniss, s. Cic. Tusc. 1, 39, 94; Caes. B. Cr

dunt et pro rata aliis, si aut non refragati honori eius fuissent, aut benigne hac ipsa summa pronuntiata acclamassent.

Sed non Perseus tantum per illos dies documentum huma- 6 norum casuum fuit, in catenis ante currum victoris ducis per urbem hostium ductus, sed etiam victor Paulus, auro purpuraque fulgens. nam duobus e filiis, quos duobus datis in adoptio- 7 nem solos nominis, sacrorum familiaeque heredes retinuerat domi, minor, ferme duodecim annos natus, quinque diebus ante triumphum, maior, quattuordecim annorum, triduo post triumphum decessit; quos praetextatos curru vehi cum patre, sibi ipsos si- 8 milis praedestinantis triumphos, oportuerat. paucis post diebus, 9 data a M. Antonio tribuno plebis contione, cum de suis rebus gestis more ceterorum imperatorum dissereret, memorabilis eius oratio et digna Romano principe fuit.

"Quamquam, et quanta felicitate rem publicam administra- (14)

1, 17: pro rata parte centurionibus, vgl. 34, 50, 7: pro portione; 29, 5, 7: pro parte. — refragati, da L. das Wort sonst nicht braucht und d. Hs. non suffragi hat, so ist viell. nach non eine Bestimmung (neglegenter, c. 35, 7, inviti od. ä.) ausgefallen, und non . . suffragati zu lesen. — pronunt., 21, 45, 4.

6-8. document., ein lehrreiches Beispiel, welche Wechselfälle den Menschen treffen können, c. 41, 10; 8, 6: exemplum, vgl. Plut. c. 34, 5. — in caten., s. Val. Max. 6, 2, 3; Zonar. l. l.: ἐν αλχμαλώτων σχήματι, Plut. l. l.: αὐτὸς δὲ τῶν τέχνων ὁ Περσεύς χαὶ τῆς περὶ αὐτὰ θεραπείας κατόπιν επορεύετο φαιον μεν Ιμάτιον αμπεχόμενος και κρηπίδας έχων επιχωρίους etc. erwähnt der Ketten nicht, vgl. Mommsen Gesch. d. röm. Münzwes. 632 f. — nomin., s. c. 41, 11; sacror., die an das Geschlecht geknüpften, die sacra gentilicia, vgl. Rein PR. 472; 510. — duobus, die § 4 genannten. — duod. - triduo, im Einzelnen abweichend Plut. c. 35; App. Maced. 19; Vell. 1, 10; etwas verschieden Val. Max. 5, 10, 2; ungenau Eutrop. 4, 4. — praetext., 22, 57, 9, vgl. 44, 44, 3; Val. M. l. 1.: alter in triumphali curru con-

spectus post diem tertium expiravit. - curru v., nach Cic. Mur. 5, 11; Sueton. Tib. 6 sitzen die filii praetextati auf den Pferden am Triumphwagen. — praedestin., sich im Voraus bestimmten, als sicher erwarten durften, Corn. Eum. 2, 4; sonst ist das Wort in früherer Zeit selten gebraucht. - oportuer., wenn dieses genau zu nehmen ist, so hat keiner der Söhne den Vater auf dem Triumphwagen begleitet.
41,9-42, 1. Rede des Aemilius

an das Volk. Diod. 31, 18; Plut. 36; Appian. Mac. 19; Vell. 1, 10.

9. pauc. - cont., vgl. 36, 40, 14; Vell. 1. 1.: cum in contione, extra urbem, more maiorum, ante triumphi diem ordinem actorum suorum commemoraret, scheint den Vortrag im Senate vor dem Triumphe mit dem in der Volksversammlung verwechselt zu haben, s. Marq. 3, 2, 446. — Anton., c. 21, 3, Paulus, jetzt Privatmann, kann keine Versammlung berufen. — dissereret wird durch d. Hs. angedeutet, das früher aufgenommene *disseruisset* liesse sich nur künstlich vertheidigen, s. Krüger Gramm. Untersuch. 2, 289. — princip., 5, 30, 3.

41. 1-2. quanta od. quae ist statt des hds. ob quam zu lesen, vgl.

verim, et quae duo fulmina domum meam per hos dies perculerint, non ignorare vos, Quirites, arbitror, cum spectaculo vobis nunc triumphus meus, nunc funera liberorum meorum fuerint,

2 tamen paucis, quaeso, sinatis me cum publica felicitate conparare
 3 eo, quo debeo, animo privatam meam fortunam. profectus ex
 Italia classem a Brundisio sole orto solvi; nona diei hora cum omnibus meis navibus Corcyram tenui. inde quinto die Delphis

Apollini pro me exercitibusque et classibus vestris sacrificavi.

4 a Delphis quinto die in castra perveni; ubi exercitu accepto, mutatis quibusdam, quae magna impedimenta victoriae erant, progressus, quia inexpugnabilia castra bostium erant neque cogi pugnare poterat rex, inter praesidia eius saltum ad Petram evasi

5 et ad pugnam rege coacto acie vici; Macedoniam in potestatem

8, 25, 12: potius cum quanto studio - quam qua stultitia. - rem p. admin., s. 4, 24, 4. — quae, es kann auch ut verdorben sein. - fulmina, Cic. Rep. 1, 4, 7: me gravissimis tempestatibus ac paene fulminibus ipsis obvium ferre, vgl. 22, 35, 3; anders 6, 39, 7: dictatorium fulmen. - nunc - nunc, das eine - das andere Mal, ohne Rücksicht auf die Gegenwart, 2, 35, 6; 4, 12, 7 u. a. - eo, quo etc., vgl. Cic. de imp. Pomp. 16,47. Der Eingang ist wahrscheinlich von L., einen anderen hat Plut., die folg. Rede dagegen findet sich fast eben so bei diesem und Diod. wie bei L., sie ist wahrscheinlich Polyb. entlehnt, wofür auch der einfache, würdige Ton wie in der 44, 22 mitgetheilten spricht.

3-4. sole orto, Diod.: ἀποθεωρήσας την ἀνατολην καὶ τότε τὸν
πλοῦν ποιησάμενος ἐνάτης ὥρας
καταπλεῦσαι μηθενὸς ἀπολει
φθέντος εἰς Κέρχυραν, ähnlich Appian. — Corc. tenui, wie 44, 1, 3;
die Ueberfahrt wird also in kurzer
Zeit vollendet, vgl. Plin. 19 procem.
3. — quinto, ebenso Plut., App., dagegen Diod.: ἐκεῖθεν τεταρταῖον ἐν
Λελφοῖς καλλιερήσαντα τῷ θεῷ
μετὰ πέντε ἡμέρας εἰς Μακεδονίαν γενέσθαι. — Αροίl., c. 27, 7.
— pro - sacrif., wie vota facere,
suscipere pro, zur Sache vgl. 29,

27, 2. Andere setzen statt vestris, weil in d. Hs. lustri steht, lustrandis, doch ist die Construct. des Gerundiv. mit pro nur selten und bei sacrificare wol kaum sonst gebraucht, s. zu 23, 28, 11; Cato r. r. 144; Cic. Off. 3, 5, 25; ferner würde lustrandis unpassend auch auf me bezogen werden müssen. — accepto, darnach könnte man noch et lustrato erwarten, Plut.: τὸν εἰωθότα συντελέσας καθαρμόν, vgl. 3, 22, 4; 41, 18, 7; doch sagt auch Diod. nur παραλαβείν, ebenso Appian. — mutatis, 44, 33f. — inexpugn., 44, 35, 9. — cogi pugnare, c. 42, 7; 38, 13, 2: cogeret (castellum) iura antiqua pati, dagegen der acc. c. inf. 27, 8, 4 u. a. — inter praes., weil der Pass besetzt war, 44, 35. - evasi, habe erstiegen und so passirt, vgl. 21, 32, 13; 38, 2, 8 u. a. — ad Petr., attributiv. — ad pugnam, s. zu 23, 1, 4; 10, 11, 11; zu Sall. I. 85, 3 u. a.; da d. Hs. coacto nicht hat, so verm. Madvig ad Pydnam acie vici; allein keine der andern Quellen, auch die Periocha, Orosius, haben den Namen der Stadt nicht, Diod. sagt blos: παρατάξασθαι καὶ νικῆσαι Περσέα, nur bei Strabo heisst es 7 frg. 22: έν - τῷ πρό τῆς Πύδνης πεδίω, aber um denselben τῷ πρὸ τῆς Μεθώνης entgegenzustellen, vgl. Vel. 1, 9.

populi Romani redegi et, quod bellum per quadriennium quattuor ante me consules ita gesserunt, ut semper successori traderent gravius, id ego quindecim diebus perfeci. aliarum deinde 6 secundarum rerum velut proventus secutus: civitates omnes Macedoniae se dediderunt; gaza regia in potestatem venit; rex ipse tradentibus prope ipsis dis in templo Samothracum cum liberis est captus. mihi quoque ipsi nimia iam fortuna videri eoque 7 suspecta esse. maris pericula timere coepi in tanta pecunia regia in Italiam traicienda et victore exercitu transportando. post-8 quam omnia secundo navium cursu in Italiam pervenerunt, neque erat, quod ultra precarer, illud optavi, ut, cum ex summo retro volvi fortuna consuesset, mutationem eius domus mea potius quam res publica sentiret. itaque defunctam esse fortunam 9 publicam mea tam insigni calamitate spero, quod triumphus

5-6. quadrien., wie c. 39, 8; richtiger c. 9, 2; Plut. und Diod. haben die Angabe nicht; L. scheint sie selbst hinzugefügt zu haben, daher gehört ihm wol auch der Irrthum quattuor ante me consules. - quindecim, ebenso Diod.: ἐν ἡμέραις δὲ ταϊς άπάσαις πεντεχαίδεκα-νικήσαι Περσέα und wahrscheinlich das Elogium CIL p. 289: copias reg is in dieb]us quibus Mace[doniam obtinuit] XV delevit; da Aemil. nach dem damaligen Calender, s. 44, 22, 16, im Anfang April in die Provinz abgegangen, 11 Tage nach der Abfahrt von Brundisium, wohin er von Rom in wenigen Tagen gelangt sein kann, zum Heere gekommen, 41, 30; 34, die Schlacht am 4. Septbr. geliefert worden ist, also 5 Monate nach seinem Abzug von Rom, so verstossen die Worte entweder geradezu gegen die Geschichte (zu der Annahme, dass Aemil. in der Zwischenzeit nach Rom zurückgekehrt sei, um Truppen zu holen, fehlt jeder Anhaltepunkt), was bei Polyb. kaum anzunehmen ist, oder die 15 Tage sind nicht von des Aemil. Ankunft bei Phila, 44, 34, 10, sondern von dem Beginn der Expedition über Petra zu verstehen, vgl. 44, 35, 5: post diem XV etc. — velut prov. =

Erfolg; velut, weil L. die ursprüngliche Bedeutung von eventus, das Hervorkommen, die hervorspriessende Frucht im Auge hat, dagegen Caes. B. G. 7, 29: secundos rerum proventus; id. B. C. 2, 38. — prope, zwischengestellt wie 1, 14, 4: in ipsis prope moenibus; 27, 18, 3: portis prope ipsis.

7-9. quoque, wie wol auch Anderen, 44, 14, 7; 4, 44, 9. — nimia - fort., 10, 13, 6: et fortunam ipsam vereri; Diod.: θαυμάζειν ξωη τὸ παράλογον τῶν κατορθωμάτων – πολύ μᾶλλον θαυμάζειν την εύροιαν της τύχης; Plut.: απιστών τη τύχη δια την εύροιαν των πραγμάτων etc. — cum ex summo r. volvi, s. Ennius (Ann. 298) bei Macrob. 6, 2, 16: et rursus multae fortunae forte recumbunt; Hor. Od. 3, 10, 10: ne currente rota funis eat retro. -- mutat. - sentiret. ebenso Diod., Appian, anders Plut., Vell. l. l.: deos immortales precatus est, si quis eorum invideret operibus ac fortunae suae, in se potius saevirent quam in rem publicam; Zon. 9, 24: ηύξατο καὶ ούτος κατά τὸν Κάμιλλον etc., L. 5, 21, 15, in der Periocha ist der Wunsch zu früh gesetzt. — defunct., habe überstanden, sei davongekommen ohne meus, velut ad ludibrium casuum humanorum, duobus funeribus 10 liberorum meorum est interpositus. et cum ego et Perseus nunc nobilia maxime sortis mortalium exempla spectemur, ille, qui ante se captivos captivus ipse duci liberos vidit, incolumes tamen

11 eos habet; ego, qui de illo triumphavi, ab alterius funere fili currum \* \* \* ex Capitolio prope iam expirantem veni; neque ex tanta

12 stirpe liberum superest, qui L. Aemilii Pauli nomen ferat. duos enim tamquam ex magna progenie liberorum in adoptionem datos Cornelia et Fabia gens habent; Paulus in domo praeter me nemo superest. sed hanc cladem domus meae vestra felicitas et 42 secunda fortuna publica consolatur." Haec tanto dicta animo

magis confudere audientium animos, quam si miserabiliter orbita-

tem suam deflendo locutus esset.

2 Cn. Octavius kalendis Decembribus de rege Perseo navalem triumphum egit. is triumphus sine captivis fuit, sine spoliis. 3 dedit sociis navalibus in singulos denarios septuagenos quinos, gubernatoribus, qui in navibus fuerant, duplex, magistris navium quadruplex.

etwas zu leiden, 10, 29, 3: Romanos defunctos consulis fato; 3, 8, 1; 2, 35, 3. — ad ludibr., um sie zum Gegenstande des Spottes zu machen,

c. 3, 3, 10-42, 1. et führt einen neuen Punkt ein; der Schluss der Rede ist wol von L. selbst; Diod. u. Plut. haben denselben nicht. - maxime gehört, wie es scheint, zu nobilia. nicht zu spectemur, s. 39, 31, 16. captivus ist wol wegen des Gegensatzes in ipse zuzusetzen, Plut.: oux αφανέστερον έχουσα (νέμεσις) παράδειγμα της άνθρωπίνης άσθενείας (exempla) του θριαμβευομένου τον θριαμβεύοντα. - currum, das Fehlende ist dem Sinne nach klar: conscendi et in Capitolium vectus sum, ad alterum ex C. etc., die Worte lassen sich nicht sicher herstellen. - prope iam, 29, 32, 3. - tanta, den vier Söhnen. - tamq., mir zu sein schien; als ob - wäre. -Paulus, ein Paulus, einer von der Familie der Pauli, c. 40, 7 familiaeque. - confudere, erschütterte heftiger, machte tieferen Eindruck, Diod.: ὁ δημος την μεγαλοψυχίαν

αὐτοῦ ἐθαύμασεν, ἐπὶ δὲ τοὶς παισὶ πολλαπλάσιον ἔσχε συμπάθειαν. — magis – quam si, Cic. Fam. 6, 4, 3: ad omnes casus – magis objecti sumus, quam si abessemus.

42, 2-12. Triumph des Octavius; Senatsbeschluss über Perseus; Gesandtschaft des Königs Cotys. Polyb. 30, 12; Diod. 31, 13f.

. 1-3. Kal. Decemb., also einen Tag nach dem Triumphe des Paulus, gleichsam ein Zusatz zu demselben, da beide Triumphe einem Volke galten; s. fast. triumph. p. 459: Cn. Octavius Cn. f. Cn. n. pro pr. an. DXXCVI ex Macedon. et rege Perse naval. egit K. Dec., unrichtig Diod.: πρώτος (vor Paulus) μεν Ανίκιος και 'Οκτάουιος - έθριάμβευσεν. -sine capt. etc., Alles war an den Oberbefehlshaber abgeliefert, c. 6, 11, eine Seeschlacht nicht geliefert worden. — dedit, das Hauptsubject. - socnav., Libertinen und Bundesgenossen; sie bekommen } der Summe, welche die Landtruppen erhalten haben, vgl. c. 43, 7; Lange 2, 270. - gubernat., sie haben nur das Senatus deinde habitus est. patres censuerunt, ut Q. Cas- 4 sius Persea regem cum Alexandro filio Albam in custodiam duceret; comites, pecuniam, argentum, instrumentum, quod haberet, nihil \*\*. Bithys, filius Cotyis regis Thracum, cum obsidibus in 5 custodiam Carseolos est missus. ceteros captivos, qui in triumpho ducti erant, in carcerem condi placuit. paucos post dies, 6 quam haec acta erant, legati ab Cotye rege Thracum venerunt, pecuniam ad redimendum filium aliosque obsides adportantes. eis in senatum introductis et id ipsum argumenti praetendenti- 7 bus orationi, non sua voluntate Cotyn bello iuvisse Persea, quod obsides dare coactus esset, orantibusque, ut eos pretio, quantum ipsi statuissent patres, redimi paterentur, responsum 8

Steuer zu führen oder die Führung desselben zu beaufsichtigen und stehen an Rang, wie auch das geringere Geschenk zeigt, den magistrinav., den Capitänen, welche die Seesoldaten commandiren, überhaupt den Oberbefehl auf dem Schiffe haben, s. 43, 8, 7; 29, 25, 7, nach.—qui-fuerant, warum der sich von selbst verstehende Zusatz gemacht und nur bei den gubernatores gemacht ist, lässt sich nicht erkennen.

 deinde, überhaupt nach dem Triumphe, nicht an demselben Tage, da an diesem ein Mahl des Senates statt fand, s. c. 39, 13; die Verbindung ist locker. - censuer., nach Plut. c. 37 auf Antrag des Aemilius. - Q. Cass., der Prätor urb. des Jahres, c. 16; dieses zuzusetzen pr. Persea ist nicht nothwendig, s. 43, 3, 3. — Albam, Alba Fucensis, 10, 1; 29, 15, Periocha 61, vgl. Polyb. 37, 16: Φίλιππος (der Sohn des Perseus) - σχεδον όχι ωχαίδεχα γεγονώς έτων μετήλλαξε τον βίον έν Άλβα τῆς Ιταλίας; was Diod. c. 15 über den Aufenthalt des Königs in dem Kerker zu Alba und dessen qualvollen Tod erzählt, scheint erdichtet, vgl. Plut. c. 37; Vell. Pat. 1, 11: quadriennio post in libera custodia Albae moritur. — nihil, was darnach ausser Bithys f. C. ausgefallen ist, lässt sich entnehmen aus Zonar. 9,24: Περσεύς δὲ εἰς Άλβαν

σύν τοίς παισί και τῆ θεραπεία κατετέθη.

5-7. obsid., davon hat L. noch nichts erwähnt, wenn nicht vor obsid. mehr als cum ausgefallen ist, vgl. Polyb.: δς (Bithys) δμηρίας χάριν δοθείς είς Μακεδονίαν έαλώχει μετά τῶν Περσέως τέχνων, s. Zon. l. l.: ἔπεμιψε (Paulus) καὶ Βίθυν τὸν τοῦ Κότυος υἰόν. ceteros, auch die Geiseln waren in die Gewalt der Römer gekommen und gehörten zu den captivi. — in carc., c. 43, 9; 30, 21, 5; 38, 60, 6; sonst werden Geiseln und Gefangene in den Lautumien eingeschlossen, s. 32, 26, 16 f.; 37, 3, 8, vgl. 26, 27, 3. — condi, 23, 38, 7. — acta erant, s. 27, 5, 9. — id ips. argum., gerade das stellten sie als Grund dar, eigentlich: ordneten es dem Begriff Grund unter, wenig verschieden von id ipsum argumentum, vgl. 43, 17, 8: id ignominiae; 4, 7, 10: id documenti; 7, 26, 12: id cognominis u. a. orationi, das hds. orationis, vgl. 37,54,13: titulum belli praetendere, würde hier nicht passen, da nicht das argumentum der Rede als Vorwand gebraucht, sondern für dieselbe, d. h. den Inhalt derselben, ein Vorwand gesucht wird. — non iuvisse hängt von dem Begriffe in argument. praetendere ab, und quod - esset ist Epexegese von id ipsum. - ex auct. sen., durch den Prätor.

ex auctoritate senatus est, populum Romanum meminisse amicitiae, quae cum Cotye maioribusque eius et gente Thracum fuis-9 set. obsides datos crimen, non criminis defensionem esse, cum Thracum genti ne quietus quidem Perseus, nedum bello Romano 10 occupatus timendus fuerit. ceterum, etsi Cotys Persei gratiam praetulisset amicitiae populi Romani, magis, quid se dignum esset, quam quid merito eius fieri posset, aestimaturum, filium 11 atque obsides ei remissurum. beneficia gratuita esse populi Romani; pretium eorum malle relinquere in accipientium animis quam praesens exigere. legati tres nominati, Titus Quinctius Flamininus C. Licinius Nerva M. Caninius Rebilus, qui obsides in Thraciam reducerent, et Thracibus munera data in singulos 12 binum milium aeris. Bithys cum ceteris obsidibus a Carseolis accersitus ad patrem cum legatis missus. naves regiae captae de Macedonibus, invisitatae ante magnitudinis, in campo Martio subductae sunt.

8-12. amicit. - gente Thr., bisher ist nur die Verbindung einiger thracischer Stämme mit Rom erwähnt, s. 42, 19, 6, vgl. 38, 40 f.; über Cotys 42, 29, 12. — Cotye, wie § 6; 42, 67, 3, vgl. 1, 3, 8 Atye, Capye. — crimen, hier von einem bestimmten Factum: Vergehen, nicht: Anschuldigung, s. c. 24, 4. cum tim. - fuerit ist zugleich bedingt, da in quietus - occupatus eine Bedingung liegt; s. 4, 52, 3. filium etc., erklärendes Asyndeton. - pretium - malle - exig., es wolle den Preis nicht baar ausgezahlt haben, sondern – zurücklassen, gleichsam als Unterpfand, Kapital, ist eine nähere Erklärung von gratuita und eine gesuchte Bezeichnung für Dankbarkeit, Verpflichtung; Polyb. sagt einfach του πρός τον Περσέα πολέμου κατά νουν προκεχωρηκότος, τὴν δὲ πρὸς Κότυν διαφορὰν πρός οὐδεν έτι διατείνειν, συνεχώρησαν αὐτῷ κομίζεσθαι τὸν υξόν – βουλόμενοι την αύτῶν πραότητα και μεγαλοψυχίαν έμφαίνειν, αμα δὲ καὶ τὸν Κότυν αἰδούμενοι διὰ τῆς τοιαύτης γάριτος. Ueber den Grund der auffallenden Nachsicht und Liberalität s. Momm-

sen 1, 781. - T. Quinct., vgl. c. 44, 3; an u. St. ist der Vorname nicht sicher, weshalb sich nicht bestimmen lässt, ob er dieselbe Person mit dem am a. O., oder der 41, 8, 1 genannte sei; zu bezweifeln ist, dass der Befreier von Griechenland gemeint sei, s. 41, 28, 10. — C. Licin., sonst wird in dieser Zeit nur der c. 3, 1; 16, 3 erwähnte dieses Namens genannt; da dieser aber in dem Jahr in Hispanien war, so müsste die Gesandtschaft erst im nächsten abgegangen sein. — Canin., s. 43, 11, 2. — munera, 43, 5, 5. — navesreg., c. 35, 3 ist nur von einem grossen Schiffe die Rede, vgl. Polyb. 18, 27; die Macedonier haben sonst lembi, s. 44, 28, 9; 29, 1; wahrscheinlich hat Valerius Antias die Sache vergrössert. - invisitatae, s. 4, 33, 1; 5, 35, 4: formas hominum invisitatas, übrigens waren nur in Rom so grosse Schiffe unbekannt, vgl. jedoch 33, 30, 5, von den Nachfolgern Alexanders d. Gr., Demetrius, s. Plut. Demetr. 43: Ptolemaeus Philadelphus u. Philopator, s. Athenaeus V, 203f, vgl. Plin. 7, 56, 208, waren schon vor längerer Zeit solche Colosse erbaut worden, Haerente adhuc non in animis modo, sed paene in oculis 48 memoria Macedonici triumphi L. Anicius Quirinalibus triumphavit de rege Gentio Illyriisque. similia omnia magis visa homini- 2 bus quam paria: minor ipse imperator, et nobilitate Anicius cum Aemilio et iure imperii praetor cum consule conlatus; non Gentius Perseo, non Illyrii Macedonibus, non spolia spoliis, non pecunia pecuniae, non dona donis conparari poterant. itaque sicut 3 praefulgebat huic triumphus recens, ita apparebat ipsum per se intuentibus nequaquam esse contemnendum. perdomuerat intra 4 paucos dies terra marique ferocem, locis munimentisque fretam gentem Illyriorum; regem regiaeque omnes stirpis ceperat. transtulit in triumpho multa militaria signa spoliaque alia et supellectilem regiam, auri pondo XX et VII, argenti X et VIIII pondo, 5 denarium X tria milia, et CXX-milia Illyrici argenti. ante currum 6

s. Graser de re navali p. 56. — in campo Mart., es sind die navalia gemeint, s. 3, 26, 8; Beeker 1, 629; Preller d. Regionen 241.

43. Triumph des Anicîus. Polyb. 30, 13; Appian. Illyr. 9; Vell. Pat.

1 - 3. haerente - anim. - oculis, dem Geiste - gegenwärtig waren, vor - standen, Cic. Phil. 13, 3, 5: hi in oculis haerebant. - adhuc, von der Vergangenheit wie 37, 8, 4: Gallicos adhuc - servantes animos; 27, 13, 7. — Macedon., der des Octav. wird, als ein Theil von diesem, nicht beachtet. - Quirinal., am 17. Februar des damaligen Calenders, s. fasti triumph.: L. Anicius L. f. M. n. Gallus propr. de rege Gentio et Illurieis a. DXXCVI. Ouirinalibus. - simil. - paria, vgl. Curt. 5, 17, 7: intuentibus similes auidem, sed tamen dispares poenas - liquere non poterat. - ipse imp., im Gegensatze zu dem Folg.: Gentius etc. - nobilit., in seiner Stellung als Mensch und Bürger, vgl. 4, 17, 11: cum potestas maior tum vir quoque; das Geschlecht der Anicii, wahrscheinlich aus Präneste stammend, s. 23, 19, war bis dahin noch wenig berühmt gewesen, während das der Aemilii bis in die Urzeit Roms reichte, s. Claussen Aeneas

971. — iure imp., s. 43, 14, 4. — non Gent. etc., die Vergleichungspunkte der zweiten Reihe sind nicht mehr in der Form wie die ersten, wie das vorangestellte minor erwarten lässt, sondern in anderer Weise bezeichnet, vgl. 31, 1, 6. — intuentib. hängt hier von apparebat ab, s. die Stelle aus Curtius, obgleich dieser Dativ sonst in freierer Construct. auch bei esse steht, vgl. 10, 30, 4; zum Gedanken 37, 58, 7f. ipsum per se, selbst an sich, 37, 26, 2; anders 34, 31, 1: ipse per me u. 1, 10, 3: per se ipsum.

4-7. intra p. d., 41, 32, 5. muniment, 44, 31. regem etc., asyndetisch und chiastisch. - terra *mar.*, Bestimmung zu *ferocem* ; *mari*, weil sie tüchtige Seeleute waren, als Seeräuber berüchtigt, 40, 42. omnes r. st., alle die dazu gehören, denselben ausmachen, s. 21, 25, 10; 2, 2, 11. — X et VIIII, s. 37, 46, 3; 29, 37, 6, ist wahrscheinlich nicht richtig, da so die Summe des Silbers kleiner wäre als die des Goldes; Gron. verm. mille et novem pondo; es sind dem gemünzten Golde gegenüber Gold- und Silberbarren, oder goldene und silberne Geschirre, die jedoch schon in supellectilem mit umfasst sein könnten. — denar., römische oder Drachmen. — Illyrici ducti Gentius rex cum coniuge et liberis et Caravantius frater
regis et aliquot nobiles Illyrii. de praeda militibus in singulos
quadragenos quinos denarios, duplex centurioni, triplex equiti,
sociis [nominis Latini quantum civibus et sociis navalibus dedit
quantum militibus. laetior hunc triumphum est secutus miles,
multisque dux ipse carminibus celebratus. sestertium ducentiens
ex ea praeda redactum esse auctor est Antias, praeter aurum
argentumque, quod in aerarium sit latum; quod quia unde reg digi potuerit non apparebat, auctorem pro re posui. rex Gentius
cum liberis et coniuge et fratre Spoletium in custodiam ex senatus consulto ductus, ceteri captivi Romae in carcerem coniecti;
recusantibusque custodiam Spoletinis Iguvium reges traducti.
10 relicum ex Illyrico praedae CCXX lembi erant; de Gentio rege
captos eos Corcyraeis et Apolloniatibus et Dyrrhachinis Q. Cassius
ex senatus consulto tribuit.

arg., illyr. Silbermünzen, victoriati, s. zu 41, 13, 7. — Caravant., 44, 30; Ketten werden hier nicht erwähnt, c. 40, 6. — quadrag. q., also nicht die Hälfte des von Aemilius Gegebenen. — soc. nom. L., ist besonders bemerkt, weil dieselben damals schon mehrfach zurückgesetzt wurden, s. 41, 7; Lange 2, 240, ebenso die socii nav., wahrscheinlich die der 44, 30, 15 erwähnten Flotte, die hier den milites scharf entgegengestellt werden, 26, 48, 1; 6, und gewöhnlich weniger bekommen, s. c. 42, 3; Marq. 3, 2, 393; Lange 2, 368.

8-10. dux ipse, sonst auch Andere, s. 4, 20, 2, und die Götter, vgl. 39, 7, 3; 10, 30, 9 u.a. — sest. duc., 1169400 Thir., wie gross die von L. selbst angegebene Summe gewesen sei, lässt sich, da damals der Werth der victoriati noch nicht fest stand, nicht bestimmen. - potuerit - apparebat, vgl. zu 39, 28, 6; 3, 29, 3; apparebat, etwa: als ich die Nachricht las und prüfte. — auct. pro re, statt die Sache selbst, als beglaubigte, anzuführen usw. Die den damaligen Bildungsstand der Römer charakterisirende Scene bei Polyb. 30, 13 hat sich L. wol ge-

scheut anzuführen. — Spolet., 22, 9, 1. — in carcer., in Rom, c. 42, 5. - recusant., es stand also den Bundesgenossen frei, solche Anforderungen abzulehnen. - custod., die Aufgabe zu bewachen. - Iguv., in Umbrien, j. Eugubio, wo die Eugubinischen Tafeln gefunden worden sind, Sil. It. 8, 460: infestum nebulis humentibus olim Iguvium. - reges, die königliche Familie, 1, 39, 2. - relicum, der Rest; über erant s. c. 39, 12; 34, 22, 9; 1, 1, 5 u. a.; Madvig verm. reliqui, im Folg. Illyrica praeda – ex Ill., attributiv, s. 1, 34, 6; ib. 21, 3. — de Gentio scheint den folg. Staaten gegenüber an die Spitze gestellt zu sein, wollte man es zu dem vorhergeh, ziehen und ändern: de G. capti; eos, so würden die Worte neben ex Ill. *praeda* pleonastisch stehen; über *de* c. 44, 9; 1, 38, 4 u. a.; da tribuit folgt, so muss *captos* anzeigen, dass sie schon vorher genommen waren. - Corc. Dyrr., s. 40, 42, 4; 44, 30; 43, 21. — Cassius wie 42, 4.

44. Magistrats - und Priesterwahlen; König Prusias in Rom. Polyb. 30, 16; Diod. 31, 22; Appian. Mithrid. 2; Dio Cass. frg. 57, 69; Zonar. 9, 24; Val. Max. 5, 1, 1. Consules eo anno agro tantum Ligurum populato, cum hostes exercitus numquam eduxissent, nulla re memorabili gesta
Romam ad magistratus subrogandos redierunt, et primo comitiali
die consules crearunt M. Claudium Marcellum C. Sulpicium Gallum, deinde praetores postero die L. Iulium L. Apuleium Saturninum A. Licinium Nervam P. Rutilium Calvum, P. Quinctilium
Varum M. Fonteium. his praetoribus duae urbanae provinciae
sunt decretae, duae Hispaniae, Sicilia ac Sardinia.

Intercalatum eo anno; postridie Terminalia kalendae inter- 3 calariae fuerunt. augur eo anno mortuus est C. Claudius; in eius locum augures legerunt Titum Quinctium Flamininum. et flamen

Quirinalis mortuus O. Fabius Pictor/

Eo anno rex Prusia venit Romam cum filio Nicomede. is 4 magno comitatu urbem ingressus ad forum a porta tribunalque Q. Cassi praetoris perrexit, concursuque undique facto deos, 5 qui urbem Romam incolerent, senatumque et populum Romanum salutatum se dixit venisse, et gratulatum, quod Persea Gentiumque reges vicissent, Macedonibusque et Illyriis in dicionem re-

1-2. consules etc., ihr Abgang aus der Stadt ist nicht erwähnt, s.c. 16, 3. - numquam, wie 44, 5, 12: nec - umquum, in der ganzen Zeit, in der sie dort waren; usquam zu ändern ist nicht nöthig, vgl. 42, 34, 15. — crear., 3, 8, 2. — Claud. -Sulpic., beide sind 585 a. u. Prätoren gewesen, 43, 15, 1; über Sulpic. s. 44, 37. — postero d. ist genauere Bestimmung zu deinde, vgl. 33, 24, 2. - Iulium, es ist wol nicht der 39, 45, 5 genannte, da sonst bemerkt wäre, dass er die Prätur zum zweiten Male verwaltet habe. -Apul., 42, 4, 4; Licin., 44, 18, 6; 42, 35, 7; die folg. sind noch nicht erwähnt. — duae Hisp. wie c. 16, 3. 3. postrid. term., also nach dem 23. Februar; das jetzt laufende Jahr ist ein 377 tägiges Schaltjahr, weshalb der Schaltmonat um einen Tag früher beginnt als in dem 43, 11,13 erwähnten 378 tägigen, vgl. Mommsen Chronol. 20; 42. — intercal., s. 1, 19, 6. Die Bestimmung der Intercalation war Sache des Senates ' und der Priester, Lange 2, 196, daher ist sie mit der Wahl der Priester, die sich sonst oft an die der Magistrate anschliesst, verbunden. — Claud., 33, 44; Quinct., der Vorname ist auch hier nicht sicher, s. c. 42, 11. — flam. Quir. — Pictor, 37, 47, 8; Mommsen, Gesch. des röm. Münzwes. 542. Manche halten den hier genannten für den bekannten Geschichtschreiber, s. 1, 44, 2; doch läst sich diese Annahme nicht sicher nachweisen.

4-7. Prusia wie § 14; 1, 3, 9: Proca, König von Bithynien, 42, 29; 44, 14, der jetzt Eumenes gegenüber von den Römern begünstigt wird. — cum f. Nic. findet sich bei Polyb. nicht, s. § 19. — magno c., unter, mit grossem Gefolge. - ad for. - trib. pr., c. 2, 3. - concursu etc., vgl. Val. Max. l. l.: in eo excipiendo tota urbs unius humani amici vultum habuit. - deos q.inc., die έγχώριοι θεοί, zur Sache vgl. 42, 11, 3. - salut. - et grat., c. 20, 7; die Stellung chiastisch. in dic. red., dieses hätte geschehen können, s. 33, 1, 1; 38, 11, 9, und fand, wenn auch nicht der Form nach, doch in der Wirklichkeit statt.

6 dactis auxissent imperium. cum praetor senatum ei, si velit, eo die daturum dixisset, biduum petiit, quo templa deum urbem7 que et hospites amicosque viseret. datus, qui circumduceret eum, L. Cornelius Scipio quaestor, qui et Capuam ei obviam missus fuerat, et aedes, quae ipsum comitesque eius benigne reci8 perent, conductae. tertio post die senatum adiit; gratulatus victoriam est; merita sua in eo bello commemoravit; petiit, ut votum sibi solvere, Romae in Capitolio decem maiores hostias et
9 Praeneste unam Fortunae, liceret; ea vota pro victoria populi Romani esse; et ut societas secum renovaretur, agerque sibi de rege Antiocho captus, quem nulli datum a populo Romano Galli possiderent, daretur. filium postremo Nicomedem senatui commendavit. omnium qui in Macedonia imperatores fuerant favore est adiutus. itaque cetera, quae petebat, concessa; de agro responsum est, legatos ad rem inspiciendam missuros: si is ager

populi Romani fuisset nec cuiquam datus esset, dignissimum eo

- velit ist nur auf daturum bezogen, ohne Rücksicht auf die Form in dixisset, s. zu 26, 22, 7; 38, 58, 8, vgl. 44, 21, 3 u. a. — Scipio, s. CIL. p. 20: L. Corneli L. f. P. n. Scipio quaist. tr. mil annos gnatos XXXIII mortuos. pater regem Antioco subegit. - quaestor, wie c. 13, 12, er leistet ihm im Namen des Staates die Pflichten der Gastfreundschaft, Lange 1, 637. - aedes, 42, 19, 6. - missus fuer., c. 40, 2. benigne, in reichlichem Masse, so dass er reichlich Raum hatte; doch findet sich das Wort sonst nicht leicht von der Wohnung, mehr von Menschen, s. 1, 53, 10: benigne a Gabinis excipitur; ib. 57, 10; 58, 2; 2, 35, 6 u. a., u. L. könnte auch, was von diesen zu sagen war, auf die Wohnung ühergetragen haben: in quibus ben. reciperentur; doch zweifelt Duker an der Richtigkeit der Lesart.

8-9. merita, L. hat nichts davon erwähnt als die Sendung von 5 Kriegsschiffen, 44, 10, 12, und den Versuch, den Frieden zu vermitteln, 44, 14: Appian. l. l.: ὁ Προυσίας ουδειέροις συνεμάχει. — in Capit, s. c. 13, 17. — Praeneste, s.

23, 19, 18; 1, 2, 3. — Fortunae, s. 42, 1, 7; 23, 19, 18; Preller 561. - ea scheint Subject zu sein und auf das Vorhergeh. zurückzuweisen, vota esse infinit., obgleich vota auch als Subst. genommen werden könnte: ea vota pro v. p. R. (vota) esse. societ. sec. ren., sonst geschieht dieses, wenn ein Rom befreundeter König die Regierung antritt, s: 40, 58, 9, vgl. 27, 4, 10. — agerg. etc., von diesem ist weder 37, 56; 38, 38 noch 38, 40, 2 die Rede gewesen. - imperat. scheint durch Attraction in den Nebensatz getreten zu sein, s. za c. 18, 3; 9, 17, 2; 40, 31, 9 u. a., oder es ist eorum, qui zu denken wie c. 25, 2.

10-13. de agro etc., den zu erlangen war wol für den König die Hauptsache, vgl. c. 20, 2. — inspiciend., s. zu 4, 36. 4; 27, 21, 7 u. a. — si fuisset = wenn - geworden, in den Besitz gekommen wäre, wie 1, 25, 13: dicionis alienae facti; 32, 33, 8: quae - dicionis eorum fuissent u. ä.: an u. St. ist fuissent gesagt wie 42, 31, 6: cuius sors fuisset; 32, 30, 8: si - occasio fuisset; 34, 21, 7: locupletior in dies provincia fuit, s. zu 3, 55, 12: mos

dono Prusiam habituros esse; si autem Antiochi non fuisse con- 11 perissent eoque ne populi quidem Romani factum appareret aut datum Gallis esse, ignoscere Prusiam debere, si ex nullius iniuria quicquam ei datum vellet populus Romanus. ne cui detur qui- 12 dem, gratum esse donum posse, quod eum, qui det, ubi vellet, ablaturum esse sciat. fili Nicomedis commendationem accipere. 13 quanta cura regum amicorum liberos tueatur populus Romanus, documento Ptolemaeum Aegypti regem esse. cum hoc responso 14 Prusia est dimissus. munera ei ex \* sestertiis iussa dari et vasorum argenteorum pondo quinquaginta. et filio regis Nicomedi 15 ex ea summa munera dari censuerunt, ex qua Masgabae, filio regis Masinissae, data essent; et ut victimae aliaque, quae ad sacrificium pertinerent, seu Romae seu Praeneste immolare vellet, regi ex publico sicut magistratibus Romanis praeberentur; et ut 16 ex classe, quae Brundisi esset, naves longae viginti adsignarentur, quibus uteretur. donec ad classem dono datam ei rex pervenis-

fuerit; Madvig verm. eine Lücke: populi R. factus esset, cum Antiochi fuisset; allein die Erwähnung des Antiochus ist wol im Folg., nicht aber hier nöthig. — Antiochi n. fuisse conp. eoq. ist unsicher, da die Hs. antioci non peruissenteone hat, worin jedoch schwerlich liegt Antiochi non paruisse et eo etc., da sonst nicht leicht gesagt wird ager paret alicui, wie gens, civitas, oppidum paret u. ä.; auch et eo findet sich selten, mehr eo bei folg. quod, ut, ne, s. 9, 2, 4; 8, 30, 9; meist steht es ohne et im Anfange des Satzes, s. 1, 11, 8; 2, 48, 4; 3, 66, 4; ib. 71, 6; 5, 16, 4; ib. 20, 9 usw.; bisweilen eoque, s. c. 41, 7; 33, 37, 2; 36, 12, 3, vgl. 8, 8, 8: eo et. - ex null. iniur., s. 7, 39, 10: so dass die iniuria gleichsam der Ausgangspunkt ist, das Geben damit beginnt; die Negation ist, um diesen Begriff zu heben, auf ullius übergetragen, vom Prädicate nollet ex ullius etc. entfernt; zur Sache vgl. 42, 23, 7. — qui det, ubi vellet, vgl. 8, 23, 16; 28, 31, 4: hortentur, ut - mitterent; 44, 26, 14; 42, 7, 6: quanto - possent tumultu, incurrant; zu 28, 33, 11. — Ptol., c. 12.

14-18. et vasa etc. scheint hier nur als das Besondere, erklärend, an munera angeknüpft zu sein, s. c. 13, 1; 3, 1, 3, da auch die vasa ein Theil der munera sind. — quinquag, 932 Thir, das Pfund 18 Thir. 14 Sgr. — dari cens. - et ut, s. 2, 5, 1. seu - seu, es soll keins von Beiden ausgeschlossen, sondern ihm nur die freie Verwendung der Opferthiere an beiden Orten überlassen werden, § 8, vgl. 1, 42, 3: wenn er in Rom - wenn er in Präneste will, den einen oder anderen Fall gesetzt, soll er erhalten. — Masg., c. 14. — expubl., 1, 20, 5; Marq. 3, 2, 68. nav. longae, Bezeichnung der Kriegsschiffe, deren sich L. bedient, wo er den Annalisten folgt, s. Nissen 109. - quib. uteretur ist so gesagt, dass man erwartet, es sei dem König nur der Gebrauch, die Verwendung der Schiffe, nicht, was das folg. dono datam voraussetzt, es sei ihm der Besitz derselben zugestanden worden; eine Unklarheit, die auch nicht entfernt wird, wenn man nicht, wie früher, nach pervenisset, sondern mit Madvig nach uteretur das Punktum setzt. Ausserdem ist vorher eine Flotte, die bei Brun17 set, L. Cornelius Scipio ne ab eo abscederet, sumptumque ipsi
18 et comitibus praeberet, donec navem conscendisset. mire laetum ea benignitate in se populi Romani regem fuisse ferunt; munera sibi ipsi emi non sisse, filium iussisse donum populi Romani accipere. haec de Prusia nostri scriptores. Polybius eum regem indignum maiestate nominis tanti tradit; pilleatum, capite raso, obviam ire legatis solitum libertumque se populi Romani
20 ferre: ideo insignia ordinis eius gerere; Romae quoque, cum veniret in curiam, summisisse se et osculo limen curiae contigisse, et deos servatores suos senatum appellasse, aliamque orationem

disium stationirt gewesen sei, nicht erwähnt worden, und es erscheint höchst auffallend, dass eine so bedeutende Kriegsflotte an einen unterwürfigen König verschenkt wird, da sonst die Römer die Auslieferung der Kriegsschiffe bei Friedensschlüssen verlangen, s. 39, 38, 8; 33, 30, 5; 30, 43, 12, und nur eine geringe Zahl derselben den Besiegten gestatten. Man könnte erwarten, dass der Senat, wie c. 43, 10 aus der illyrischen, so jetzt aus der macedonischen Beute eine Anzahl lembi verschenkt habe, s. 44, 28f., diese aber von Valerius Antias zu naves longae gemacht worden seien, vgl. c. 42, 12. — donec - absced. sumpt. donec, die Anapher und die chiastische Wortstellung ist viell. nicht beabsichtigt, wenigstens die Zusammenstellung von zwei Sätzen mit donec (anders verhält es sich bei si. cum), ungewöhnlich. - mire laet., 1, 45, 7: mire gratum; ib. § 2: laudare mire: ausserordentlich.

19-21. indign. - tradit, vgl. 2, 8, 8: traditur certum; Cic. Tusc. 5, 39, 115: quem sapientem fingunt poetae; Mil. 18, 47: me latronem - describebant; Sall. I. 89, 4 memorare u. a. Die Auffassung des Polybius und die der Annalisten, nostri scriptores, obgleich L. wol nur ein en, Valerius Antias, vor sich hatte, werden hier einander scharf entgegengestellt; vou diesen wurde die Verehrung des Senates von Sei-

ten des Königs gelobt, wie vom Senate, s. d. St. aus Pol. zu § 20: audientibus; von Polyb. das Auftreten desselben scharf getadelt; beide Auffassungen konnten wol von verschiedenen Standpunkten aus statt haben, s. Nissen 49; Lange 2, 267. - pilleat., s. 24, 16, 18; ib. 32, 9; 38, 55, 2. — legatis - solit., die früher mehrfach an ihn geschickt worden waren; Dio Cass. l. l.: πρέσβεις αὐτων, ὁσάχις ἀφίχοιντο etc.; dagegen Pol.: πρώτον μέν πρεσβευτων παραγεγονότων Ρωμαϊχών πρός αὐτον έξυρημένος την κειραλην και πίλεον έχων και τηβένναν καὶ καλικίους (Toga u. calcei, weil der König als ein eben erst freigelassener Sklave erscheinen will, s. Diod. Wesseling 625) ἀπήντα αὐrois etc. — ferre, sich zeigen als, 8, 7, 13; 35, 47, 5. — insignia, die Kennzeichen, das woran man etwas erkennt, 2, 23, 7; es sind die vorher genannten, Becker 2, 1, 81. summiss. - contig., er habe sich niedergebeugt und die Schwelle geküsst, wie sonst die Götter verehrt werden, vgl. jedoch 9, 18, 4; Cic. Verr. 4, 43, 94. — cont., 1, 56, 12: terram osculo contigit; Polyb.: yeνόμενος είς την σύγκλητον, στας κατά τὸ θύρετρον άντίος τοῦ συνεδρίου καὶ καθείς τὰς χεῖρας άμφοτέρας (summisisse stellt die Sache etwas anders dar) προσεχύνησε τὸν οὐδὸν καὶ τοὑς καθημένους ἐπιφθεγξάμενος ,,χαίρετε,

non tam honorificam audientibus quam sibi deformem habuisse. moratus circa urbem XXX haut amplius dies in regnum est pro- 21 fectus, actumque \* in Asia bellum \* \*.

Feol σωτῆρες, vgl. 7, 30, 20; 37, 45, 9: haud secus quam deos. — audient. — sibi statt des bestimmteren ipsi; Pol.: φανείς τελέως εὐχαταφρόνητος ἀπόχοισιν ἔλαβε δι' αὐτὸ τοῦτο φιλάνθοωπον. — circa, in und in der Umgegend der Stadt, s. 31, 3, 5: quem ad modum circa urbes — conciret homines ad arma.

— haud ampl., nachgestellt, s. 37, 24, 6; 1, 18, 2. L. findet die Zeit von 30 Tagen sehr kurz. — actumq. gehört wol noch zu dem, was von Prusias erzählt war; in Asia bellum dagegen scheint mit einem anderen Gegenstande in Beziehung gestanden zu haben.

# TITI LIVI

# AB URBE CONDITA LIBRORUM DEPERDITORUM

## FRAGMENTA.1)

#### Ex lib. XII.

\*1) Ni Pyrrhus unicus pugnandi artifex magisque in proelio quam bello bonus. Scrv. ad Vergil. Aen. I, 456.

### Ex lib. XIII.

\*2) Curribus falcatis usos esse maiores, et Livius et Sallustius docent. Serv. ad Vergil. Aen. I, 476.

3) Livius in XIII: privato nos tenuissemus. Priscian. inst. gramm. XV § 11 p. 1009 P.

#### Ex lib. XVI.

\*4) Sichaeus Sicharbas dictus est; Belus, Didonis pater, Methres; Carthago a Carthada, ut lectum est; quod invenitur in historia Poenorum et in Livio. Serv. ad Vergil. Aen. I, 343.

\*5) Carthago est lingua Poenorum nova civitas, ut Livius docet. Serv.

ad Vergil. Aen. I, 366.

\*6) Bitias classis Punicae fuit praefectus, ut docet Livius. Serv. ad Vergil. Aen. I, 738.

## Ex lib. XVII.

7) Pridie Nonas; pridie Idus Livius ab urbe condita XVII. Priscian. inst. gramm. XIIII § 38 p. 992 P.

#### Ex lib. XVIII.

[8] Titus Livius XVIII inberbes. Charis. inst. gramm. I p. 74 P.,

Mit \* sind die nur nach Vermuthung, nicht nach dem Zeugniss der Quellen, als den betreffenden Büchern angehörend angeführten Fragmente bezeichnet; unter den Excerpten des Cassidorus die, welche in den Periochae nicht erwähnte Thatsachen enthalten.

95, 18 K., cf. anon. de orthogr. p. 2788 sq. P., sched. vet. gramm. ap. Bar-

thium advers. XXXVII, 14.]

\*9) Serpentis — a. T. Livio curiose pariter ac facunde relatae fiat mentio. is enim ait in Africa apud Bagradam flumen tantae magnitudinis fuisse, ut Atilii Reguli exercitum usu amnis prohiberet, multisque militibus ingenti ore correptis, conpluribus caudae voluminibus elisis cum telorum iactu perforari nequiret, ad ultimum ballistarum tormentis undique petitam, silicum crebris et ponderosis verberibus procubuisse, omnibusque et cohortibus et legionibus ipsa Carthagine visam terribiliorem. atque etiam cruore suo gurgitibus imbutis corporisque iacentis pestifero adflatu vicina regione polluta Romana inde summovisse castra. adicit beluae corium centum et viginti pedum in urbem missum. Val. Max. 1, 8. ext. 19.

#### Ex lib. XVIIII.

\*10) Tertii ludi (saeculares) fuerunt, Antiate Livioque auctoribus, P. Claudio Pulchro L. Iunio Pullo consulibus. Censorin. de die nat. c. 17

p. 47, 7 Iahn.

\*11) Est in Livio, quod, cum quidam cupidus belli gerendi a tribuno plebis arceretur, ne iret, pullos iussit adferri. qui cum missas non ederent fruges, irridens consul augurium ait "vel bibant", et eos in Tiberim praecipitavit. inde navibus ad Africam tendens in mari cum omnibus, quos ducebat, extinctus est. Serv. ad Vergil. Aen. VI, 198.

#### Ex lib. XI-XX.

12) Dic mihi: cum saepe numero in Romanis historiis legatur, Livio auctore, saepissime in hac urbe exorta pestilentia infinita hominum milia deperiisse, atque eo frequentur ventum, ut vix esset, unde illis bellicosis temporibus exercitus potuisset adseribi, illo tempore deo tuo Februario minime litabatur? an etiam cultus hic omnino nihil proderat? illo tempore Lupercalia non celebrabantur? nec enim dicturus es, haec saera adhuc illo tempore non coepisse, quae ante Romulum ab Euandro in Italiam perhibentur illata. Lupercalia autem propter quid instituta sunt, quantum ad ipsius superstitionis commenta respectant, Livius secunda decade loquitur, nec propter morbos inhibendos instituta commemorat, sed propter sterilitatem, ut ei videtur, mulierum, quae tunc acciderat, exsolvendam. Ex Gelasti papae epist. adversus Andromachum in Baronium annal. eccles. ad. a. CCCCXCVI num. XXXV.

#### Ex lib. XXXXVIIII.

\*13) De quartorum ludorum (saecularium) anno triplex opinio est. Antias enim et Varro et Livius relatos esse prodiderunt L. Marcio Censorino M'. Manilio consulibus, post Romam conditam anno sescentesimo quinto etc. Censorin. de die nat. c. 17 p. 48, 2 Iahn.

#### Ex lib. LVI.

14) Livius LVI ab urbe condita: Q. Pompeium morbum excusasse ferunt, ne, cum interesset deditioni, animos Numantinorum irritaret. *Priscian*. XVIII § 262 p. 1198 P.

#### Ex lib. LXXVII.

\* 15) Καὶ παρελθών εὶς τὴν πόλιν υπατος μὲν ἀποδείχνυται (Σύλ-18\* λας) μετά Κοίντου Πομπηίου, πεντήχοντα έτη γεγονώς, γαμεί δέ γάμον Ενθοξότατον Καικιλίαν την Μετέλλου θυγατέρα του άρχιερέως. έφ' ῷ πολλὰ μὲν εἰς αὐτὸν ήδον οι δημοτικοί, πολλοί δε τῶν πρώτων ενεμέσων, οὐκ ἄξιον ἡγούμενοι τῆς γυναικός, δν ἄξιον ὑπατείας ἔκοιναν.

ως φησιν ό Τίτος. Plut. Sulla c. 6.
\*16) Μέλλοντος εν 'Ρώμη τοῦ εμφυλίου εγείρεσθαι πολέμου άλλα τε πολλά Δίβιος και Διόδωρος Ιστόρησαν και έξ άνεφέλου τοῦ άέρος και αίθρίας πολλής ήχον άκουσθήναι σάλπιγγος όξυν άποτεινούσης καὶ θρηνώδη τὸν φθόγγον, καὶ τοὺς μὲν ἀκούσαντας ἄπαντας ἔκφρο-νας ὑπὸ τοῦ δέους γενέσθαι, τοὺς δὲ Τυρρηνῶν μάντεις μεταβολην του γένους και μετακόσμησιν αποφήνασθαι σημαίνειν το τέρας είναι μεν γαρ ανθρώπων όκτω γένη, διαφέροντα τοις ήθεσιν αλλήλων, έκαστω δ' άφωρίσθαι χρόνον υπό του θεου συμπεραινόμενον ένιαυτου μεγάλου περιόδω. της δ' οὖν προτέρας περιόδου τελευτώσης και έτέοας ένισταμένης χινείσθαι τι σημείον έχ γης η οὐοανοῦ θαυμάσιον, η δηλον εὐθὺς τοῖς ταῦτα σοφοῖς γίνεσθαι, ὅτι καὶ τρόποις ἄλλοις καὶ βίοις ἄνθρωποι γεγόνασι χρώμενοι καλ θέοῖς ἦττον τῶν προτέρων μέ-λοντες. Dion. Cass. exc. Maii script. vett. nov. coll. fr. 67, II, 548, fr. 102 p, 91 Bk., I p. 142 sq. Dindf., Suid. s. v. Σύλλας.

\*17) Sulla cum primum ad urbem contra Marium castra movisset, daeo laeta exta immolanti fuisse scribit Livius, ut custodiri se Postumius haruspex voluerit, capitis supplicium subiturus, nisi ea, quae in animo Sulla haberet, diis iuvantibus implevisset. Augustin. de civ. dei II, 24.

## Ex lib. LXXXIII.

\*18) Eversis quippe et incensis omnibus cum oppido simulacris solum Minervae simulacrum sub tanta ruina templi illius, ut scribit Livius, integrum stetisse perhibetur. Augustin. de civ. dei. III, 7.

#### Ex lib. LXXXXI.

- \*19) Hoc (ad Lauronem) primum proelium inter Sertorium et Pompeium fuit. decem milia hominum de Pompeii exercitu amissa et omnia impedimenta, Livius auctor est. Frontin. Strateg. II, 5, 31.
- 20) Nocte tamen insequenti ipso pervigilante in eodem loco alia excitata turris prima luce miraculo hostibus fuit. simul et oppidi turris, quae maximum propugnaculum fuerat, subrutis fundamentis dehiscere ingentibus rimis et tu \* \* 0 \* igni coepit, incendique simul et ruinae metu territi Contrebienses de muro trepidi refugerunt, et, ut legati mitterentur ad dedendam urbem, ab universa multitudine conclamatum est. eadem virtus, quam inritantem oppugnaverat, victorem placabiliorem fecit. obsidibus acceptis pecuniae modicam exegit summam, armaque omnia ademit; transfugas liberos vivos ad se adduci iussit; fugitivos, quorum maior multitudo erat, ipsis imperavit, ut interficerent. iugulatos de muro deiecerunt.

Cum magna iactura militum quattuor et quadraginta diebus Contrebia expugnata relictoque ibi L. Insteio cum valido praesidio ipse ad Hiberum flumen copias adduxit. ibi hibernaculis

secundum oppidum, quod Castra Aelia vocatur, aedificatis inse in castris manebat; interdiu conventum sociarum civitatium in oppido agebat. arma ut fierent pro copiis cuiusque populi, per totam provinciam edixerat; quibus inspectis referre vetera arma milites iussit, quae aut itineribus crebris aut oppugnationibus et proeliis inutilia facta erant, novaque iis per centuriones divisit. equitatum quoque novis instruxit armis, vestimentaque praeparata ante divisa et stipendium datum. fabros, cura conquisitos, undique exciverat, quibus officina publica instituta uteretur, ratione inita, quid in singulos dies effici posset. itaque omnia simul instrumenta belli parabantur; neque materia artificibus praeparatis ante omnibus enixo civitatium studio nec suo quisque operi artifex deerat. convocatis deinde omnium populorum legationibus et civitatium, gratias egit, quod, quae inperata essent in pedestres copias, praestitissent; quas ipse res in defendendis sociis, quasque in oppugnandis urbibus hostium gessisset, exposuit et ad reliqua belli cohortatus est paucis edoctos, quantum Hispaniae provinciae interesset, suas partes superiores esse. dimisso deinde conventu iussisque omnibus bono animo esse atque in civitates redire suas, principio veris M. Perpernam cum viginti milibus peditum, equitibus mille quingentis, in Ilercaonum gentem misit ad tuendam regionis eius maritimam oram datis praeceptis, quibus itineribus duceret ad defendendas socias urbes, quas Pompeius oppugnaret, quibusque ipsum agmen Pompei ex insidiis adgrederetur.

Eodem tempore et ad Herennuleium, qui in isdem locis erat, litteras misit et in alteram provinciam ad L. Hirtuleium, praecipiens, quem ad modum bellum administrari vellet: ante omnia, ut ita socias civitates tueretur, ne acie cum Metello dimicaret, cui nec auctoritate nec viribus par esset. ne ipsi quidem consilium esse ducere adversus Pompeium; neque in aciem descensurum eum credebat: si traheretur bellum, hosti, cum mare ab tergo provinciasque omnes in potestate haberet, navibus undique commeatus venturos, ipsi autem consumptis priore aestate, quae praeparata fuissent, omnium rerum inopiam fore. Perpernam in maritimam regionem superpositum, ut ea, quae integra adhuc ab hoste sint, tueri possit, et, si qua occasio detur, incautos per tempus adgressurum. ipse cum suo exercitu in Berones et Autricones progredi statuit; a quibus saepe per hiemem, cum ab se oppugnarentur Celtiberae urbes, inploratam esse opem Pompei conpererat missosque, qui itinera exercitui Romano monstrarent, et ab ipsorum equitibus vexatos saepe

milites suos, quocumque a castris per oppugnationem Contrebiae pabulandi aut frumentandi causa progrederentur. ausi tum quoque erant Arvacos in partes sollicitare. edito in iis exemplo belli consilium se initurum, utrum prius hostem, utram provinciam petat, maritimamne oram, ut Pompeium ab Ilercaonia et Contestania arceat, utraque socia gente, an ad Metellum et Lusitaniam se convertat.

Haec secum agitans Sertorius praeter Hiberum amnem per pacatos agros quietum exercitum sine ullius noxa duxit. profectus inde in Bursaonum et Cascantinorum et Graccuritanorum fines, evastatis omnibus proculcatisque segetibus ad Calagurim Nasicam, sociorum urbem, venit, transgressusque amnem propinguum urbi ponte facto castra posuit. postero die M. Masium quaestorem in Arvacos et Cerindones misit ad conscribendos ex iis gentibus milites frumentumque inde Contrebiam, quae Leucada appellatur, conportandum, praeter quam urbem opportunissimus ex Beronibus transitus erat, in quamcumque regionem ducere exercitum statuisset; et C. Insteium, praefectum equitum, Segoviam et in Vaccaeorum gentem ad equitum conquisitionem misit, iussum cum equitibus Contrebiae sese opperiri. dimissis iis ipse profectus, per Vasconum agrum ducto exercitu, in confinio Beronum posuit castra. postero die cum equitiben praegressus ad itinera exploranda, iusso pedite quadrato agmius sequi, ad Vareiam, validissimam regionis eius urbem, venit. haud inopinantibus iis noctu advenerat, undique equitibus et suae gentis et Autriconum. Ex codice Vaticano primum a Brunsio et Iuvenatio, deinde a Niebuhrio edit**um**.

\* 21) Neque apud Sallustium neque apud Livium neque apud Fenestellam ullius alterius (legis) latae ab eo (C. Cotta) mentio praeter eam, quam in consulatu tulit repugnante nobilitate, magno populi studio, ut iis, qui tribuni plebis fuissent alios quoque magistratus capere liceret. Ascon. in Cic.

Cornel. p. 66 ed. Or.

## Ex lib. LXXXXIIII.

22) Livius in libro nonagesimo quarto Inarimem in Maeoniae partibus esse dicit, ubi per quinquaginta milia terrae igni exusta sunt. hoc etiam Homerum significasse vult. Serv. ad Vergil. Aen. VIIII, 715.

#### Ex lib. LXXXXVII.

\* 23) Triginta quinque milia armatorum (fugitivorum a Crasso devictorum) eo proelio interfecta cum ipsis ducibus Livius tradit, receptas quinque Romanas aquilas, signa sex et viginti, multa spolia, inter quae quinque fasces cum securibus. Frontin. strateg. II, 5, 34.

#### Ex lib. LXXXXVIII.

<sup>\* 24)</sup> Αιούιος δ' εξοηχεν, ώς οὐδέποτε Ρωμαΐοι πολεμίοις ἀπο-

δέοντες τοσούτω πλήθει παρετάξαντο σχεδόν γαο οὐδ' εἰκοστόν, ἀλλ' ἔλαττον ἐγένοντο μέρος οἱ νικῶντες τῶν ἡσσημένων. Plutarch.

Lucull. c. 28., cf. Suid. s. v. Aouxoullos II, 1, 611, 10 Bhdy.

\* 25) Φησί δε ό Λιούιος εν μεν τη προτέρα μάχη πλείονας, εν δε ταύτη γνωριμωτέρους πεσείν και ληφθηναι των πολεμίων. Plutarch. Lucull. c. 31.

## Ex lib. LXXXXVIIII.

\* 26) Primo quidem centum habuit Creta civitates, unde Hecatompolis dicta est, post viginti quattuor, inde, ut dicitur, duas, Gnoson et Hierapytnam, quamvis Livius plures a Metello expugnatas dicat. Serv. ad Vergül. Aen. III, 106.

## Ex lib. CII.

\* 27) Livius de morte Mithridatis: quod cum diluisset. Agroe-

tius de orthogr. p. 2267 P.

28) Και γάρ άλούσης της πόλεως περί τρίτον μηνα, τη της νηστείας ήμερα, κατά την εννάτην και έρδομηκοστήν και έκατοστην δλυμπιασα, ύπατευόντων Γαίου Αντωνίου και Μάρκου Τουλλίου Κικερωνος οι πολέμιοι μεν εξαπεσόντες εσφαιτον τοὺς εν τῷ ξερῷ. οι δὲ πρὸς ταῖς θυσίαις οὐδεν ήττον ξερουργοῦντες διετέλουν, οὕτε ὑπὸ τοῦ φόρου τοῦ περί της ψυχης, οὕτε ὑπὸ τοῦ πλήθους τῶν ήδη φονευομένων ἀναγκασθέντες ἀποδράναι, πᾶν δ΄, ὅτι δέοι παθεῖν, τοῦτο παρ αὐτοῖς ὑπομεῖναι τοῖς βωμοῖς κοεῖττον είναι νομίζοντες ἡ παρελθεύν τι τῶν νομίμων. ὅτι δὲ οὐ λόγος ταῦτα μόνον ἐστὶν ἐγκώμιον ψευδοῦς εὐσεβείας ἐμφανίζων, ἀλί ἀλήθεια, μαρτυροῦσι πάντες οί τὰς κατὰ Πομπήιον πράξεις ἀναγράψαντες, ἐν οἶς καὶ Στράβων καὶ Νικόλοος καὶ πρὸς τοῦτοις Τίτος Λίβιος, ὁ τῆς Ῥωμαικῆς ἱστορίας συγγραφεύς. Ιοσορλ. antiq. Iud. XIIII, 4, 3.

#### Ex lib. CIII.

29) Horrendus magis est, perimit qui corpora, carbo. Vrit hic inclusus, vitalia rumpit apertus. Hunc veteres quondam variis pepulere medelis. Tertia namque Titi simul et centesima Livi Charta docet, ferro talem candente dolorem Exsectum aut poto raporum semine pulsum, Infecti dicens vix septem posse diebus Vitam produci; tanta est violentia morbi. Seren. Sammon. de medic. c. 39. v. 725 sag.

#### Ex lib. CV.

\* 30) Formam totius Britanniae Livius veterum, Fabius Rusticus recentium, eloquentissimi auctores, oblongae scutulae vel bipenni adsimulavere. Tacit. Agric. c. 10, unde hausit Iornandes de orig. actuque Get. c. 2.

#### Ex lib. CVIII.

\* 31) Septingentesimo condicionis suae anno quattuordecim vicos eius (Romae) incertum unde consurgens flamma consumpsit; nec umquam, ut ait Livius, maiore incendio vastata est: adeo ut post aliquot annos Caesar Augustus ad reparationem eorum, quae tunc exusta erant, magnam vim pecuniae ex aerario publico largitus sit. Oros. VII, 2.

## Ex lib. CVIII.

\* 32) Caesar Rubicone flumine transmeato, mox ut Ariminum venit, quinque cohortes, quas tunc solas habebat, cum quibus, ut ait Livius, orbem terrarum adortus est, quid facto opus esset, edocuit. *Oros.* VI, 15.

## Ex lib. CXI.

\* 33) Primus hostem percussit nuper pilo sumpto primo Gaius Crasti-

nus. Schol. Voss. Lucani Phars. VII, 471.

34) Έν δὲ Παταβίω Γάιος Κορνήλιος, ἀνὴς εὐδόκιμος ἐπὶ μαντικῆ, Λιβίου τοῦ συγγραφέως πολίτης καὶ γνώριμος, ἐτύγχανεν ἐπὸ οἰωνοῖς καθήμενος ἐκείνην τὴν ἡμέςαν. καὶ πρώτον μέν, ὡς Λίβιος φησι, τὸν καιρὸν ἔγνω τῆς μάχης καὶ πρὸς τοὺς παρόντας εἰπεν, ὅτι καὶ δή περαίνεται τὸ χρῆμα καὶ συνίασιν εἰς ἔργον οἱ ἀνδρες. αὐθις δὲ πρὸς τῆ θέα γενόμενος, καὶ τὰ σημεῖα κατιδών ἀνήλατο μετὶ ἐνθουσιασμοῦ βοῶν, Νικᾶς, ῷ Καϊσαρίι. ἐκπλαγέντων δὲ τῶν παρατυχόντων περιελών τὸν στέφανον ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ἐνωμότως ἔφη, μη πρὶν ἐπιθήσεσθαι πάλιν, ἢ τῆ τέχνη μαρτυρῆσαι τὸ ἔργον. ταῦτα μὲν οὖν ὁ Λίβιος οῦτω γενέσθαι καταβέβαιοῦται. Plutarch. Caes. c. 47.

#### Ex lib. CXII.

\* 35) Interea, sicut dixit Livius, oppressus est Tubero et Pansa; fugerunt ad Pompeium, cum quaererentur. Inter has moras supervenit Curio ad Africam. Schol. Gronov. in Cic. pro Lig. ed. Orell. p. 415.

36) Castra quoque diversis partibus Cassius et Bogud adorti haud multum afuere, quin opera perrumperent. Priscian. VI § 22 p. 686.

37) Quo tempore firmandi regni Bogudis causa exercitum in Africam traicere conatus sit. *Priscian. ibid.* 

38) Cassius gessisset cum Trebonio bellum, si Bogudem trahere in societatem furoris potuisset. *Priscian. ibid.* 

39) Legati, quos rex miserat, duo fuerunt, quorum unus erat Dioscorides et alter Serapio. Ex his unus occisus est, ut Titus Livius meminit libro quarto (belli civilis). schol. Berol. C., Voss. Lucani Phars. X, 471.

- 40) Arsinoe soror Ptolemaei fuit; hanc Ganymedes quidam spado puellae acceptissimus in castra Achillae perduxit, cuius iussu Achillas occisus est et exercitui praepositus Ganymedes. hunc postea Caesar victis Aegyptiis in triumpho duxit, ut meminit Livius in libro quarto civilis belli. schol. Berol. C., Voss. (cf. Guelf.) ibid. v. 521, cf. schol. Vratisl. C. ibid. v. 519.
- \* 41) Quadringenta milia librorum Alexandriae arserunt; pulcherrimum regiae opulentiae monumentum alius laudaverit, sicut et Livius, qui elegantiae regum curaeque egregium id opus ait fuisse. L. Seneca de tranquill. anim. c. 9.

#### Ex lib. CXIII.

42) Et ipse circa Palpud oram tuebatur. Priscian. VI § 22 p. 687 P.

## Ex lib. CXIIII.

43) "Bogud", nomen barbarum, Livius in centesimo quarto decimo declinavit "Bogudis". Priscian. V § 10 p. 643 P., cf. fragm. lib. cx11.

\* 44) ΄ Ωδε μέν τισι περί τοῦ Βάσσου δοχεῖ, Λιουίω δ', ὅτι τῆς Πομπηΐου στρατιᾶς γενόμενος καὶ μετὰ τὴν ἦτταν ἰδιωτεύων ἐν Τύρω διέφθειρε τινας τοῦ τέλους, καὶ διεχυήσατο τὸν Σέξτον καὶ τῷ Βάσσω

σφας ενεχείρισεν. Appian. Bell. Civ. III, 77.

\* 45) Optarem iliud mihi contingere, quod Titus Livius scribit de Catone: cuius gloriae neque profuit quisquam laudando, nec vituperando nocuit, cum utrumque summis praediti fecerint ingeniis. significat autem M. Ciceronem et C. Caesarem, quorum alter laudes, alter vituperationes supra dicti scripsit viri. Hieronym. ad Pammachium prol. lib. II. in Hoseam t. VI p. 54 opp. ed. Vallars.

## Ex lib. CXVI.

46) Ήν τι τῆ Καισαρος οἰκία προσκείμενον, οἶον ἐπὶ κόσμω καὶ σεμνότητι τῆς βουλῆς ψηφισαμένης ἀκρωτήριον, ὡς Λίβιος ἱστορεῖ, τοῦτο ὄναρ ἡ Καλπουρνία θεωσαμένη καταρρηγνύμενον ἔθοξε ποτνιάσθαι καὶ δακρύειν. ἡμέρας δ' οὖν γενομένης ἐδεῖτο τοῦ Καισαρος, εἰ μὲν οἰόν τε, μὴ προελθεῖν, ἀλλ' ἀναβαλέσθαι τὴν σύγκλητον εἰ δὲ τῶν ἔκείνης ἀνείρων ἐλάχιστα φροντίζει, σκέψασθαι διὰ μαντικῆς ἄλλης καὶ ἰερῶν περὶ τοῦ μέλλοντος. Plutarch. Caes. c. 63.

47) Malum omen est, quando (Aetna) non fumum, sed flammarum egerit globos; et, ut dicit Livius, "tanta flamma ante mortem Caesaris ex Aetna monte defluxit, ut non tantum vicinae urbes, sed etiam Regina civitas ad-

flaretur". Serv. ad Vergil. Georg. I, 472.

48) Quod de Caesare maiori volgo dictatum est et a Tito Livio positum, in incerto esse, utrum illum magis nasci reipublicae profuerit an non nasci, dici etiam de ventis potest. L. Seneca nat. quaest. V, 18.

## Ex lib. CXVIII.

49) Livius in cxviii: adversus interfectores Gai Caesaris ultoribus manum conparans concibat. *Priscian*. viiii § 40 p. 865 P.

#### Ex lib. CXX.

\*50) M. Cicero sub adventum triumvirorum urbe cesserat, pro certo habens, id quod erat, non magis Antonio eripi se quam Caesari Cassium et Brutum posse. primo in Tusculanum fugit, inde transversis itineribus in Formianum, ut ab Caieta navem conscensurus, proficiscitur. unde aliquoties in altum provectum cum modo venti adversi retulissent, modo ipse iactationem navis, caeco volvente fluctu, pati non posset, taedium tandem eum et fugae et vitae cepit, regressusque ad superiorem villam, quae paulo plus mille passibus a mari abest, "moriar" inquit "in patria saepe servata." satis constat servos fortiter fideliterque paratos fuisse ad dimicandum; ipsum deponi lecticam et quietos pati quod sors iniqua cogeret iussisse. prominenti ex lectica praebentique inmotam cervicem caput praecisum est. nec satis stolidae crudelitati militum fuit; manus quoque, scripsisse in Antonium aliquid exprobrantes, praeciderunt. ita relatum

caput ad Antonium, iussuque eius inter duas manus in rostris positum, ubi ille consul, ubi saepe consularis, ubi eo ipso anno adversus Antonium, quanta nulla umquam humana vox, cum admiratione eloquentiae auditus fuerat. vix attollentes prae lacrimis oculos homines intueri trucidata membra tanti civis poterant. - Vixit tres et sexaginta annos, ut, si vis afuisset, ne inmatura quidem mors videri possit. ingenium et operibus et praemiis operum felix; ipse fortunae diu prosperae et in longo tenore felicitatis magnis interim ictus vulneribus, exilio, ruina partium, pro quibus steterat, filiae morte, exitu tam tristi atque acerbo, omnium adversorum nihil, ut viro dignum erat, tulit praeter mortem, quae vere aestimanti minus indigna videri potuit, quod a victore inimico nihil crudelius passus erat, quam quod eiusdem fortunae conpos item fecisset. si quis tamen virtutibus vitia pensarit, vir magnus ac memorabilis fuit, et in cuius laudes exsequendas Cicerone laudatore opus fuerit. Seneca rhet. VII p. 33, 12; 35, 15 Bu.

## Ex lib. CXXVII.

51) Quoniam inter Augustum et Antonium reliquiae erant dissensionis, Cocceius Nerva, proavus Nervae, qui postea imperavit Romae, mandavit Augusto, ut mitteret, qui de summa rerum tractarent. ergo missus est Maccenas cum Agrippa, qui utrumque exercitum in una castra coegerunt. boc Livius lib. exxvii. intellegendum autem, quod Fonteio misso ab Antonio Augustus Maccenatem et ceteros ad eundem locum miserit. Acro ad Horat. sat. I, 5, 29.

Dissensione orta inter Caesarem Augustum Antoniumque Cocceius Nerva, avus eius, qui postea imperavit, petiit a Caesare, ut aliquem, cum quo de summa rerum tractaret, mitteret Tarracinam. et primum Maecenas, mox et Agrippa adgressi sunt, hique pepigerunt fidem confirmatissimam, et in una castra conferri signa utriusque exercitus iusserunt. hoc et Titus Livius in libro cxxvII refert excepta Fontei Capitonis mentione. Porph.

ad Horat. sat. 1, 5, 27 sqq.

Ab Antonio missus fuerat Fonteius Capito legatus, ab Augusto Maecenas intercedente Cocceio Nerva, proavo Nervae imperatoris, qui et Augusto et Antonio gratus erat, cum Agrippa. ea autem condicione convenerant legati, ut de summa rerum tractarent exortamque dissensionem interduos hos imperatores componerent; quod et fecerunt, et utrumque exercitum iuxta Brundisium in una castra cum magna laetitia coegerunt, ut refert Livius lib. CXXVII. Schol. Cruquianum ad Horat. sat. 1, 5, 29.

## Ex lib. CXXXIII.

\* 52) Titus Livius refert illam (Cleopatram), cum de industria ab Augusto in captivitate indulgentius tractaretur, identidem dicere solitam fuisse "οὐ θριαμβεύσομαι" id est non triumphabor ab alio. Porph. ad Hor. carm. I, 37, 34; eadem fere et Acronianum schol. et Cruquianum ibidem.

## Ex lib. CXXXV.

<sup>\* 53)</sup> In cuius apparitionis die, quod Epiphania appellatur, Caesar Au-

gustus in spectaculis, sicut Livius narrat, Romano populo nuntiat, regressus a Britannia insula, totum orbem terrarum tam bello quam amicitiis Romano imperio pacis abundantia subditum. Apponius in canticum canticorum XII p. 237 ed. Rom. a. 1843.

## Ex lib. CXXXVI.

54) T. Livius libro cxxxvi: eodem anno ludos saeculares Caesar ingenti adparatu fecit, quos centesimo quoque anno — is enim terminus saeculi — fieri mos. Censorin. de die nat. c. 17 F. p. 46, 3 Iahn.

## INCERTORYM A. V. C. LIBRORYM FRAGMENTA.

55) "Vir ingenii magni magis quam boni". L. Seneca de ira, I, 16, 27

F. (20, 6 H.)

56) Titus Livius, eloquentiae ac fidei praeclarus, Cn. Pompeium tantis laudibus tulit, ut Pompeianum eum Augustus apellaret, neque id amicitiae eorum officeret. Tac. Ann. 4, 34.

57) Equidem — profiteor mirari, T. Livium, auctorem celeberrimum, in historiarum suarum, quas repetit ab origine urbis, quodam volumine sic orsum: satis iam sibi gloriae quaesitum, et potuisse se desidere, ni animus inquies pasceretur opere. *Plinius nat. hist. praef.* § 16.

58) T. Livius ac Nepos Cornelius latitudinis (freti Gaditani) tradiderunt minus septem milia passuum, ubi vero plurumum decem milia. Pli-

nius nat. hist. III, 1, 4.

59) Alpis in longitudinem deciens centena milia pass patere a supero mari ad inferum Caelius tradit, Timagenes xxII m pass. deductis, in latitudinem autem Cornelius Nepos cm, Titus Livius tria m stadiorum, uterque diversis in locis. *Plin. nat. hist.* III, 19, 132.

60) Habemus in Livio imperatoris verba transfugam recipientis in

fidem: "quisquis es, noster eris." Serv. ad Vergil. Aen. II, 148.

61) Secundum Livium legati pacis caduceatores dicuntur. Serv. ad Verg. Aen. IIII, 242.

62) Livius argentum grave dicit, id est, massas. Serv. ad Verg. Aen.

VI, 862; Isid. Origg. VIII, 2, 63.

63) In hoc summo (promontorio Circaeo) oppidum fuit, quod et Circaeum dictum est et Circaei. nam utrumque Livius dicit. Serv. ad Vergil. Aen. VII, 10.

64) Vitanda μαχολογία id est longior quam oportet sermo, ut apud Livium: legati non impetrata pace retro, unde venerant, domum abierunt. Quint. instr. or. VIII, 3, 53; alii: legati – reuersi sunt, v. Charis. inst. gramm. III, p. 242 P.; 271, 12 K.

65) Livius ait, "nihil tam sanctum religione tamque custodia clausum quo penetrare libido nequeat". Ionae vit. S. Columbani c. II. opp. Bedae ed.

Colon. III, 200 sq.

66) Scimus concessum esse scribentibus, ut iteratione procemii legentium reficiant interdum laborem. nam et Livius frequenter innovat principia, ut incensa a Gallis urbe et completis consulibus. Serv. ad Verg. georg. III, 1.

67) "Sibi" et "quase" scriptum in multorum libris est, sed an hoc voluerint auctores, nescio; T. Livium ita his usum esse ex Pediano comperi.

Quintil. Inst. or. 1, 7, 24.

68) Livius frequenter "in milites" pro "in singulos milites". Priscian.

XVIII § 231 p. 1208 P.

69) Assertio tam a servitute in libertatem quam a libertate in servitutem trahi significat, quod apud Livium in multis legimus locis. Prisc.

XVIII § 292 p. 1208 P.

70) Haec (nomina formae quartae gen. neutr.) antiqui etiam singulari numero sicut masculina et feminina declinabant, dicentes "huius genus" et "huius cornus" et "huic genui", "huic cornui". unde et Lucanus... et Livius ubique in historia. Auct. inc. de nom. et pronom. 47 p. 139 Eichenf.-Endl.

Eichenf.-Endl.

71) Scalper, generis masculini, sicut culter, ut Titus Livius, quamvis quidam scalprum dicant (cf. T. Liv. a. u. c. XXVII, 49, 1; Auct. inc. de nom. p. 101 Haupt. (in ed. Ovid. Halieut. etc.); p. 55 num. 326 Otto.

\*72) Vepres generis feminini, ut Titus Livius: has vepres. Auct. inc.

de gen. nom. p. 102 Haupt.; p. 57 num. 348 Otto.

# EX T. LIVII AB U. C. LIBRIS EXCERPTA A CASSIODORO SENATORE ANNALIBUS ADIECTA.

\* Ex lib. XX; a. u. c. 515. C. Manlius et Q. Valerius. His consulibus ludis Romanis primum tragoedia et comoedia a Lucio Livio ad scaenam data.

\* A. u. 524. M. Aemilius et M. Iunius. His consulibus Hamilcar, Hannibalis pater, in Hispania bellum Romanis parans occisus est. hic solitus dicere quattuor filios contra p. R. velut catulos leoninos se educare.

A. u. 534. L. Veturius et C. Lutatius. His conss. via Flaminia munita

et circus factus, qui Flaminius appellatur.

\* Ex lib. XLVII.; a. u. 596. M. Aemilius et C. Popillius. His conss. metalla in Macedonia instituta.

A. u. 601. Q. Fulvius et T. Annius. Hi primi conss. kal. lanuariis

magistratum inierunt propter Celtibericum bellum.

Ex lib. LVI.; a. u. 619. Ser. Fulvius et C. Calpurnius. His conss. Aemilianus Scipio ob Numantinum bellum, cum candidatus non esset, consul creatur.

Ex lib. LXI.; a. u. 632. Cn. Domitius et C. Fannius. His conss.

C. Sextius oppidum aedificavit, in quo aquae Sextiae, in Galliis.

\* Ex lib. LXII.; a. u. 639. M. Metellus et M. Scaurus. His conss. L. Metellus et Cn. Domitius censores artem ludicram ex urbe removerunt praeter Latinum tibicinem et ludum talarium (Atellanam?).

\* Ex lib. LXVI.; a. u. 648. Q. Servilius et C. Atilius Serranus. His conss. per Servilium Caepionem cons. iudicia equitibus et senatoribus com-

municata.

Ex lib. LXX.; a. u. 658. Cn. Domitius et C. Cassius. His conss. Ptolemaeus Aegypti rex populum Romanum heredem reliquit.

\* Ex lib. LXXXIII.; a. u. 670. L. Cinna IIII et Cn. Papirius II. His

conss. Asiam in XLIIII regiones Sulla distribuit.

\* Ex lib. LXXXV (LXXXVI?); a. u. 671. L. Scipio et C. Norbanus. His conss. Capitolium custodum neglegentia concrematur.

Ex lib. LXXXXVIII.; a. u. 685. Q. Metellus et Q. Hortensius. His

conss. a Q. Catulo reparatum dedicatumque Capitolium est.

Ex lib. CIII.; a. u. 693. M. Pupius et M. Valerius. His conss. Catilina in agro Pistoriensi a C. Antonio bello peremptus est.

A. u. 696. L. Piso et A. Gabinius. His conss. Clodii rogatione Cicero in exilium est profectus.

Ex lib. CIII.; a. u. 697. P. Lentulus et Q. Metellus. His conss. propter civiles dissensiones per s. c. de exilio Cicero revocatur.

Ex lib. CVIIII.; a. u. 705. L. Lentulus et C. Marcellus. His conss.

perniciosae in curia conflantur de Pompeio Caesareque discordiae.

Ex libb. CXI et CXII. a. u. 707. Q. Fusius et P. Vaticanus. His conss. Caesar Pompeium Pharsalico proelio superavit. Pompeius fugiens in Aegyptum occisus est.

Ex lib. CXV.; a. u. 709. C. Iulius Caesar III et Fabius Maximus. His

conss. C. Iulius Caesar per quadriduum triumphavit.

Ex lib. CXVI.; a. u. 710. C. Iulius Caesar V et M. Antonius. His conss. M. Antonius Lupercalibus sella aurea sedenti Caesari diadema renuenti imposuit, atque idibus Martiis Caesar in Pompeia curia occisus est.

Ex lib. CXX.; a. u. 711. C. Pansa et A. Hirtius. His consulibus Caesar Octavianus, Antonius et Lepidus amicitiae foedus inierunt. M. Cicero Caietae per Popilium militem occisus est annorum LXIII. Caesar Octavianus forum Augustum aedificavit.

\* Ex lib. CXXVIII.; a. u. 717. M. Agrippa et L. Caninius. His conss.

lacus Lucrinus in portum conversus est.

Ex lib. CXXXIII.; a. u. 723. C. Caesar II et M. Messala. His conss.

apud Actium M. Antonius a Caesare superatur.

A. u. 724. C. Caesar III et M. Crassus. His conss. Nicopolim Caesar construit, ludos Actiacos instituit. Antonius a Caesare proelio peremptus Alexandriae in mausoleo cum Cleopatra reconditur.

\* Ex lib. CXXXIIII.; a. u. 726. C. Caesar V et M. Agrippa II. His

conss. Parthorum dissensiones per Caesarem sedatae.

A. u. 727. C. Caesar VI et M. Agrippa III. Caesar leges protulit, iudices ordinavit, provincias disposuit et ideo Augustus cognominatus est. Ex lib. CXXXV.; a. u. 729. C. Augustus Caesar VII et T. Silanus. His

conss. Cantabros Germanos Salassos Caesar perdomuit.

\* A. u. 730. C. Augustus Caesar et C. Norbanus. His conss. Astures et Cantabri per Lucium Lamiam perdomiti.

\* Ex lib. CXXXVI.; a. u. 734. M. Apuleius et P. Silius. His conss.

aquilas et signa Crassiana de Parthis Caesar recepit.

\* A. u. 735. C. Sentius et Q. Lucretius. His conss. Caesari ex provinciis redeunti currus cum corona aurea decretus est.

Ex lib. CXLII.; a. u. 745. Drusus Nero et L. Quintius. His conss. apud Lingonum gentem templum Caesari Drusus sacravit.

#### FRAGMENTA AD ARTEM RHETORICAM SPECTANTIA.

1) Fuit igitur brevitas illa tutissima, quae apud Livium in epistola ad filium scripta, legendos Demosthenem atque Ciceronem, tum ita, ut quisque esset Demostheni et Ciceroni simillimus. Quintil. X, 1, 39 coll. II, 5, 20.

2) Titus autem Livius tam iniquus Sallustio fuit, ut hanc ipsam sententiam ("res secundae mire sunt vitiis obtentui") et tamquam translatam et tamquam corruptam dum transfertur, obiceret Sallustio. nec hoc amore Thucydidis facit, ut illum praeferat, sed laudat, quem non timet, et facilius putat posse a se Sallustium vinci, si ante a Thucydide vincatur. Senec. rhet. controv. VIIII, 24 Bu. cf. exc. controv. lib. VIIII p. 433, 19.

3) Livius de oratoribas, qui verba antiqua et sordida consectantur et orationis obscuritatem severitatem putant, aiebat Miltiadem rhetorem ele-

ganter dixisse "ɛnˈ † TON AEZION μαίνονται". Senec. rhet. controv. VIIII, 25 p. 259, 9 Bu., cf. exc. controv. VIIII p. 435, 23.

4) In hoc malum a quibusdam etiam laboratur; neque id novum vitium est, cum iam apud Titum Livium inveniam, fuisse praeceptorem aliquem, qui discipulos obscurare quae dicerent inheret, Graeco verbo utens "σχότισος", unde illa scilicet egregia laudatio: "tanto melior; ne ego quidem intellexi". Quintil. VIII, 2, 18.

## TITI LIVI AB URBE CONDITA

## LIBRORUM XLIII— CXXXXII PERIOCHAE.

## EX LIB. XLIII.

Praetores aliquot, eo quod avare et crudeliter provincias administrarant, damnati sunt. P. Licinius Crassus proconsul conplures in Graecia urbes expugnavit et crudeliter corripuit. ob id captivi, qui ab eo sub corona venierant, ex senatus consulto postea restituti sunt. item a praefectis classium Romanarum multa inpotenter in socios facta. res praeterea a Perse rege in Thracia prospere gestas continet, victis Dardanis et Illyria, cuius rex erat Gentius. motus, qui in Hispania ab Olonico factus erat, ipso interempto consedit. M. Aemilius Lepidus a censoribus princeps senatys lectus.

## EX LIB. XLIIII.

Q. Marcius Philippus per invios saltus penetravit in Macedoniam et conplures urbes occupavit. Rhodi miserunt legatos Romam, minantes fore, ut Perseo auxilio essent, nisi populus Romanus cum illo pacem atque amicitiam iungeret. indigne id latum cum id bellum L. Aemilio Paulo sequentis anni consuli iterum mandatum esset, Paulus in contione precatus, ut, quidquid diri populo Romano immineret, in suam domum converteretur, et in Macedoniam profectus vicit Persen totamque Macedoniam in potestatem redegit. antequam confligeret, C. Sulpicius Gallus tribunus militum praedixit exercitui, ne miraretur, quod luna nocte proxima defectura esset. Gentius quoque rex Illyricorum cum rebellasset, a L. Anicio praetore victus venit in deditionem et cum uxore ac liberis et propinquis Romam missus est. legati Alexandrini a Cleopatra et Ptolemaeo regibus venerunt querentes de Antiocho rege Syriae, quod is bellum inferret. Perseus sollicitatis in auxilium Eumene rege Pergami et Gentio rege Illyricorum, quia is pecuniam, quam promiserat, non dabat, relictus ab his est.

## EX LIB, XLV.

Perseus ab Aemilio Paulo in Samothrace captus est. cum Antiochus Syriae rex Ptolemaeum et Cleopatram Aegypti reges obsideret et missis ad eum a senatu legatis, qui iuberent, ab obsidione socii regis absisteret, editisque mandatis consideraturum se, quid faciendum esset, respondisset, unus ex legatis Popilius virga regem circumscripsit iussitque, antequam circulo excederet, responsum daret. qua asperitate effecit, ut Antiochus bellum

omitteret. legationes gratulantium populorum atque regum in senatum admissae, Rhodiorum, qui eo bello contra populum Romanum regi faverant, exclusa. postera die cum de eo quaereretur, ut eis bellum indiceretur, causam iu senatu patriae suae legati egerunt. nec tamquam socii nec tamquam hostes dimissi. Macedonia in provinciae formam redacta. Aemilius Paulus, repugnantibns militibus ipsius propter minorem praedam et contradicente Ser. Sulpicio Galba, triumphavit et Persen cum tribus filiis duxit ante currum. cuius triumphi laetitia ne solida ei contingeret, duorum filorum funeribus insignita est, quorum alterius mors triumphum patris praecessit, alterius secuta est. Iustrum a censoribus conditum est; censa sunt civium capita CCCXII DCCCV. Prusias Bithyniae rex Romam, ut senatui gratias ageret ob victoriam ex Macedonia partam, venit et Nicomeden filium senatui commendavit. rex plenus adulationis libertum se populi Romani dicebat.

## EX LIB. XLVI.

Eumenes rex Romam venit, qui Macedonico bello medium egerat. ne aut hostis iudicatus videretur, si exclusus esset, aut liberatus crimine, si admitteretar, in commune lex lata est, ne cui regi Romam venire liceret. Claudius Marcellus consul Alpinos Gallos, C. Sulpicius Gallus consul Ligures subegit. legati Prusiae regis questi sunt de Eumene, quod fines suos popularetur, dixeruntque eum conspirasse cum Antiocho adversus populum Romanum. societas cum Rhodis deprecantibus iuncta est. lustrum a censoribus conditum est; censa sunt civium capita CCCXXXVII XXII; princeps senatus M. Aemilius Lepidus. Ptolemaeus Aegypti rex, pulsus regno a minore fratre, missis ad eum legatis restitutus est. Ariarathe, Cappadociae rege, mortuo filius eius Ariarathes regnum accepit et amicitiam cum populo Romano per legatos renovavit. res praeterea adversus Ligures et Corsos et Lusitanos vario eventu gestas et motus Syriae mortuo Antiocho, qui filium Antiochum puerum admodum reliquerat, continet. hunc Antiochum puerum cum Lysia tutore Demetrius Seleuci filius, qui Romae obses fuerat, clam, quia non dimittebatur, a Roma profugus interemit, et ipse in regnum receptus. L. Aemilio Paulo, qui Persen vicerat, mortuo, cuius tanta abstinentia fuit, ut, cum ex Hispania et ex Macedonia immensas opes retulisset, vix ex auctione eius redactum sit, unde uxori eius dos solveretur, \*\*. Pomptinae paludes a Cornelio Cethego consule, cui ea provincia evenerat, siccatae, agerque ex iis factus.

## EX LIB. XLVII.

Cn. Tremellio praetori multa dicta est, quod cum M. Aemilio Lepido pontifice maximo iniuriose contenderat, sacrorumque quam magistratuum ius potentius fuit. lex de ambitu lata. lustrum a censoribus conditum est; censa sunt civium capita CCCXXVIII CCCXVI, princeps senatus sextum Aemilius Lepidus. inter Ptolemaeos fratres, qui dissidebant, foedus ictum, ut alter in Aegypto, alter Cyrenis regnaret. Ariarathes Cappadociae rex, consilio Demetri Syriae regis et viribus pulsus regno, a senatu restitutus est. missi a senatu, qui inter Masinissam et Carthaginienses de agro iudicarent. C. Marcius consul adversus Dalmatas primum parum prospere, postea feliciter pugnavit; cum quibus bello confligendi causa fuit, quod Illyrios, socios populi Romani, vastaverant; eandemque gentem Cornelius Nasica consul domuit. Q. Opimius consul Transalpinos Ligures, qui Massiliensium oppida Antipolim et Nicaeam vastabant, subegit. praeterea res

in Hispania a conpluribus parum prospere gestas continet. consules anno quingentesimo nonagesimo octavo ab urbe condita magistratum *Ral. Ianuariis* inire coeperunt. mutandi comitia causa fuit, quod Hispani rebellabant. legati ad disceptandum inter Carthaginienses et Masinissam missi nuntiaverunt, vim navalis materiae se Carthagine deprehendisse. aliquot praetores a provinciis avaritiae nomine accusati damnati sunt.

### EX LIB. XLVIII.

Lustrum a censoribus conditum est; censa sunt civium capita CCCXXIIII. semina tertii belli Punici referuntur. cum in finibus Carthaginiensium ingens Numidarum exercitus duce Arcobarzane Syphacis nepote diceretur esse, M. Porcius Cato suasit, ut Carthaginiensibus, qui exercitum specie contra Masinissam, re contra Romanos accitum in finibus haberent, bellum indiceretur. contradicente P. Cornelio Nasica placuit legatos mitti Carthaginem, qui specularentur, quid ageretur. castigato senatu Carthaginiensium, quod contra foedus et exercitum et navales materias haberent. pacem inter eos et Masinissam facere voluerunt, Masinissa agro, de quo lis erat, cedente, sed Gisgo Hamilcaris filius, homo seditiosus, qui tum in magistratu erat, cum senatus pariturum se iudicio legatis dixisset, ita concitavit populum bellum adversus Romanos suadendo, ut legatos, quo minus violarentur, fuga explicuerit. id nuntiantes infestum iam senatum Carthaginiensibus infestiorem fecerunt. M. Porcius Cato funus filii in praetura mortui tenuissimo, ut potuit - nam et pauper erat -, sumptu fecit. Andriscus, qui se Persei filium, regis quondam Macedoniae, ingenti adseveratione mentiretur, Romam missus. M. Aemilius Lepidus, [qui] princeps senatus sextis iam censoribus lectus, antequam expiraret, praecepit filiis, lecto se strato [sine] linteis, sine purpura efferrent, in relicum funus ne plus quam aeris deciens consumerent: imaginum specie, non sumptibus nobilitari magnorum virorum funera solere. de veneficiis quaesitum. Publicia et Licinia, nobiles feminae, quae viros suos consulares necasse insimulabantur, cognita causa, cum praetori [praedes] vades dedissent, cognatorum decreto necatae sunt. Gulussa Masinissae filius nuntiavit, Carthagine dilectus agi, classem conparari et haud dubie bellum strui. cum Cato suaderet, ut eis bellum indiceretur, P. Cornelio Nasica dicente nihil temere faciundum, placuit X legatos mitti exploratum. L. Licinius Lucullus, A. Postumius Albinus consules cum dilectum severe agcrent nec quemquam gratia dimitterent, ab tribunis plebis, qui pro amicis suis vacationem impetrare non poterant, in carcerem coniecti sunt. cum Hispaniense bellum parum prospere aliquotiens gestum ita confudisset civitatem Romanam, ut ne ei quidem invenirentur, qui aut tribunatum exciperent aut legati ire vellent, P. Cornelius Aemilianus processit et excepturum se militiae genus, quodcumque imperatum esset, professus est; quo exemplo omnes ad studium militandi concitavit. Lucullus consul, cum Claudius Marcellus cui successerat pacasse omnes Celtiberiae populos videretur, Vaccaeos et Cantabros et alias incognitas adhuc gentes in Hispania subegit. ibi P. Cornelius [Africanus] Scipio Aemilianus, L. [Corneli] Pauli filius. Africani nepos. sed adoptivus. provocatorem barbarum tribunus militum occidit et in expugnatione Intercatiae urbis maius etiamnum periculum adiit; nam murum primus transcendit. Servius Sulpicius Galba praetor male adversus Lusitanos pugnavit. cum legati ex Africa cum oratoribus Carthaginiensium et Gulussa Masinissae filio redissent dicerentque et exercitum se et classem Carthagine deprehendisse, perrogari sententias placuit. Catone et aliis principibus senatus suadentibus, ut in Africam confestim transportaretur exercitus, quoniam P. Cornelius Nasica dicebat nondum sibi iustam causam belli videri, placuit, ut bello abstinerent, si Carthaginienses classem exussissent et exercitum dimississent; si minus, proximi consules de bello Punico referrent. cum locatum a censoribus theatrum exstrueretur, P. Cornelio Nasica auctore tamquam inutile et nociturum publicis moribus ex senatus consulto destructum est, populusque aliquamdiu stans ludos spectavit. Carthaginienses cum adversus foedus bellum Masinissae intulissent, victi ab eo annos habente XCII et sine pulpamine mandere et [si] gustare[t] panem tantum solito, insuper Romanum bellum meruerunt.

## EX LIB. XLVIIII.

Tertii Punici belli initium altero et sescentesimo ab urbe condita anno, intra quintum annum, quam erat coeptum consummati. inter M. Porcium Catonem et Scipionem Nasicam, quorum alter sapientissimus vir in civitate habebatur, alter optimus vir etiam a senatu iudicatus erat, diversis certatum sententiis est Catone suadente bellum et ut tolleretur delereturque Carthago, Nasica dissuadente. placuit tamen, quod contra foedus naves haberent, quod exercitum extra fines duxissent, quod socio populi Romani et amico Masinissae arma intulissent, quod filium eius Gulassam, qui cum legatis Romanis erat, in oppidum non recepissent, bellum eis indici. priusquam ullae copiae in naves inponerentur, Uticenses legati Romam venerunt, se suaque omnia dedentes. ea legatio velut omen grata patribus, acerba Carthaginiensibus fuit. ludi patri Diti ad Tarentum ex praecepto librorum facti, qui ante annum centesimum, primo Punico bello, quingentesimo et altero anno ab urbe condita, facti erant. legati XXX Romam venerunt. per quos se Carthaginienses dedebant. Catonis sententia evicit, ut in decreto perstaretur et ut consules quam primum ad bellum proficiscerentur. qui ubi in Africam transierunt, acceptis, quos imperaverant, CCC obsidibus et armis omnibus instrumentisque belli, si qua Carthagine erant, cum ex auctoritate patrum iuberent, ut in alium locum, dum a mari X passuum ne minus remotum, oppidum transferrent, indignitate rei ad bellandum Carthaginienses compulerunt. obsideri obpugnarique coepta est Carthago a L. Marcio M'. Manilio consulibus. in qua obpugnatione cum neglectos ab una parte muros duo tribuni temere cum cohortibus suis inrupissent et ab oppidanis graviter caederentur, a Scipione + Orfitiano expliciti sunt, per quem et castellum Romanorum, quod nocte expugnabant, paucis equitibus iuvantibus liberatum est; castrorumque, quae Carthaginienses omnibus copiis ab urbe pariter egressi obpugnabant, liberatorum is ipse praecipuam gloriam tulit. praeterea cum ab inrita obpugnatione Carthaginis consul — alter enim Romam ad comitia ierat — exercitum duceret adversus Hasdrubalem, qui cum ampla manu saltum inicum insederat, suasit primo consuli, ne tam inico loco confligeret; victus deinde conplurium, qui et prudentiae eius et virtuti invidebant, sententiis et ipse saltum ingressus est. cum, sicut praedixerat, fusus fugatusque esset Romanus exercitus et duae cohortes ab hoste obsiderentur, cum paucis equitum turmis in saltum reversus liberavit eas et incolumes reduxit. quam virtutem eius et Cato, vir promptioris ad vituperandum linguae, in senatu sic prosecutus est, ut diceret reliquos, qui in Africa militarent, umbras volitare, Scipionem vigere, et populus Romanus co favore complexus, ut comitiis plurimae eum tribus consulems criberent, cum hoc per aetatem non liceret. cum L. Scribonius tribunus plebis rogationem promulgasset, ut Lusitani, qui in fidem populo Romano dediti ab

Servio Galba in Galliam venissent, in libertatem restituerentur, M. Cato acerrime suasit. extat oratio et in annalibus eius inclusa. Q. Fulvius Nobilior ei, saepe ab eo in senatu laceratus, respondit pro Galba; ipse quoque Galba, cum se damnari videret, complexus duos filios praetextatos et Sulpici Galli filium, cuius tutor erat, ita miserabiliter pro se locutus est. ut rogatio antiquaretur. extant tres orationes eius, duae adversus Libonem tribunum plebis rogationemque eius habitae de Lusitanis, una contra L. Cornelium Cethegum, in qua Lusitanos prope se castra habentis caesos fatetur, quod compertum habuerit, equo atque homine suo ritu immolatis per speciem pacis adoriri exercitum suum in animo habuisse. Andriscus quidam, ultimae sortis homo, Persei regis se filium ferens et mutato nomine Philippus vocatus, cum ab urbe Roma — eo illum Demetrius Syriae rex ob hoc ipsum mendacium miserat — clam profugisset, multis ad falsam eius fabulam, velut ad veram cocuntibus, contracto exercitu totam Macedoniam aut voluntate incolentium aut armis occupavit. fabulam autem talem finxerat: ex paelice se et Perseo rege ortum, traditum educandum Cretensi cuidam esse, ut in belli casus, quod ille cum Romanis gereret, aliquod velut semen stirpis regiae extaret. Adramytti se educatum usque ad duodecimum actatis annum, patrem cum esse credentem, a quo educaretur, ignarum generis fuisse sui; adfecto deinde eo, cum prope ad ultimum finem vitae esset, detectam ibi tandem originem suam falsaeque matri libellum datum signo Persei regis signatum, quem sibi traderet, cum ad puberem aetatem venisset, obtestationesque ultimas adiectas, ut res in occulto ad id tempus servaretur. pubescenti libellum traditum, in quo relicti sibi duo thensauri a patre dicerentur; tum scienti mulierem sese subditum esse, veram stirpem ignoranti edidisse genus atque obtestatam, ut, priusquam manaret ad Eumenen res, Perseo inimicum, excederet eis locis, ne interficeretur. eo se exterritum, simul sperantem aliquod a Demetrio auxilium, in Syriam se contulisse atque ibi primum, quis esset, palam expromere ausum.

#### EX LIB. L.

Thessalia, cum et illam invadere armis atque occupare Pseudophilippus vellet, per legatos Romanorum auxiliis Achaeorum defensa est. Prusias rex Bithyniae, omnium humillimorumque vitiorum, a Nicomede filio adiuvante Attalo rege Pergami occisus, habebat alterum filium, qui pro superiore ordine dentium enatum habuisse unum os continens dicitur. cum III legati ad pacem inter Nicomeden et Prusiam faciendam ab Romanis missi essent, cum unus ex iis caput multis cicatricibus sartum haberet, alter pedibus aeger esset, tertius ingenio socors haberetur, dixit Cato cam [in] legationem nec caput nec pedes nec cor habere. in Syria, quae eo tempore stirpe generis parem regi Macedonum, inertia socordiaque similem Prusiae regem habebat, iacente eo in ganea et lustris Ammonius regnabat, per quem et amici omnes regis et Laodice regina et Antigonus Demetri filius occisi sunt. Masinissa Numidiae rex maior XC annis decessit, vir insignis. inter cetera iuvenalia opera, quae ad ultimum edidit, adeo etiam nervis in senecta viguit, ut post sextum et octogesimum annum filium genuerit. inter tres liberos eius, maximum natu Micipsam, Gulussam, Mastanabalem, qui etiam Graecis litteris eruditus erat, P. Scipio Aemilianus, cum commune eis regnum pater reliquisset et dividere eos arbitro Scipione iussisset, partes administrandi regni divisit. item Phameae Himilconi, praefecto equitum Carthaginiensium, viro forti et cuius praecipua opera Poeni utebantur, persuasit, ut ad Romanos cum equitatu suo transiret, ex tribus legatis, qui ad Masinissam missi

erant, M. Claudius Marcellus coorta tempestate fluctibus obrutus est. Carthaginienses Hasdrubalem, Masinissae nepotem, quem praetorem habebant, hominem proditionis suspectum, in curia interemerunt; quae suspicio inde emanavit, quod propincus esset Gulussae, Romanorum auxilia iuvantis. P. Scipio Aemilianus cum aedilitatem peteret, consul a populo dictus. quoniam per annos consuli fieri non licebat, cum magno certamine suffragantibus plebeis et repugnantibus ei aliquandiu patribus, legibus solutus et consul creatus est. M. Manilius aliquot urbes circumpositas Carthagini expugnavit. Pseudophilippus in Macedonia, caeso cum exercitu P. Iuventio praetore, ab Q. Caecilio victus captusque est et recepta Macedonia.

### EX LIB. LI.

Carthago in circuitum XXIII passus patens, magno labore obsessa et per partes capta est, primum a Mancino legato, deinde a Scipione consule, cui extra sortem provincia Africa data erat. Carthaginienses portu novo, quia vetus a Scipione erat obstructus, facto et contracta clam exiguo tempore ampla classe infeliciter navali proelio pugnaverunt. Hasdrubalis quoque, ducis eorum, castra ad Nepherim oppidum loco difficili sita cum exercitu deleta sunt a Scipione, qui tandem urbem expugnavit septingentesimo anno, quam erat condita. spoliorum maior pars Siculis, quibus ablata erant, reddita. ultimo urbis excidio cum se Hasdrubal Scipioni dedisset, uxor eius, quae paucis ante diebus de marito impetrare non potuerat, ut ad victorem transfugerent, in medium se flagrantis urbis incendium cum duobus liberis ex arce praecipitavit. Scipio exemplo patris sui Aemili Pauli, qui Macedoniam vicerat, ludos fecit, transfugasque ac fugitivos bestiis obiecit. belli Achaici semina referuntur haec, quod legati Romani ab Achaeis pulsati sint Corinthi, missi, ut eas civitates, quae sub dicione Philippi fuerant, ab Achaico concilio secernerent.

#### EX LIB. LII.

Cum Achaeis, qui in auxilio Boeotos et Chalcidenses habebant, Q. Caecilius Metellus ad Thermopylas bello conflixit; quibus victis dux eorum Critolaus mortem sibi veneno conscivit. in cuius locum Diaeus, Achaici motus primus auctor, ab Achaeis dux creatus ad Isthmon a L. Mummio consule victus est; qui omni Achaia in deditionem accepta Corinthon ex senatus consulto diruit, quia ibi legati Romani violati erant. Thebae quoque et Chalcis, quae auxilio fuerant, dirutae. ipse L. Mummius abstinentissimum virum egit, nec quicquam ex eis opibus ornamentisque, quae praedives Corinthos habuit, in domum eius pervenit. Q. Caecilius Metellus de Andrisco triumphavit, P. Cornelius [Africanus] Scipio Aemilianus de Carthagine et Hasdrubale. Viriatus in Hispania primum ex pastore venator, ex venatore latro, mox iusti quoque exercitus dux factus, totam Lusitaniam occupavit, M. Vetilium praetorem fuso eius exercitu cepit, post quem C. Plautius praetor nihilo felicius rem gessit; tantumque terrorem is hostis intulit, ut adversus eum consulari opus esset et duce et exercitu. praeterea motus Syriae et bella inter reges gesta referuntur. Alexander, homo ignotus et incertae stirpis, occiso, sicut ante dictum est, Demetrio rege in Syria regnabat. hunc Demetrius Demetri filius, qui a patre quondam ob incertos belli casus ablegatus Gnidon fuerat, contempta socordia inertiaque eius, adiuvante Ptolemaeo Aegypti rege, cuius filiam Cleopatram in matrimonium acceperat, bello interemit. Ptolemaeus graviter in caput vulneratus inter curationem, dum ossa medici terebrare conantur, expiravit, atque in locum eius frater minor Ptolemaeus, qui Cyrenis regnabat, successit. Demetrius ob crudelitatem, quam in suos per tormenta exercebat, ab Diodoto quodam, uno ex subiectis, qui Alexandri filio bimulo admodum regnum adserebat, bello superatus Seleuceam confugit. L. Munmius de Achaeis triumphavit; signa aerea marmoreaque et tabulas pictas in triumpho tulit.

## EX LIB. LIII.

Appius Claudius consul Salassos, gentem Alpinam, domuit. alter Pseudophilippus in Macedonia a L. Tremellio quaestore cum exercitu caesus est. Q. Caecilius Metellus proconsul Celtiberos cecidit, et a Q. Fabio proconsule magna pars Lusitaniae expugnatis aliquot urbibus recepta est. C. Acilius senator Graece res Romanas scribit.

#### EX LIB. LIIII.

Q. Pompeius consul in Hispania Termestinos subegit. cum isdem et Numantinis pacem ab infirmitate fecit. Iustrum a censoribus conditum est; censa sunt civium capita CCCXXVII CCCCXLII. cum Macedonum legati questum de D. Iunio Silapo praetore venissent, quod acceptis pecuniis provinciam spoliasset, et senatus de querellis eorum vellet cognoscere, T. Manlius Torquatus, pater Silani, petiit impetravitque, ut sibi cognitio mandaretur; et domi causa cognita filium condemnavit abdicavitque, ac ne funeri quidem eius, cum suspendio vitam finisset, interfuit sedensque domi potestatem consultantibus ex instituto fecit. Q. Fabius proconsul rebus in Hispania prospere gestis labem imposuit pace cum Viriato aequis condicionibus facta. Viriatus a proditoribus consilio Servili Caepionis interfectus est et ab exercitu suo multum comploratus ac nobiliter sepultus; vir duxque magnus et per XIV annos. quibus cum Romanis bellum gessit, frequentius superior.

#### EX LIB. LV.

P. Cornelio Nasica, cui cognomen Serapion fuit ab inridente Curiatio tribuno plebis inpositum, et Dec. Iunio Bruto consulibus dilectum habentibus in conspectu tironum res saluberrimi exempli facta est: nam C. Matienus accusatus est apud tribunos plebis, quod exercitum in Hispania deseruisset, damnatusque sub furca diu virgis caesus est et sestertio nummo veniit. tribuni plebis, quia non impetrarent, ut sibi denos, quos vellent, milites eximere liceret, consules in carcerem duci iusserunt. Iunius Brutus consul in Hispania eis, qui sub Viriato militaverant, agros et oppidum dedit, quod vocatum est Valentia. M. Popilius a Numantinis, cum quibus pacem factam inritam fieri senatus censuerat, cum exercitu fusus fugatusque est. C. Hostilio Mancino consule sacrificante pulli ex cavea evolaverunt; conscendenti deinde navem, ut in Hispaniam proficisceretur, accidit vox "mane, Mancine"! quae auspicia tristia fuisse eventu probatum est. [et] victus enim a Numantinis et castris exutus, cum spes nulla servandi exercitus esset, pacem cum eis fecit ignominiosam, quam ratam esse senatus vetuit. XXXX Romanorum a Numantinorum milibus IIII victa erant. Dec. Iunius Lusitaniam expugnationibus urbium usque ad Oceanum perdomuit, et cum flumen Oblivionem transire nollent, raptum signifero signum ipse transtulit et sic, ut transgrederentur, persuasit. Alexandri filius, rex Ŝyriae, decem annos admodum habens, a Diodoto, qui Tryphon cognominabatur, tutore suo, per fraudem occisus est corruptis medicis, qui illum calculi dolore consumi ad populum mentiti, dum secant, occiderunt.

## EX LIB. LVI.

Decimus Iunius Brutus in Hispania ulteriore feliciter adversus Gallaecos pugnavit. dissimili eventu M. Aemilius Lepidus proconsul adversus Vaccaeos rem gessit, clademque similem Numantinae passus est. ad exsolvendum foederis Numantini religione populum Mancinus, cum huius rei auctor fuisset, deditus Numantinis non est receptus. lustrum a censoribus conditum est; censa sunt civium capita CCCXVII DCCCCXXXIII. Fulvius Flaceus consul Vardeos in Illyrico subegit. M. Cosconius praetor in Thracia cum Scordiscis prospere pugnavit. cum bellum Numantinum vitio dacum non sine pudore publico duraret, delatus est ultro Scipioni Africano a senatu populoque Romano consulatus; quem cum illi capere ob legem, quae vetabat quemquam iterum consulem fieri, non liceret, sicut priori consulatu legibus solutus est. bellum servile in Sicilia ortum cum opprimi a praetoribus non potuisset, C. Fulvio consuli mandatum est. huius belli mitium fuit Eunus servus, natione Syrus, qui contracta agrestium servorum manu et solutis ergastulis iusti exercitus numerum implevit. Cleon quoque, alter servus, ad LXX servorum contraxit, et iunctis copiis adversus Romanum exercitum bellum saepe gesserunt.

#### EX LIB. LVII.

Scipio Africanus Numantiam obsedit, et corruptum licentia luxuriaque exercitum ad severissimam militiae disciplinam revocavit. omnia deliciarum instrumenta recidit, duo milia scortorum [a] castris ejecit, militem cotidie in opere habuit et XXX dierum frumentum ac septenos vallos ferre cogebat. aegre propter onus incedenti dicebat "cum gladio te vallare scieris, vallum ferre desinito"; alii, scutum parum habiliter ferenti, amplius eum scutum iusto ferre, neque id se reprehendere, quando melius scuto quam gladio uteretur. quem militem extra ordinem deprehendisset, si Romanus esset, vitibus, si extraneus, virgis cecidit. iumenta omnia, ne exonerarent militem, vendidit. saepe adversus eruptiones hostium feliciter pugnavit. Vaccaei obsessi liberis coniugibusque trucidatis ipsi se interemerunt. Scipio amplissima munera missa sibi ab Antiocho rege Syriae, cum celare aliis imperatoribus regum munera mos esset, pro tribunali [ea] accepturum se esse dixit, omniaque ea quaestorem referre in publicas tabulas iussit: ex his se viris fortibus dona daturum. cum undique Numantiam obsidione clausisset et obsessos fame videret urgeri, hostes, qui pabulatum exierant, vetuit occidi, quod diceret velocius eos absumpturos frumenti quod haberent, si plures fuissent.

#### EX LIB. LVIII.

Tib. Sempronius Gracchus tribunus plebis cum legem agrariam ferret adversus voluntatem senatus et equestris ordinis, ne quis ex publico agro plus quam M iugera possideret, in eum furorem exarsit, ut M. Octavio collegae causam diversae partis defendenti potestatem lege lata abrogaret, seque et C. Gracchum fratrem et Ap. Claudium socerum triumviros ad dividendum agrum crearet. promulgavit et aliam legem agrariam, qua sibi latius agrum patefaceret, ut idem triumviri iudicarent, qua publicus ager, qua privatus esset. deinde, cum minus agri esset, quam quod dividi posset sine offensa etiam plebis, quoniam eos ad cupiditatem amplum modum spe-

randi incitaverat, legem se promulgaturum ostendit, ut eis, qui Sempronia lege agrum accipere deberent, pecunia, quae regis Attali fuisset, divideretur. heredem autem populum Romanum reliquerat Attalus rex Pergami, Eumenis filius. tot indignitatibus commotus graviter senatus, ante omnes T. Annius consularis, qui, cum in senatu in Gracchum perorasset, raptus ab eo ad populum delatusque plebi, rursus in eum pro rostris contionatus est. cum iterum tribunis plebis creari vellet Gracchus, auctore P. Cornelio Nasica in Capitolio ab optimatibus occisus est, ictus primum fragmentis subsellii, et inter alios, qui in eadem seditione occisi erant, insepultus in flumen proiectus. res praeterea in Sicilia vario eventu adversus fugitivos gestas continet.

#### EX LIB. LYIII.

Numantini fame coacti ipsi se per vicem [tradentes] trucidaverunt, captam urbem Scipio Africanus delevit et de ea triumphavit quarto decimo anno post Carthaginem deletam. P. Rupilius consul in Sicilia cum fugitivis debellavit. Aristonicus, Eumenis regis filius, Asiam occupavit, cum testamento Attali regis legata populo Romano libera esse deberet. adversus eum P. Licinius Crassus consul, cum idem pontifex maximus esset, quod numquam antea factum erat, extra Italiam profectus, proelio victus et occisus est. M. Perperna consul victum Aristonicum in deditionem accepit. Q. Pompeius, Q. Metellus, tunc primum uterque ex plebe facti censores, lustrum condiderunt; censa sunt civium capita CCCXVIII DCCCXXIII, praeter pupillos et viduas. Q. Metellus censor censuit, ut cogerentur omnes ducere uxores liberorum creandorum causa; extat oratio eius, quam Augustus Caesar, cum de maritandis ordinibus ageret, velut in haec tempora scriptain in senatu recitavit. C. Atinius Labeo tribunus piebis O. Metellum censorem, a quo in senatu legendo praeteritus erat, de saxo deici iussit; quod ne fieret, ceteri tribuni plebis auxilio fuerunt. cum Carbo tribunus plebis rogationem tulisset, ut eundem tribunum plebi, quotiens vellet, creare liceret, rogationem eius P. Africanus gravissima oratione dissuasit, in qua dixit, Ti. Gracchum iure caesum videri. C. Gracchus contra suasit rogationem, sed Scipio tenuit. bella inter Antiochum Syriae et Phraaten Parthorum regem gesta nec magis quietae res Aegypti referuntur. Ptolemaeus, Euergetes cognominatus, ob nimiam crudelitatem suis invisus, incensa a populo regia clam Cypron profugit, et cum sorori eius Cleopatrae, quam, filia eius virgine per vim conpressa atque in matrimonium ducta, repudiaverat, regnum a populo datum esset, infensus filium, quem ex illa habebat. in Cypro occidit caputque eius et manus et pedes matri misit. seditiones a triumviris Fulvio Flacco et C. Graccho et C. Papirio Carbone agro dividendo creatis excitatae. cum P. Scipio Africanus eis adversaretur, fortisque ac validus pridie domum se recepisset, mortuus in cubiculo inventus est. suspecta fuit, tamquam ei venenum dedisset, Sempronia uxor hinc maxime, quod soror esset Gracchorum, cum quibus simultas Africano fuerat; de morte tamen eius nulla quaestio acta. defuncto eo acrius seditiones triumvirales exarserunt. C. Sempronius consul adversus lapydas primo male rem gessit, mox victoria cladem acceptam emendavit virtute Decimi Iuni Bruti, eius qui Lusitaniam subegerat.

#### EX LIB. LX.

L. Aurelius consul bellantes Sardos subegit. M. Fulvius Flaccus primus transalpinos Ligures domuit bello, missus in auxilium Massiliensium

adversus Salluvios Gallos, qui fines Massiliensium populabantur. L. Opimius praetor Fregellanos, qui defecerant, in deditionem accepit, Fregellas diruit. pestilentia in Africa ab ingenti lucustarum multitudine et deinde necatarum strage fuisse traditur. lustrum a censoribus conditum est; censa sunt civium capita CCCXCIIII DCCXXVI. C. Gracchus, Tiberi frater, tribunus plebis, eloquentior quam frater, perniciosas aliquot leges tulit, inter quas frumentariam, ut senis et triente frumentum plebi daretur; alteram legem agrariam, quam et frater eius tulerat; tertiam, qua equestrem ordinem, tunc cum senatu consentientem, corrumperet, ut sescenti ex equite in curiam sublegerentur et, quia illis temporibus CCC tantum senatores erant, DC equites CCC senatoribus admiscerentur, id est, ut equester ordo bis tantum virium in senatu haberet; et continuato in alterum annum tribunatu legibus agrariis latis effecit, ut complures coloniae in Italia deducerentur et una in solo dirutae Carthaginis, quo ipse triumvir creatus coloniam deduxit. praeterea res a Q. Metello consule adversus Baleares gestas continet, quos Graeci Gymnesios appellant, quia aestatem nudi exigunt; Baleares a teli missu appellati aut a Balio, Herculis comite, ibi relicto, cum Hercules ad Gervonem navigaret. motus quoque Syriae referentur, in quibus Cleopatra Demetrium virum suum et Seleucum filium, indignata, quod occiso patre eius a se iniussu suo diadema sumpsisset, interemit.

## EX LIB. LXI.

C. Sextius proconsul victa Salluviorum gente coloniam Aquas Sextias condidit, ob aquarum copiam ex calidis frigidisque fontibus atque a nomine suo ita appellatas. Cn. Domitius proconsul adversus Allobrogas ad oppidum Vindalium feliciter pugnavit. quibus bellum inferendi causa fuit, quod Tutomotulum Salluviorum regem fugientem recepissent et omni ope iuvissent quodque Aeduorum agros, sociorum populi Romani, vastavissent. C. Gracchus, seditioso tribunatu acto, cum Aventinum quoque armata multitudine occupasset, a L. Opimio consule ex senatus consulto vocato ad arma populo pulsus et occisus est, et cum eo Fulvius Flaccus consularis, socius eiusdem furoris. Q. Fabius Maximus consul, Pauli nepos, adversus Allobrogas et Bituitum Arvernorum regem feliciter pugnavit. ex Bituiti exercitu occisa milia CXX; ipse cum ad satisfaciendum senatui Romam profectus esset, Albam custodiendus datus est, quia contra pacem videbatur, ut in Galliam remitteretur. decretum quoque est, ut Congonnetiacus filius eius conprehensus Romam mitteretur. Allobroges in deditionem recepti. L. Opimius accusatus aput populum a Q. Decio tribuno plebis, quod indemnatos cives in carcerem coniecisset, absolutus est.

#### EX LIB. LXII.

Q. Marcius consul Stynos, gentem Alpinam, expugnavit. Micipsa Numidiae rex mortuus regnum tribus filiis reliquit, Adherbali, Hiempsali, lugurthae, fratris filio, quem adoptaverat. L. Caecilius Metellus Dalmatas subegit. Iugurtha Hiempsalem fratrem petiit bello, qui victus occiditur; Adherbalem regno expulit. is a senatu restitutus est. L. Caecilius Metellus, Cn. Domitius Ahenobarbus censores duos et triginta senatu moverunt. praeterea motus Syriae regumque continet.

#### EX LIB. LXIII.

C. Porcius consul in Thracia male adversus Scordiscos pugnavit. lustrum a censoribus conditum est; censa sunt civium capita CCCXCIIII

CCCXXXVI. Aemilia, Licinia, Marcia, virgines Vestales, incesti damnatae sunt, idque incestum quem ad modum et commissum et deprehensum et vindicatum sit refertur. Cimbri, gens vaga, populabundi in Illyricum venerunt; ab his Papirius Carbo consul cum exercitu fusus est. Livius Drusus consul adversus Scordiscos, gentem a Gallis oriundam, in Thracia feliciter pugnavit.

### EX LIB. LXIIII.

Adherbal bello petitus ab Iugurtha et in oppido Cirtha obsessus contra denuntiationem senatus ab eo occisus est, et ob hoc bellum Iugurthae indictum; idque Calpurnius Bestia consul gerere iussus pacem cum Iugurtha iniussu populi et senatus fecit. Iugurtha fide publica evocatus ad indicandos auctores consiliorum suorum, quod multos pecunia in senatu corrupisse dicebatur, Romam venit et propter caedem admissam in regulum quendam nomine Massivam, qui regnum eius populo Romano invisi adfectabat [Romae interfectum], cum periclitaretur causam capitis dicere, clam profugit, et cedens urbe fertur dixisse ,,o urbem venalem et cito perituram, si emptorem invenerit!" A. Postumius legatus infeliciter proelio adversus Iugurtham gesto pacem quoque adiecit ignominiosam, quam non esse servandum senatus censuit.

#### EX LIB. LXV.

Q. Caecilius Metellus consul duobus proeliis Iugurtham fudit totamque Numidiam vastavit. M. Iunius Silanus consul adversus Cimbros infeliciter pugnavit. legatis Cimbrorum sedem et agros, in quibus considerent, postulantibus senatus negavit. M. Minucius proconsul adversus Thracas prospere pugnavit. L. Cassius consul a Tigurinis Gallis, pago Helvetiorum, qui a civitate secesserant, in finibus Nitiobrogum cum exercitu caesus est. milites, qui ex ea clade superaverant, obsidibus datis et dimidia rerum omnium parte, ut incolumes dimitterentur, cum hostibus pacti sunt.

#### EX LIB. LXVI.

Iugurtha pulsus a C. Mario Numidia, cum auxilio Bocchi Maurorum regis adiutus esset, caesis proelio Bocchi quoque copiis, nolente Boccho bellum infeliciter susceptum diutius sustinere, [noluit] vinctus ab eo et Mario traditus est, in qua re praecipua opera L. Corneli Syllae, quaestoris C. Mari, fuit.

#### EX LIB. LXVII.

M. Aurelius Scaurus, legatus consulis, a Cimbris fuso exercitu captus est; et cum in consilium ab eis advocatus deterreret eos, ne Alpes transirent Italiam petituri, eo quod diceret Romanos vinci non posse, a Boiorige, feroci iuvene, occisus est. ab isdem hostibus Cn. Manlius consul et Q. Servilius Caepio proconsul victi proelio castris quoque binis exuti sunt; militum milia octoginta occisa, calonum et lixarum XL secundum Arausionem. Caepionis, cuius temeritate clades accepta erat, damnati bona publicata sunt primi post regem Tarquinium, imperiumque ei abrogatum. in triumpho C. Mari ductus ante currum eius lugurtha cum duobus filiis et in carcere necatus est. Marius triumphali veste in senatum venit, quod nemo ante eum fecerat, eique propter metum Cimbrici belli continuatus per conplures anos est consulatus. secundo et tertio absens consul creatus, quartum consulatum dissimulanter captans consecutus est. Cn. Domitius pontifex maxi-

mus populi suffragio creatus est. Cimbri vastatis omnibus, quae inter Rhodanum et Pyrenaeum sunt, per saltum in Hispaniam transgressi ibique multa loca populati, a Celtiberis fugati sunt, reversique in Galliam in belli casus se Teutonis coniunxerunt.

#### EX LIB. LXVIII.

M. Antonius praetor in Ciliciam maritimos praedones [id est piratas] persecutus est. C. Marius consul summa vi oppugnata a Teutonis et Ambropibus castra defendit. duobus deinde proeliis circa Aquas Sextias eosdem hostes delevit, in quibus caesa traduntur hostium CC, capta XC. Marius absens quintum consul creatus est. triumphum oblatum donec et Cimbros vinceret distulit. Cimbri cum repulso ab Alpibus fugatoque Q. Catulo proconsule, qui fauces Alpium obsidebat flumenque Athesim \* \* castellum editum insederat, relinqueret, quae tamen virtute súa explicata fugientem proconsulem exercitumque consecuta est, in Italiam traiecissent, iunctis eiusdem Catuli et C. Mari exercitibus proelio victi sunt: in quo caesa traduntur hostium CXL, capta LX. Marius totius civitatis consensu exceptus pro duobus triumphis, qui offerebantur, uno contentus fuit. primores civitatis, qui ei aliquandiu ut novo homini ad tantos honores evecto inviderant, conservatam ab eo rem publicam fatebantur. Publicius Malleolus matre occisa primus in culleo insutus in mare praecipitatus est. ancilia cum strepitu mota esse, antequam Cimbricum bellum consummaretur, refertur. bella praeterea inter Syriae reges gesta continet.

## EX LIB. LXVIIII.

L. Apuleius Saturninus, adiuvante C. Mario et per milites occiso A. Nunnio competitore, tribunus plebis per vim creatus, non minus violenter tribunatum quam petierat gessit et, cum legem agrariam per vim tulisset, Metello Numidico, quod in eam non iuraverat, diem dixit. qui cum a bonis civibus defenderetur, ne causa certaminum esset, in exilium voluntarium Rhodum profectus est, ibique audiendo et legendo magnos viros avocabatur. profecto C. Marius, seditionis auctor, qui sextum consulatum pecunia per tribus sparsa emerat, aqua et igni interdixit. idem Apuleius Saturninus tribunus plebis C. Memmium candidatum consulatus, quoniam adversarium eum actionibus suis timebat, occidit. quibus rebus concitato senatu, in cuius causam et C. Marius, homo varii et mutabilis ingenii consiliique semper secundum fortunam, transierat, oppressus armis cum Glaucia praetore et aliis eiusdem furoris soccis a † bello quodam interfectus est. Q. Caecilius Metellus ab exilio ingenti totius civitatis favore reductus est. M'. Aquilius proconsul in Sicilia bellum servile excitatum confecit.

#### EX LIB. LXX.

Cum M'. Aquilius de pecuniis repetundis causam diceret, ipse iudices rogare noluit. M. Antonius, qui pro eo perorabat, tunicam a pectore eius discidit, ut honestas cicatrices ostenderet, et indubitate absolutus est. Cicero eius rei solus auctor. T. Didius proconsul adversus Celtiberos feliciter pugnavit. Ptolemaeus Cyrenarum rex, cui cognomen Apionis fuit, mortuus heredem populum Romanum reliquit, et eius regni civitates senatus liberas esse iussit. Ariobarzanes in regnum Cappadociae a L. Cornelio Sylla reductus est. Parthorum legati a rege Arsace missi venerunt ad Syllam, ut amicitiam populi Romani peterent. P. Rutilius, vir summae innocentiae, quoniam legatus C. Muci proconsulis a publicanorum iniuriis

Asiam defenderat, invisus equestri ordini, penes quem iudicia erant, repetundarum damnatus in exilium missus est. C. Sentius praetor adversus Thracas infeliciter pugnavit. senatus cum inpotentiam equestris ordinis in iudiciis exercendis ferre nollet, omni vi eniti coepit, ut ad se iudicia transferret, sustinente causam eius M. Livio Druso tribuno plebis, qui, ut vires sibi adquireret, perniciosa spe largitionum plebem concitavit. praeterea motus Syriae regumque continet.

## EX LIB. LXXI.

M. Livius Drusus tribunus plebis, quo maioribus viribus senatus causam susceptam tueretur, socios et Italicos populos spe civitatis Romanae sollicitavit, eisque adiuvantibus per vim legibus agrariis frumentariisque latis iudiciariam quoque pertulit, ut aequa parte iudicia penes senatum et equestrem ordinem essent. cum deinde promissa sociis civitas praestari non posset, irati Italici defectionem agitare coeperunt. eorum coetus coniurationesque et orationes in consiliis principum referuntur. propter quae Livius Drusus invisus etiam senatui factus velut socialis belli auctor, incertum a quo, domi occisus est.

## EX LIB. LXXII.

Italici populi defecerunt, Picentes, Vestini, Marsi, Paeligni, Marrucini, Samnites, Lucani. initio belli a Picentibus moto Q. Servilius proconsul in oppido Asculo cum omnibus civibus Romanis, qui în eo oppido erant, occisus est. saga populus sumpsit. Servius Galba a Lucanis comprehensus, unius feminae opera, ad quam devertebatur, e captivitate receptus est. Aesernia et Alba coloniae ab Italicis obsessae sunt. auxilia deinde Latini nominis exterarumque gentium missa populo Romano et expeditiones in vicem expugnationesque urbium referuntur.

#### EX LIB. LXXIII.

L. Iulius Caesar consul male adversus Samnites pugnavit. Nola colonia in potestatem Samnitium venit cum L. Postumio praetore, qui ab eis interfectus est. complures populi ad hostes defecerunt. cum P. Rutilius consul parum prospere adversus Marsos pugnasset et in eo proelio cecidisset, C. Marius, legatus eius, meliore eventu cum hostibus acie conflixit. Ser. Sulpicius Paelignos proelio fudit. Q. Caepio legatus Rutili cum obsessus prospere in hostes erupisset et ob eum successum aequatum ei cum C. Mario esset imperium, temerarius factus et circumventus insidiis fuso exercitu cecidit. L. Iulius Caesar consul feliciter adversus Samnites pugnavit. ob eam victoriam Romae saga posita sunt. et ut varia belli fortuna esset, Aesernia colonia cum M. Marcello in potestatem Samnitium venit; sed et C. Marius proelio Marsos fudit, Herio Asinio praetore Marrucinorum occiso. C. Caecilius in Gallia transalpina Salluvios rebellantes vicit.

#### EX LIB. LXXIIII.

Cn. Pompeius Picentes proelio fudit \* obsedit. propter quam victoriam Romae praetextae et alia magistratuum iosignia sumpta sunt. C. Marius cum Marsis dubio eventu pugnavit. libertini tunc primum militare coeperunt. A. Plotius legatus Umbros, L. Porcius praetor Etruscos, cum uterque populus defecisset, proelio vicerunt. Nicomedes in Bithyniae, Ariobarzanes in Cappadociae regnum reducti sunt. Cn. Pompeius consul Marsos acie vicit. cum aere alieno oppressa esset civitas, A. Sempronius Asel-

lio praetor, quoniam secundum debitores ius dicebat, ab eis, qui faenerabant, in foro occisus est. praeterea incursiones Thracum in Macedoniam populationesque continet.

#### EX LIB. LXXV.

A. Postumius Albinus legatus cum classi praeesset, infamis crimine proditionis ab exercitu suo interfectus est. L. Cornelius Sylla legatus Samnites proelio vicit et bina castra eorum expugnavit. Cn. Pompeius Vestinos in deditionem accepit. L. Porcius consul rebus prospere gatis fusīsque aliquotiens Marsis, dum castra eorum expugnat, cecidit; ea res hostibus victoriam eius proelii dedit. Cosconius et Lucceius Samnites acie vicerunt, Marium Egnatium, nobilissimum hostium ducem, occiderunt compluraque oppida in deditionem acceperunt. L. Sylla Hirpinos domuit, Samnites pluribus proeliis fudit, aliquot populos recepit, quantisque raro quisquam alius ante consulatum rebus gestis ad petitionem consulatus Romam est profectus.

#### EX LIB. LXXVI.

A. Gabinius legatus rebus adversus Lucanos prospere gestis et plurimis oppidis expugnatis, in obsidione hostilium castrorum cecidit. Sulpicius legatus Marrucinos cecidit totamque eam regionem recepit. Cn. Pompeius proconsul Vestinos et Paelignos in deditionem accepit. Marsi quoque, a L. Cinna et Caecilio Pio legatis aliquot proeliis fracti, petere pacem coeperunt. Asculum a Cn. Pompeio captum est. caesis et a Mamerco Aemilio legato Italicis Silo Pompaedius dux Marsorum, auctor totius rei, in proelio cecidit. Ariobarzanes Cappadociae, Nicomedes Bithyniae regno a Mithridate Ponti rege pulsi sunt. praeterea incursiones Thracum in Macedoniam populationesque continet.

## EX LIB. LXXVII.

Cum P. Sulpicius tribunus plebis auctore C. Mario perniciosas leges promulgasset, ut exules revocarentur et novi cives libertinique in V et XXX tribus distribuerentur, et ut C. Marius adversus Mithridatem Ponti regem dux crearetur, et adversantibus consulibus Q. Pompeio et L. Syllae vim intulisset, occiso Q. Pompeio consulis filio, genero Syllae, L. Sylla consul cum exercitu in urbem venit et adversus factionem Sulpici et Mari in ipsa urbe pugnavit eamque expulit. ex qua XII a senatu hostes, inter quos C. Marius pater et filius, iudicati sunt. P. Sulpicius cum in quadam villa lateret, indicio servi sui retractus et occisus est. servus ut praemium promissum indici haberet, manumissus et ob scelus proditi domini de saxo deiectus est. C. Marius filius in Africam traiecit. C. Marius pater cum in paludibus Minturnensium lateret, extractus est ab oppidanis, et cum missus ad occidendum eum servus, natione Gallus, maiestate tanti viri perterritus recessisset, inpositus publice navi delatus est in Africam. L. Sylla civitatis statum ordinavit; exinde colonias deduxit. Q. Pompeius consul, ad accipiendum a Cn. Pompeio proconsule exercitum profectus, consilio eius occisus est. Mithridates, Ponti rex, Bithynia et Cappadocia occupatis et pulso M'. Aquilio legato Phrygiam, provinciam populi Romani, cum ingenti exercita intravit.

#### EX LIB. LXXVIII.

Mithridates Asiam occupavit, Q. Oppium proconsulem, item Aquilium

legatum, in vincula coniecit, iussuque eius quidquid civium Romanorum in Asia fuit uno die trucidatum est. urbem Rhodum, quae sola in fide populi Romani manserat, oppugnavit et aliquot proeliis navalibus victus recessit. Archelaus praefectus regis in Graeciam cum exercitu venit, Athenas occupavit. praeterea trepidationem urbium insularumque, aliis ad Mithridatem aliis ad populum Romanum civitates suas trahentibus, continet.

## EX LIB. LXXVIIII.

L. Cornelius Cinna consul cum perniciosas leges per vim atque arma ferret, pulsus urbe ab Cn. Octavio collega cum sex tribunis plebis imperioque ei abrogato corruptum Appi Claudi exercitum in potestatem suam redegit et bellum urbi intulit arcessito C. Mario ex Africa cum aliis exulibus. in quo bello duo fratres, alter ex Pompei exercitu, alter ex Cinnae, ignorantes concurrerunt, et cum victor spoliaret occisum, agnito fratre ingenti lamentatione edita, rogo ei exstructo, ipse se supra rogum transfodit et eodem igne consumptus est. et cum opprimi inter initia potuisset, Cn. Pompei fraude, qui utramque partem fovendo vires Cinnae dedit nec nisi profligatis optimatium rebus auxilium tulit, et consulis segnitia confirmati Cinna et Marius quattuor exercitibus, ex quibus duo Q. Sertorio et Carboni dati sunt, urbem circumsederunt. Ostiam coloniam Marius expugnavit et crudeliter diripuit.

## EX LIB. LXXX.

Italicis populis a senatu civitas data est. Samnites, qui soli arma recipiebant, Cinnae et Mario se coniunxerunt. ab his Plautius legatus cum exercitu caesus est. Cinna et Marius cum Carbone et Sertorio Ianiculum oppugnaverunt et fugati ab Octavio consule recesserunt. Marius Antium et Ariciam et Lanuvium colonias expugnavit. cum spes nulla esset optimatibus resistendi propter segnitiam et persidiam et ducum et militum, qui corrupti aut pugnare nolebant aut in diversas partes transibant, Cinna et Marius in urbem recepti sunt; qui velut captam eam caedibus ac rapinis vastaverunt Cn. Octavio consule occiso et omnibus adversae partis nobilibus trucidatis, inter quos M. Antonio, eloquentissimo viro et C. ac L. Caesare, quorum capita in rostris posita sunt. Crassus filius ab equitibus Fimbriae occisus; pater Crassus, ne quid indignum virtute sua pateretur, gladio se transfixit. et citra ulla comitia consules in sequentem annum se ipsos renuntiaverunt. eodemque die, quo magistratum inierant, Marius Sex. Licinium senatorem de saxo deici iussit, editisque plurimis sceleribus idibus Ianuariis decessit, vir, cuius si examinentur cum virtutibus vitia, haud facile sit dictu, utrum bello melior an pace perniciosior fuerit: adeo, quam rem publicam armatus servavit, eam primo togatus omni genere fraudis, postremo armis hostiliter evertit.

## EX LIB. LXXXI.

L. Sylla Athenas, quas Archelaus praefectus Mithridatis occupaverat, circumsedente \* \* et cum magno labore expugnare, urbi libertatem et quae habuerant reddidit. Magnesia, quae sola in Asia civitas in fide manserat, summa virtute adversus Mithridaten defensa est. praeterea excursiones Thracum in Macedoniam continet.

#### EX LIB. LXXXII.

Sylla copias regis, quae Macedonia occupata in Thessaliam venerant,

proelio vicit caesis hostium centum milibus et castris quoque expugnatis. renovato deinde bello iterum exercitum regis fudit ac delevit. Archelaus cum classe regia Syllae se tradidit. L. Valerius Flaccus consul, collega Cinnae, missus, ut Syllae succederet, propter avaritiam invisus exercitui suo a C. Fimbria legato ipsius, ultimae audaciae homine, occisus est et imperium ad Fimbriam translatum. praeterea expugnatae in Asia urbes a Mithridate et crudeliter direpta provincia, incursionesque Thracum in Macedoniam referentur.

#### EX LIB. LXXXIII.

Flavius Fimbria in Asia fusis proelio aliquot praefectis Mithridatis urbem Pergamum cepit, obsessumque regem non multum afuit quin caperet. urbem Ilium, quae se potestati Syllae reservabat, expugnavit ac delevit, et magnam partem Asiae recepit. Syllae compluribus proeliis Thracas cecidit. cum L. Cinna et Cn. Papirius Carbo, a se ipsis consules per biennium creati, bellum contra Syllam praepararent, effectum est per L. Valerium Flaccum principem senatus, qui orationem in senatu habuit, et per eos, qui concordiae studebant, ut legati ad Syllam de pace mitterentur. Cinna ab exercitu suo, quem invitum cogebat naves conscendere et adversus Syllam proficisci, interfectus est; consulatum Carbo solus gessit. Sylla cum in Asiam traiecisset, pacem cum Mithridate fecit, ita ut his cederet provinciis: Asia, Bithynia, Cappadocia. Fimbria desertus ab exercitu, qui ad Syllam transierat, ipse se percussit, impetravitque de servo suo, praebens cervicem, ut se occideret.

## EX LIB. LXXXIIII.

Sylla legatis, qui a senatu missi erant, futurum se in potestate senatus respondit, si cives, qui pulsi a Cinna ad se confugerant, restituerentur. quae condicio cum iusta senatus videretur, per Carbonem factionemque eius, cui bellum videbatur utilius, ne conveniret, effectum est. idem Carbo cum ab omnibus Italiae oppidis coloniisque obsides exigere vellet, ut fidem eorum contra Syllam obligaret, consensu senatus prohibitus est. novis civibus senatus consulto suffragium datum est. Q. Metellus Pius, qui partes optimatium secutus erat, cum in Africa bellum moliretur, a C. Fabio praetore pulsus est, senatusque consultum per factionem Carbonis et Marianarum partium factum est, ut omnes ubique exercitus dimitterentur. libertini in quinque et triginta tribus distributi sunt. praeterea belli apparatum, quod contra Syllam excitabatur, continet.

#### EX LIB. LXXXV.

Sylla in Italiam cum exercitu traiecit, missisque legatis, qui de pace agerent, et ab consule C. Norbano violatis, eundem Norbanum proelio vicit. et cum L. Scipionis, alterius consulis, cum quo per omnia id egerat, ut pacem iungeret, nec potuerat, castra oppugnaturus esset, universus exercitus consulis, sollicitatus per emissos a Sylla milites, signa ad Syllam transtulit. Scipio, cum occidi posset, dimissus est. Cn. Pompeius, Cn. Pompei filius eius, qui Asculum ceperat, privatus conscripto voluntariorum exercitu cum tribus legionibus ad Syllam venerat; ad quem se nobilitas omnis conferebat, ita ut deserta urbe ad castra veniretur. praeterea expeditiones per totam Italiam utriusque partis ducum referuntur.

#### EX LIB. LXXXVI.

Cum C. Marius C. Mari filius consul ante annos XX per vim creatus

esset, C. Fabius in Africa propter crudelitatem et avaritiam suam in praetorio suo vivus exustus est. L. Philippus, legatus Syllae, Sardiniam Q. Antonio praetore pulso et occiso occupavit. Sylla cum Italicis populis, ne timeretur ab eis velut erepturus civitatem et suffragii ius nuper datum, foedus percussit; idemque ex fiducia iam certae victoriae litigatores, a quibus adibatur, vadimonia Romam deferre iussit, cum a parte diversa urbs adhuc teneretur. L. Damasippus praetor ex voluntate C. Mari consulis cum senatum contraxisset, omnem, quae in urbe erat, nobilitatem trucidavit. ex cuius numero Q. Mucius Scaevola pontifex maximus fugiens in vestibulo aedis Vestae occisus est. praeterea bellum a L. Murena adversus Mithridaten in Asia renovatum continet.

## EX LIB. LXXXVII.

Sylla C. Marium, exercitu eius fuso deletoque ad Sacriportum, in oppido Praeneste obsedit; urbem Romam ex inimicorum manibus recepit. Marium erumpere temptantem reppulit. praeterea res a legatis eius eadem ubique fortuna partium gestas continet.

#### EX LIB. LXXXVIII.

Sylla Carbonem [cum] exercitu ad Clusium, ad Faventiam Fidentiam-que caeso Italia expulit, cum Samnitibus, qui soli ex Italicis populis nondum arma posuerant, iuxta urbem Romanam ante portam Collinam debellavit, reciperataque re publica pulcherrimam victoriam crudelitate, quanta in nullo hominum fuit, inquinavit. VIII dediticiorum in villa publica trucidavit, tabulam proscriptionis proposuit, urbem ac totam Italiam caedibus replevit, inter quas omnes Praenestinos inermes concidi iussit, Marium senatorii ordinis virum cruribus brachiisque fractis, auribus praesectis et oculis effossis necavit. C. Marius Praeneste obsessus a Lucretio Ofella, Syllanarum partium viro, cum per cuniculum captaret evadere saeptum exercitu, mortem conscivit. [id est, in ipso cuniculo, cum sentiret sevadere non posse, cum Telesino fugae comite stricto utrimque gladio concurrit; quem cum occidisset, ipse saucius impetravit a servo, ut se occideret.]

#### EX LIB. LXXXVIII.

M. Brutus a Cn. Papirio Carbone, ad quem Cossuram adpulerat, missus nave piscatoria Lilybaeum, ut exploraret, an ibi iam Pompeius esset, et circumventus navibus, quas Pompeius miserat, in se mucroni verso ad transtrum navis obnixus corporis pondere incubuit. Cn. Pompeius in Siciliam cum imperio a senatu missus Cn. Carbonem, qui flens muliebriter mortem tulit, captum occidit. Sylla dictator factus, quod nemo umquam fecerat, cum fascibus XXIIII processit. legibus novis rei publicae statum confirmavit; tribunorum plebis potestatem minuit et omne ius legum ferendarum ademit; pontificum augurumque collegium ampliavit, ut essent XV; senatum ex equestri ordine supplevit; proscriptorum liberis ius petendorum honorum eripuit et bona eorum vendidit; ex quibus plurima [prima] rapuit; redactum est sestertium ter milies quingenties. Q. Lucretium Ofellam adversus voluntatem suam consulatum petere ausum iussit occidi in foro, et cum hoc indigne ferret populus Romanus, contione advocata se iussisse dixit. Cn. Pompeius in Africa Cn. Domitium proscriptum et Hiarbam regem Numidiae bellum molientes victos occidit et quattuor et viginti annos natus, adhuc eques Romanus, quod nulli contigerat, ex Africa triumphavit. Norbanus consularis proscriptus in urbe Rhodo cum conprehenderetur,

ipse se occidit. Mutilus, unus ex proscriptis, clam capite adoperto ad posticas aedes Bastiae uxoris cum accessisset, admissus non est, quia illum proscriptum diceret; itaque ipse se transfodit et sanguine suo fores uxoris respersit. Sylla Aeserniam in Samnio recepit. XLVII legiones in agros captos deduxit, et eos his divisit. Volaterras, quod oppidum adhue in armis erat, obsessum, in deditionem accepit. Mitylenae quoque in Asia, quae sola urbs post victum Mithridatem arma retinebat, expugnatae dirutaeque sunt.

#### EX LIB. LXXXX.

Sylla decessit, honosque ei a senatu habitus est, ut in campo Martio sepeliretur. M. Lepidus cum acta Syllae temptaret rescindere, bellum excitavit. a Q. Catulo collega Italia pulsus et in Sardinia frustra bellum molitus periit. M. Brutus, qui cisalpinam Galliam obtinebat, a Cn. Pompeio occisus est. Q. Sertorius proscriptus in ulteriore Hispania ingens bellum excitavit. L. Manlius proconsul et L. Domitius legatus ab Hirtuleio quaestore proelio victi sunt. praeterea res a P. Servilio proconsule adversus Cilicas gestas continet.

## EX LIB. LXXXXI.

Cn. Pompeius cum adhuc eques Romanus esset, cum imperio proconsulari adversus Sertorium missus est. Sertorius aliquot urbes expugnavit plurimasque civitates in potestatem suam redegit. Appius Claudius proconsul Thracas pluribus proeliis vicit. Q. Metellus proconsul L. Hirtuleium quaestorem Sertorii cum exercitu cecidit.

## EX LIB. LXXXXII.

Cn Pompeius dubio eventu cum Sertorio pugnavit, ita ut singula ex utraque parte cornua vicerint. Q. Metellus Sertorium et Perpernam cum duobus exercitibus proelio fudit; cuius victoriae partem cupiens ferre Pompeius parum prospere pugnavit. obsessus deinde Cluniae Sertorius adsiduis eruptionibus non leviora damna obsidentibus intulit. praeterea res ab Curione proconsule in Thracia gestas adversus Dardanos et Q. Sertori multa crudelia in suos facta continet, qui plurimos ex amicis et secum proscriptis crimine proditionis insimulatos occidit.

#### EX LIB. LXXXXIII.

P. Servilius proconsul in Cilicia Isauros domuit et aliquot urbes piratarum expugnavit. Nicomedes Bithyniae rex moriens populum Romanum fecit heredem, regnumque eius in provinciae formam redactum est. Mithridates foedere cum Sertorio icto bellum populo Romano intulit. apparatus dein regiarum copiarum pedestrium navaliumque et occupata Bithynia M. Aurelius Cotta consul ad Calchedona proelio a rege victus, resque a Pompeio et Metello adversus Sertorium gestae referuntur, quibus omuibus belli militiaeque artibus par fuit, quos et ab obsidione Calaguris oppidi depulsos coegerit diversas regiones petere, Metellum ulteriorem Hispaniam, Pompeium Galliam.

#### EX LJB. LXXXXIIII.

L. Licinius Lucullus consul adversus Mithridaten equestribus proeliis feliciter pugnavit et aliquot expeditiones prosperas fecit poscentesque pugnam milites a seditione inhibuit. Deiotarus, Gallograeciae tetrarches,

praefectos Mithridatis bellum in Phrygia moventes cecidit. praeterea res a Cn. Pompeio in Hispania contra Sertorium prospere gestas continet.

## EX LIB. LXXXXV.

C. Curio proconsul Dardanos in Thracia domuit. quattuor et septuaginta gladiatores Capuae ex ludo Lentuli profugerunt, et congregata servitiorum ergastulorumque multitudine Crixo et Spartaco ducibus bello excitato Claudium Pulchrum legatum et P. Varenum praetorem proelio vicerunt. L. Lucullus proconsul ad Cyzicum urbem exercitum Mithridatis fame ferroque delevit, pulsumque Bithynia regem variis belli ac naufragiorum casibus fractum coegit in Pontum profugere.

## EX LIB. LXXXXVI.

Q. Arrius praetor Crixum fugitivorum ducem cum XX hominum cecidit. Cn. Lentulus consul male adversus Spartacum pugnavit. ab eodem L. Gellius consul et Q. Arrius praetor acie victi sunt. Sertorius a M. Perperna et M'. Antonio et aliis coniuratis in convivio interfectus est octavo ducatus sui anno; magnus dux et adversus duos imperatores, Pompeium et Metellum, vel frequentius victor, ad ultimum et saevus et prodigus. imperium partium ad M. Perpernam translatum, quem Cn. Pompeius victum captumque interfecit, ac recepit Hispanias decimo fere anno quam coptum est bellum. C. Cassius proconsul et Cn. Manlius praetor male adversus Spartacum pugnaverunt, idque bellum M. Crasso praetori mandatum est.

## EX LIB. LXXXXVII.,

M. Crassus praetor primum cum parte fugitivorum, quae ex Gallis Germanisque constabat, feliciter pugnavit, caesis hostium  $\overline{XXXV}$  et ducibus eorum Casto et Gannico. cum Spartaco deinde debellavit, caesis cum ipso  $\overline{LX}$ . M. Antonius praetor bellum adversus Cretenses parum prospere susceptum morte sua finiit. M. Lucullus proconsul Thracas subegit. L. Lucullus in Ponto adversus Mithridaten feliciter pugnavit, caesis hostium amplius quam LX milibus. M. Crassus et Cn. Pompeius consules facti [sic] et Pompeius, antequam quaesturam gereret, ex equite Romano. tribuniciam potestatem restituerunt. iudicia quoque per M. Aurelium Cottam praetorem ad equites Romanos translata sunt. Mithridates desperatione rerum suarum coactus ad Tigranem Armeniae regem confugit.

## EX LIB. LXXXXVIII.

Machares, filius Mithridatis, Bospori rex, a L. Lucullo in amicitiam receptus est. Cn. Lentulus et L. Gellius censores asperam censuram egerunt quattuor et sexaginta senatu motis. a quibus lustro condito censa sunt civium capita DCCCC. L. Metellus praetor in Sicilia adversus piratas prospere rem gessit. templum Iovis in Capitolio, quod incendio consumptum ac refectum erat, a Q. Catulo dedicatum est. L. Lucullus in Armenia Mithridaten et Tigraneu et ingentes utriusque regis copias pluribus proeliis fudit. Q. Metellus proconsul bello adversus Cretenses mandato Cydoniam urbem obsedit. C. Triarius legatus Luculli adversus Mithridaten parum prospere pugnavit. Lucullum, ne persequeretur Mithridaten ac Tigranen summamque victoriae imponeret, seditio militum tenuit, qui sequi nolebant [, id est legiones Valerianae, quae impleta a se stipendia dicentes, Lucullum reliquerunt].

## EX LIB. LXXXXVIIII.

Q. Metellus proconsul Cnoson et Lyctum et Cydoniam et alias plurimas urbes expugnavit. L. Roscius tribunus plebis legem tulit, ut equitibus Romanis in theatro XIIII gradus proximi adsignarentur. Cn. Pompeius lege ad populum lata persequi piratas iussus, qui commercium annonae intercluserant, intra quadragesimum diem toto mari eos expulit, belloque cum eis in Cilicia confecto acceptis in deditionem piratis agros et urbes dedit. praeterea res gestas a Q. Metello adversus Cretenses continet et epistolas Metelli et Cn. Pompei in vicem missas. queritur Q. Metellus gloriam sibi rerum as e gestarum a Pompeio praeripi, qui in Cretam miserit legatum suum ad accipiendas urbium deditiones. Pompeius rationem reddit hoc se facere debuisse.

#### EX LIB. C.

C. Manlius tribunus plebis magna indignatione nobilitatis legem tulit, ut Pompeio Mithridaticum bellum mandaretur. contio eius bona. Q. Metellus perdomitis Cretensibus liberae in id tempus insulae leges dedit. Cn. Pompeius ad gerendum bellum adversus Mithridaten profectus cum rege Parthorum Phraate amicitiam renovavit. equestri proelio Mithridaten vicit. praeterea bellum inter Phraaten regem Parthorum et Tigranen Armeniorum, ac deinde inter filium Tigranen patremque gestum continet.

## EX LIB. CI.

Cn. Pompeius Mithridaten nocturno proelio victum coegit Bosporum profugere. Tigranen in deditionem accepit eique ademptis Syria, Phoenice, Cilicia regnum Armeniae restituit. coniuratio eorum, qui in petitione consulatus ambitus damnati erant, facta de interficiendis consulibus obpressa esta. Cn. Pompeius cum Mithridaten persequeretur, in ultimas ignotasque gentes penetravit; Hiberos Albanosque, qui transitum non dabant, proelio vicit. praeterea fugam Mithridatis per Colchos Heniochosque et res ab eo in Bosporo gestas continet.

## EX LIB. CII.

Cn. Pompeius in provinciae formam Pontum redegit. Pharnaces filius Mithridatis bellum patri intulit. ab eo Mithridates obsessus in regia cum veneno sumpto param profecisset ad mortem, a milite Gallo nomine Bitoco, a quo, ut adiuvaret se, petierat, interfectus est. Cn. Pompeius Iudaeos subegit; fanum eorum Hierosolyma, inviolatum ad id tempus, cepit. L. Catilina, bis repulsam in petitione consulatus passus, cum Lentulo praetore et Cethego et conpluribus aliis coniuravit de caede consulum et senatus, incendiis urbis et obprimenda re publica, exercita quoque in Etruria conparato. ea coniuratio industria M. Tulli Ciceronis eruta est. Catilina urbe pulso de reliquis coniuratis supplicium sumptum est.

#### EX LIB. CIII.

Catilina a C. Antonio proconsule cum exercitu caesus est. P. Clodius accusatus, quod in habitu mulieris in sacrarium, quo virum intrare nefas est, clam intrasset et uxorem maximi pontificis stuprasset, absolutus est. C. Pontinus praetor Allobrogas, qui rebellaverant, ad Solonem domuit. P. Clodius ad plebem transiit. C. Caesar Lusitanos subegit; eoque consulatus candidato et captante rem publicam invadere conspiratio inter tres civitatis principes facta est, Cn. Pompeium, M. Crassum, C. Caesarem.

i

leges agrariae a Caesare consule cum magna contentione invito senatu et altero consule M. Bibulo latae sunt. C. Antonius proconsul in Thracia parum prospere rem gessit. M. Cicero lege a P. Clodio tribuno plebis lata, quod indemnatos cives necavisset, in exilium missus est. Caesar in provinciam Galliam profectus Helvetios, vagam gentem, domuit, quae sedem quaerens per provinciam Caesaris Narbonem iter facere volebat. praeterea situm Galliarum continet. Pompeius de \*\* liberis Mithridatis Tigrane et Tigranis filio triumphavit, Magnusque a tota continue consalutatus est.

#### EX LIB. CIIII.

Prima pars libri situm Germaniae moresque continet. C. Caesar cum adversus Germanos, qui Ariovisto duce in Galliam transcenderant, exercitum duceret, rogatus ab Aeduis et Sequanis, quorum ager possidebatur, trepidationem militum propter metum novorum hostium ortam adlocutione exercitus inhibuit et victos proelio Germanos Gallia expulit. M. Cicero Pompeio inter alios se exserente et T. Annio Milone tribuno plebis ingenti gaudio senatus ac totius Italiae ab exilio reductus est. Cn. Pompeio per quinquennium annonae cura mandata est. Caesar Ambianos, Suessionas, Viromanduos, Atrebates, Belgarum populos, quorum ingens multitudo erat, proelio victos in deditionem accepit, ac deinde contra Nervios, unius ex his civitatis, cum magno discrimine pugnavit eamque gentem delevit, quae bellum gessit, donec ex LX armatorum M superessent, ex DC senatoribus tres tantum evaderent. lege lata de redigenda in provinciae formam Cypro et publicanda pecunia regia M. Catoni administratio eius rei mandata est. Ptolemaeus Aegypti rex ob iniurias, quas patiebatur a suis, regno profugus Romam venit. C. Caesar Venetos, gentem Oceano iunctam, navali proelio vicit. praeterea res a legatis eius eadem fortuna gestas continet.

## EX LIB. CV.

Cum C. Catonis tribuni plebis intercessionibus comitia tollerentur, senatus vestem mutavit. M. Cato in petitione praeturae praelato Vatinio repulsam tulit. idem cum legem impediret, qua provinciae consulibus in quinquennium, Pompeio Hispaniae, Crasso Syria et Parthicum bellum dabantur, a C. Trebonio tribuno plebis, legis auctore, in vincula ductus est. A. Gabinius proconsul Ptolemaeum reduxit in regnum Aegypti, eiecto Archelao, quem sibi regem adsciverant. victis Germanis in Gallia Caesar Rhenum transcendit et proximam partem Germaniae domuit, ac deinde Oceano in Brittanniam, primo parum prospere tempestatibus adversis traiecit, iterum felicius, magnaque multitudine hostium caesa aliquam partem insulae in potestatem redegit.

## EX LIB. CVI.

Iulia Caesaris filia, Pompei uxor, decessit, houosque ei a populo habitus est, ut in campo Martio sepeliretur. Gallorum aliquot populi Ambiorige duce, rege Eburonum, defecerunt; a quibus Cotta et Titurius legati Caesaris circumventi insidiis cum exercitu, cui praeerant, caesi sunt. et cum aliarum quoque legionum castra oppugnata magno labore defensa essent, inter quae eius, cui in Treveris praeerat Q. Cicero, ab ipso Caesare hostes proelio fusi sunt. M. Crassus bellum Parthis inlaturus Euphraten flumen transiit, victusque proelio, in quo et filius eius cecidit, cum reliquias exercitus in collem recepisset, evocatus in colloquium ab hostibus velut de pace acturis, quorum dux erat Surenas, comprehensus et, ne quid vivus pateretur repugnans, interfectus est.

#### EX LIB. CVII.

C. Caesar Treveris in Gallia victis iterum in Germaniam transiit, nulioque ibi hoste invento reversus in Galliam Eburonas et alias civitates, quae conspiraverant, vicit et Ambiorigem in fuga persecutus est. P. Clodi a T. Annio Milone, candidato consulatus, Appia via ad Bovillas occisi corpus plebs in curia cremavit. cem seditiones inter candidatos consulatus, Hypsaeum, Scipionem, Milonem, essent, qui armis ac vi contendebant, ad comprimendas eas Cn. Pompeius delato ei a senatu populoque consulatu consul tertio factus est absens et solus, quod nulli alii umquam contigit. quaestione decreta de morte P. Clodi Milo iudicio damnatus in exilium actus est. lex lata est, ut ratio absentis Caesaris in petitione consulatus haberetur invito et contradicente M. Catone. praeterea res gestas a C. Caesare adversus Gallos, qui prope universi Vercingentorige Arverno duce defecerunt, et laboriosas obsidiones urbium continet, inter quas Avarici Biturigum et Gergoviae Arvernorum.

#### EX LIB. CVIII.

C. Caesar Gallos ad Alesiam vicit omnesque Galliae civitates, quae in armis fuerant, in deditionem accepit. C. Cassius, quaestor M. Crassi, Parthos, qui in Syriam transcenderant, cecidit. in petitione consulatus M. Cato repulsam tulit, creatis consulibus Ser. Sulpicio, M. Marcello. C. Caesar Bellovacos cum aliis Gallorum populis domuit. praeterea contentiones inter consules de successore C. Caesari mittendo, agente in senatu M. Marcello consule, ut Caesar ad petitionem consulatus veniret, cum is lege lata in tempus consulatus provincias obtinere deberet, resque a M. Bibulo in Syria gestas continet.

## EX LIB. CVIIII QVI EST CIVILIS BELLI PRIMVS.

Causae civilium armorum et initia referuntur contentionesque de successore C. Caesari mittendo, cum se dimissurum exercitus negaret, nisi a Pompeio dimitterentur. et C. Curionis tribuni plebis primum adversus Caesarem, dein pro Caesare actiones continet. cum senatus consultum factum esset, ut successor Caesari mitteretur, M. Antonio et Q. Cassio tribunis plebis, quoniam intercessionibus id senatus consultum impediebant, urbe pulsis, mandatumque a senatu consulibus et Cn. Pompeio, ut viderent, ne quid res publica detrimenti caperet, C. Caesar bello inimicos persecuturus cum exercitu in Italiam venit; Corfinium cum L. Domitio et P. Lentulo cepit eosque dimisit; Cn. Pompeium ceterosque partium eius Italia expulit.

## EX LIB. CX QVI EST CIVILIS BELLI SECVNDVS.

C. Caesar Massiliam, quae portas clauserat, obsedit, et relictis in obsidione urbis eius legatis C. Trebonio et D. Bruto profectus in Hispaniam L. Afranium et M. Petreium legatos Cn. Pompei cum VII legionibus ad llerdam in deditionem accepit omnesque incolumes dimisit, Varrone quoque, legato Pompei, cum exercitu in potestatem suam redacto. Gaditanis civitatem dedit. Massilienses duobus navalibus proeliis victi post longam obsidionem potestati Caesaris se permiserunt. C. Antonius legatus Caesaris male adversus Pompeianos in Illyrico rebus gestis captus est; in quo bello Opitergini transpadani, Caesaris auxiliares, rate sua ab hostilibus navibus clusa, potius quam in potestatem hostium venirent, inter se concurrentes occubuerunt. C. Curio, legatus Caesaris in Africa, cum pro-

spere adversus Varum, Pompeianarum partium ducem, pugnasset, a Iuba regeMauretaniae cum exercitu caesus est. C. Caesar in Graeciam traiecit.

## EX LIB. CXI QVI EST CIVILIS BELLI TERTIVS.

M. Caelius Rufus praetor cum seditiones in urbe concitaret novarum tabularum spe plebe sollicitata, abrogato magistratu pulsus urbe Miloni exuli, qui fugitivorum exercitum contraxerat, se coniunxit. uterque cum bellum molirentur, interfecti sunt. Cleopatra regina Aegypti a Ptolemaeo fratre regno pulsa est. propter Q. Cassi praetoris avaritiam crudelitatem-que Cordubenses in Hispania cum duabus Varrozianis legionibus a partibus Caesaris desciverunt. Cn. Pompeius ad Dyrrachium obsessus a Caesare et, praesidiis eius cum magna clade diversae partis expugnatis, obsidione liberatus, translato in Thessaliam bello apud Pharsaliam acie victus est. Cicero in castris remansit, vir nihil minus quam ad bella natus. omnibusque adversarum partium, qui se potestati victoris permiserant, Caesar ignovit.

## EX LIB. CXII QVI EST CIVILIS BELLI QVARTVS.

Trepidatio victarum partium in diversas orbis terrarum partes et fuga refertur. Cn. Pompeius cum Aegyptum petisset, iussu Ptolemaei regis, pupilli sui, auctore Theodoto praeceptore, cuius magna aput regem auctoritas erat, et Pothino occisus est ab Achilla, cui id facinus erat delegatum, in navicula, antequam in terram exiret. Cornelia uxor et Sex. Pompeius filius Cypron refugerunt. Caesar post tertium diem insecutus, cum ei Theodotus caput Pompei et anulum obtulisset, offensus est et inlacrimavit; nec sine periculo Alexandriam tumultuantem intravit. Caesar dictator creatus Cleopatram in regnum Aegypti reduxit et inferentem bellum Ptolemaeum isdem auctoribus, quibus Pompeium interfecerat, cum magno suo discrimine vicit. Ptolemaeus dum fugit, in Nilo navicula subsedit. praeterea Iaboriosum M. Catonis in Africa per deserta cum legionibus iter et bellum a Cn. Domitio adversus Phraaten parum prospere gestum continet.

## EX LIB. CXIII OVI EST CIVILIS BELLI OVINTVS.

Confirmatis in Africa Pompeianis partibus, imperium earum P. Scipioni delatum est Catone, cui ex aequo deferebatur imperium, cedente. et cum de diruenda urbe Vtica propter favorem civitatis eius in Caesarem deliberaretur, idque ne fieret, M. Cato tenuisset, luba suadente, ut dirueretur, tutela eius et custodia mandata est Catoni. Cn. Pompeius Magni filius in Hispania contractis viribus, quarum ducatum nec Afranius nec Petreius excipere volebant, bellum adversus Caesarem renovavit. Pharnaces Mithridatis filius, rex Ponti, sine ulla belli mora victus est. cum seditiones Romae a P. Dolabella tribuno plebis legem ferente de novis tabulis excitatae essent, et ex ea causa plebs tumultuaretur, inductis a M. Antonio magistro equitum in urbem militibus octingenti e plebe caesi sunt. Caesar veteranis cum seditione missionem postulantibus dedit, et cum in Africam traiecisset, adversus copias Iubae regis cum discrimine magno pugnavit.

## EX LIB. CXIIII QVI EST CIVILIS BELLI SEXTVS.

Bellum in Syria Caecilius Bassus eques Romanus Pompeianarum partium excitavit relicto a legione Sex. Caesare, quae ad Bassum transierat, occisoque eo. Caesar Scipionem praetorem Iubamque vicit ad Thapsum castris eorum expugnatis. Cato audita re cum se percussisset Vticae et interveniente filio curaretur, inter ipsam curationem rescisso vulnere expiravit anno aetatis XLVIII. Petreius Iubam seque interfecit. P. Scipio in nave circumventus honestae morti vocem honestam adiecit: quaerentibus enim imperatorem hostibus dixit "imperator se bene habet". Faustus et Afranius occisi; Catonis filio venia data. Brutus legatus Caesaris in Gallia Bellovacos rebellantes proelio vicit.

## EX LIB. CXV QVI EST CIVILIS BELLI SEPTIMVS.

Caesar quattuor triumphos duxit, ex Gallia, ex Aegypto, ex Ponto, ex Africa; epulum et omnis generis spectacula dedit. M. Marcello consulari senatu rogante reditum concessit; quo beneficio eius Marcellus frui non potuit, a. Cn. Magio cliente suo Athenis occisus. recensum egit, quo censa sunt civium capita CL. profectusque in Hispaniam adversus Cn. Pompeium, multis utrimque expeditionibus factis et aliquot urbibus expugnatis summam victoriam cum magno discrimine ad Mundam urbem consecutus est. Pompeius Sex. effugit.

## EX LIB. CXVI QVI EST CIVILIS BELLI OCTAVVS.

Caesar ex Hispania quintum triumphum egit. et cum plurimi maximique honores a senatu decreti essent, inter quos, ut parens patriae appellaretur et sacrosanctus ac dictator in perpetuum esset, invidiae adversus eum causam praestitere, et quod senatui deferenti hos honores, cum ante aedem Veneris Genetricis sederet, non adsurrexit, et quod a M. Antonio consule collega suo inter Lupercos currente diadema capiti suo inpositum in sella reposuit, et quod Epidio Marullo et Caesetio Flavo tribunis plebis invidiam ei tamquam regnum adfectanti moventibus potestas abrogata est. ex his causis conspiratione in eum facta, cuius capita fuerunt M. Brutus et C. Cassius et ex Caesaris partibus Dec. Brutus et C. Trebonius, in Pompei curia occisus est XXIII vulneribus, occupatumque ab interfectoribus eius Capitolium. oblivione deinde caedis eius a senatu decreta, obsidibus Antoni et Lepidi liberis acceptis coniurati a Capitolio descenderunt. testamento Caesaris heres ex parte dimidia institutus C. Octavius, sororis nepos, et in nomen adoptatus est. Caesaris corpus cum in campum Martium ferretur, a plebe ante rostra crematum est. dictaturae honos in perpetuum sublatus est. C. Amatius, humillimae sortis homo, qui se C. Mari filium ferebat, cum apud credulam plebem seditiones moveret, necatus est.

## EX LIB. CXVII.

C. Octavius Romam ex Epiro venit — eo enim illum Caesar praemiserat, bellum in Macedonia gesturus —, ominibusque prosperis exceptus [ct] nomen Caesaris sumpsit. in confusione rerum ac tumultu M. Lepidus pontificatum maximum intercepit. et M. Antonius consul cum inpotenter dominaretur legemque de permutatione provinciarum per vim tulisset et Caesarem quoque petentem, ut sibi adversus percussores avunculi adesset, magnis iniuriis adfecisset, Caesar et sibi et rei publicae vires adversum cum paraturus deductos in colonias veteranos excitavit. legiones quoque quarta et Martia signa ab Antonio ad Caesarem tulerunt; deinde et conplures saevitia M. Antoni, passim in castris suis trucidantis, qui ei suspecti erant, ad Caesarem desciverunt. Dec. Brutus, ut petenti Cisalpinam Galliam Antonio obsisteret, Mutinam cum exercitu occupavit. praeterea discursum utriusque partis virorum ad accipiendas provincias apparatusque belli continet.

## EX LIB. CXVIII.

M. Brutus in Graecia sub praetextu rei publicae et suscepti contra M. Antonium belli exercitum, cui P. Vatinius praeerat, cum provincia in potestatem suam redegit. C. Caesari, qui privatus rei publicae arma sumpserat, propraetoris imperium a senatu datum est cum consularibus ornamentis adiectumque, ut senator esset. M. Antonius Dec. Brutum Mutinae obsedit, missique ad eum a senatu legati de pace parum ad conponendam eam valuerunt. populus Romanus saga sumpsit. M. Brutus in Epiro C. Antonium praetorem cum exercitu potestati suae subiecit.

## EX LIB. CXVIIII.

C Trebonius in Asia fraude P. Dolabellae occisus est. ob id facinus Dolabella hostis a senatu iudicatus est. cum Pansa consul male adversus Antonium pugnasset, A. Hirtius consul cum exercitu superveniens fusis M. Antoni copiis fortunam utriusque partis aequavit. victus deinde ab Hirtio et Caesare Antonius in Galliam confugit et M. Lepidum cum legionibus, quae sub eo erant, sibi iunxit, hostisque a senatu cum omnibus, qui intra praesidia eius essent, iudicatus est. A. Hirtius, qui post victoriam in ipsis hostium castris ceciderat, et C. Pansa ex vulnere, quod in adverso proelio exceperat, defunctus in campo Martio sepulti sunt. adversus C. Caesarem, qui solus ex tribus ducibus supererat, parum gratus senatus fuit, qui Dec. Bruto, obsidione Mutinensi a Caesare liberato, triumphi honore decreto Caesaris militumque eius mentionem non satis gratam habuit. ob quae C. Caesar reconciliata per M. Lepidum cum M. Antonio gratia Romam cum exercitu venit et perculsis adventu eius eis, qui in eum iniqui erant, cum annos XVIII haberet, consul creatus est.

#### EX LIB. CXX.

C. Caesar consul legem tulit de quaestione habenda in eos, quorum opera Caesar pater occisus esset; postulatique ea lege M. Brutus C. Cassius Dec. Brutus absentes damnati sunt. cum M. Antoni vires Asinius quoque Pollio et Munatius Plancus cum exercitibus suis adiuncti ampliassent, Dec. Brutus, cui senatus, ut persequeretur Antonium, mandaverat, relictus a legionibus suis profugit, et iussu Antoni, in cuius potestatem venerat, virgis caesus a Capeno Sequano interfectus est. C. Caesar pacem cum Antonio et Lepido fecit ita, ut III viri rei publicae constituendae per quinquennium essent ipse et Lepidus et Antonius, et ut suos quisque inimicos proscriberent; in qua proscriptione plurimi equites Romani, centum triginta senatorum nomina fuerunt, et inter eos L. Pauli, fratris M. Lepidi, et L. Caesaris, Antoni avunculi, et M. Ciceronis. huius occisi a Popillio legionario milite, cum haberet annos LXIII, caput quoque cum dextra manu in rostris positum est. praeterea res a M. Bruto in Graecia gestas continet.

## EX LIB. CXXI QVI EDITVS POST EXCESSVM AVGVSTI DICITVR.

C. Cassius, cui mandatum a senatu erat, ut Dolabellam hostem iudicatum bello persequeretur, auctoritate rei publicae adiutus Syriam cum tribus exercitibus, qui in eadem provincia erant, in potestatem suam redegit; Dolabellam in urbe Laudicia obsessum mori coegit. M. quoque Bruti iussu C. Antonius captus occisus est.

## EX LIB. CXXII.

M. Brutus adversus Thracas haud parum prospere rem gessit, omni-

busque transmarinis provinciis exercitibusque in potestatem eius et C. Cassi redactis, coierunt Smyrnae uterque ad ordinanda belli futuri consilia. M. Messalae Publicolam fratrem vinctum communi consilio condonaverunt.

## EX LIB. CXXIII.

Sex. Pompeius Magni filius collectis ex Epiro proscriptis ac fugitivis cum exercitu diu sine ulla loci cuiusquam possessione praedatus in mari Messanam oppidum in Sicilia primum, dein totam provinciam occupavit; occisoque Pompeio Bithynico praetore Q. Salvidienum legatum Caesaris navali proelio vicit. Caesar et Antonius cum exercitibus in Graeciam traiecerunt, bellum adversus Brutum et Cassium gesturi. Q. Cornificius in Africa T. Sextium, Cassianarum partium ducem, proelio vicit.

## EX LIB. CXXIIII.

C. Caesar et Antonius apud Philippos vario eventu adversus Brutum et Cassium pugnaverunt, ita ut dextra utriusque cornua vincerent et castra quoque utrimque ab iis, qui vicerant, expugnarentur. sed inaequalem fortunam partium mors Cassi fecit, qui cum in eo cornu fuisset, quod pulsum erat, totum exercitum fusum ratus mortem conscivit. altera deinde acie victus M. Brutus et ipse vitam finiit exorato Stratone fugae comite, ut sibi gladium adigeret. annorum erat \* \* circiter XL, inter quos Q. Hortensius occisus est.

# EX LIB. CXXV.

Caesar relicto trans mare Antonio — provinciae ea parte imperii positae ei cesserant — reversus in Italiam veteranis agros divisit. seditiones exercitus sui, quas corrupti a Fulvia M. Antoni uxore milites adversus imperatorem suum concitaverant, cum gravi periculo inhibuit. L. Antonius consul, M. Antoni frater, eadem Fulvia consiliante bellum Caesari intulit; receptis in partes suas populis, quorum agri veteranis adsignati erant, et M. Lepido, qui custodiae urbis cum exercitu praeerat, fuso hostiliter in urbem inrupit.

## EX LIB. CXXVI.

Caesar cum esset annorum XXIII, obsessum in oppido Perusia L. Antonium conatumque aliquotiens erumpere et repulsum fame coegit in deditionem venire, ipsique et omnibus militibus eius ignovit, Perusiam diruit, redactisque in potestatem suam omnibus diversae partis exercitibus bellum citra ullum sanguinem confecit.

## EX LIB. CXXVII.

Parthi Labieno, qui Pompeianarum partium fuerat, duce in Syriam inruperunt victoque Decidio Saxa, M. Antoni legato, totam eam provinciam
occupaverunt. M. Antonius cum ad bellum adversus Caesarem gerendum
\*\*uxore Fulvia, ne concordiae ducum obstaret, pace facta cum Caesare
sororem eius Octaviam im matrimonium duxit. Q. Salvidienum consilia nefaria adversus Caesarem molitum indicio suo protraxit, isque damnatus
mortem conscivit. P. Ventidius, Antoni legatus, Parthos proelio victos Syria
expulit, Labieno eorum duce occiso. cum vicinus Italiae hostis Sex. Pompeius Siciliam teneret et commercium annonae inpediret, [eo] postulatam
cum eo pacem Caesar et Antonius fecerunt, ita ut Siciliam provinciam haberet. praeterea motus Africae et bella ibi gesta continet.

- 一大田のこのこのことのでは、 ないまたにはなっています。

#### EX LIB. CXXVIII.

Cum Sex. Pompeius rursus latrociniis mare infestum redderet, nec pacem, quam acceperat, praestaret, Caesar necessario adversus eum bello suscepto duobus navalibus proeliis cum dubio eventu pugnavit. P. Ventidius, legatus M. Antoni, Parthos in Syria proelio vicit regemque eorum occidit. Iudaei quoque a legatis Antoni subacti sunt. praeterea belli Siculi apparatum continet.

## EX LIB. CXXVIIII

Adversus Sex. Pompeium vario eventu navalibus proeliis pugnatum est, ita ut ex duabus Caesaris classibus altera, cui Agrippa praeerat, vinceret, altera, quam Caesar duxerat, deleta expositi in terram milites in magno periculo essent. victus deinde Pompeius in Siciliam inde Asiam profugit. M. Lepidus, qui ex Africa velut ad societatem belli contra Sex. Pompeium a Caesare gerendi traiecerat, cum bellum Caesari quoque inferret, relictus ab exercitu, abrogato triumviratus honore vitam impetravit. M. Agrippa navali corona a Caesare donatus est, qui honos nulli ante eum habitus erat.

## EX LJB. CXXX.

M. Antonius dum cum Cleopatra luxuriaretur, tarde Mediam ingressus bellum cum legionibus XVIII et  $\overline{XVI}$  equitum Parthis intulit, et cum duabus legionibus amissis, nulla re prospere cedente retro rediret, insecutis subinde Parthis et ingenti trepidatione et magno totius exercitus periculo in Armeniam reversus est, XXI diebus CCC milia fuga emensus. circa  $\overline{VIII}$  hominum tempestatibus amisit. tempestates quoque infestas super tam infeliciter susceptum Parthicum bellum culpa sua passus est, quia hiemare in Armenia nolebat, dum ad Cleopatram festinat.

#### EX LIB. CXXXI.

Sex. Pompeius cum in fidem M. Antoni veniret, bellum adversus eum in Asia moliens oppressus a legatis eius occisus est. Caesar seditionem veteranorum cum magna pernicie motam inhibuit, lapydas et Dalmatas et Pannonios subegit. Antonius Artavasden Armeniae regem fide data perductum in vincula conici iussit, regnumque Armeniae filio suo ex Cleopatra nato dedit, quam uxoris loco iam pridem captus amore eius habere coeperat.

#### EX LIB. CXXXII.

Caesar in Illyrico Dalmatas domuit. cum M. Antonius ob amorem Cleopatrae, ex qua duos filios habebat, Philadelphum et Alexandrum, neque in urbem venire vellet neque finito triumviratus tempore imperium deponere, bellumque moliretur, quod urbi et Italiae inferret, ingentibus tam navalibus quam terrestribus copiis ob hoc contractis remissoque Octaviae sorori Caesaris repudio, Caesar in Epirum cum exercitu traiecit. pugnae deinde navales et proelia equestria secunda Caesaris referuntur.

#### EX LIB. CXXXIII.

M. Antonius ad Actium classe victus Alexandriam profugit; obsessusque a Caesare, in ultima desperatione rerum, praecipue occisae Cleopatrae falso rumore inpulsus se ipse interfecit. Caesar Alexandria in potestatem redacta, Cleopatra, ne in arbitrium victoris veniret, voluntaria morte defuncta, in urbem reversus tres triumphos egit, unum ex Illyrico, alterum ex Actiaca victoria, tertium de Cleopatra, inposito fine civilibus bellis altero et vicesimo anno. M. Lepidus, Lepidi, qui triumvir fuerat, filius, coniuratione adversus Caesarem facta bellum moliens oppressus et occisus est.

## EX LIB. CXXXIIII.

C. Caesar rebus conpositis et omnibus provinciis in certam formam redactis \* \* Augustus quoque cognominatus est, et mensis Sextilis in honorem eius appellatus est. cum ille \* \* conventum Narbone egit. census a tribus Galliis, quas Caesar pater vicerat, actus. bellum adversus Basternas et Moesos et alias gentes a M. Crasso gestum \* \* referuntur.

## EX LIB. CXXXV.

Bellum a M. Crasso adversus Thracas et a Caesare adversus Hispanos gestum refertur, et Salassi, gens Alpina, perdomiti.

[Librorum CXXXVI et CXXXVII periochae desunt.]

# EX LIB. CXXXVIII.

Raeti a Ti. Nerone et Druso Caesaris privignis domiti. Agrippa Caesaris gener mortuus. a Druso census actus est.

# EX LIB. CXXXVIIII.

Civitates Germaniae cis Rhenum et trans Rhenum positae oppugnantura Druso, et tumultus, qui ob censum exortus in Gallia erat, conponitur. ara divi Caesaris ad confluentem Araris et Rhodani dedicata sacerdote creato C. Iulio Vercondaridubno Aeduo.

#### EX LIB. CXXXX.

Thraces domiti a L. Pisone, item Cherusci, Tencteri, Chauci aliaeque Germanorum trans Rhenum gentes subactae a Druso referuntur. Octavia soror Augusti defuncta ante amisso filio M. Marcello, cuius monimenta sunt theatrum et porticus nomine eius dicata.

#### EX LIB. CXXXXI.

Bellum adversus transrhenanas gentes a Druso gestum refertur, in quo inter primores pugnaverunt Chumstinctus et Avectius tribuni ex civitate Nerviorum. Dalmatas et Pannonios Nero, frater Drusi, subegit. pax cum Parthis facta est signis a rege eorum, quae sub Crasso et postea sub Antonio capta erant, redditis.

### EX LIB. CXXXXII.

Bellum adversus Germanorum trans Rhenum civitates gestum a Druso refertur. ipse ex fractura equo super crus eius conlapso tricesimo die, quam id acciderat, mortuus. corpus a Nerone fratre, qui nuntio valetudinis evocatus raptim adcurrerat, Romam pervectum et in tumulo C. Iuli reconditum. laudatus est a Caesare Augusto vitrico, et supremis eius plures honores dati.

# ABWEICHUNGEN

DER WIENER HANDSCHRIFT\*) VON DEM GEGEBENEN TEXTE.

XXXXIII, 1, 1. aetate | thessalialegatus Sig Kr. | acons. | (omissus) oppugnajuiceremiamiuadque W., Mg. | 2. [omniaquae M.] | concessitinopinione | eosquecarnuntem | (cap H, cap M munitam) | 3. seconplere | (reliq rat) | 4. inlyricum | ligiones | madoniam | 5. quiq. | re(rere M, erere H)ntes systrorum | 7. inlyricum | macedoniamseea | 9. ceteras | ducere Gr. | aperire Gr. | possent Hz., Mg. | 11. necbellum | cumquae | censuerant IPerizonius | 12. hii Gr. | [cetegus M] |  $\bar{p}.$   $\bar{m}.$  rex | metu | adque | — 2, 1. aliquod | senatu Sig. | idemmagistratuum | superbiaque | quae | hostiis | 3. (indignag. | rererentur M) | cannuleio | quinos recuperarentex | 4. (.sc M) | (nominarei H ret M) | 5. scipio | aemilium j m. (f. m. M, p m., der erste Strich von p durchstrichen H) paulum Sig. | 6. consule | uis | 7. estora | (populiq. M. populiq H) | 8. reciperatores | 9. hincuiennio | c. popilio | (pr H) | excusatio | (exsilii H) | 11. auxiadqueeam | provinciamabitine replures  $\mid$  12. futurum consultamentum ab  $\mathit{Kr}$ .  $\mid$  hispanonis quantipse uellent  $\mid$  — 3, 2. hominum exhispania or abant  $\mid$  3. profice rentur  $\mid$  4. potestatemfore fieri, e nicht deutlich H) | (esset H) | utinumero, [so ist im Texte zu lesen] | coloniamfuisse Gr. | 5. gulussama(mat)sinissaeregulusfilius Kr. | cart(th M)aginienses | 6. etmissa(missaq H)erant | (exptosuit) imperarent | (merito pr M) | etmonuitet (das zweite et radirt H) | consc (sg M)ripti | 7. eos (eo dann s rad. H) | coepisse (ssei H, ssus, sus kaum zu lesen, M)specie | macedoniasubea | iniec (dann fehlen 4 Lagen der Hds., M) | - 4, 1 pauoringressi [im Texte ist pavor \*\* ingressi zu lesen] capitacastra | 2. (fugad) | praecibus | 4. agrumquepaulo | 5. sanguinem 6. eranttutis | [ineoagro H] | [essetet] | quamque | 7. (locoasse) | 8. auerterent | abderite | quaerentesque | 9. (incentum) | impetraret | quodeare | 10. (siuixdum) | (peruenissetaudisse H) | percussoscoronasubceterosuenissectaudisse | 11. indignesenatui Gr. | decreueruntquae(que M)eadem | quecoroneis | eandemquae | edicerequae(quae M)maenium | 12. blesius |

<sup>\*)</sup> Zu den für das 41. und 42. Buch benutzten Collationen der Handschrift von Kopitar und von Vahlen (H) ist jetzt die von Madvig (M) gebrauchte gekommen. In der folgenden Zusammenstellung ist das den drei Collationen Gemeinsame ohne Zeichen ange führt, das Kopitar Eigenthümliche in [], das demselben mit einer der beiden anderen Collationen Gemeinsame in [] mit H oder M eingeschlossen, das den beiden andern Collationen Eigenthümliche mit (), das in einer allein Bemerkte mit (-H) oder mit (-M), alles Uebrige wie in dem 41. u. 42. Buche bezeichnet.

abderitis | 13. nuntiarentsenatununtiarent | conquaeriquae | — 5, 1 fueratcumtribunismilitibus | quaerellae | cincibilitenuerunt | 2. senatū (tum M, tu H) | quaestus | depopulo || rum c. cassius | 3. idtempus Rr. | histrorumquepydum | 4. (pacamtum) | aliudidbellum | cregressumhostiliteritinereperagrasse | suosducespassim Rr. | 5. senatu | quaerantur | 6. tusi | 7. indicarentq.patrum | (esse) | 8. duofratresregulis | (phalaerati) | arma

(mai H, mat M) autsagula.

6, 2. introductiipsequod | praetorio | exposuerint | 3. arent Nipperdey | [etaliquae M] | 4. milessinihilpraestitissentmemorantes, Mg, Wochendorf | praestaret | 5. adlaba(ban)denses | commemoraue | [ludosquae H] | 6. coronaaurea | ioui [ $\overline{0}$ .  $\overline{m}$ . M] | (CCC M) | (poneretsacrificare) | 7. hoclamsa(msea)ceni Gr. | (LXXX M) | 8. discessisseeaperseo | romanoexercitui(tu) | 9. pr romani | potestatemreciperentur Gr. | 10. committerepossumlamsacenos | iussu | millium | datalabandenses | (hostiulium) | 11. simulcarthaginiensiumtritici Crev. | hordeiquinquaginta Sig. | 12. (pr. M) | populisegreca(ga)torum | (fideliumq M) | sociumque | [XII M] elepantos | opusesse | ipso | 14. [rogatiquae H]uteaquaeuteaquae | deportaret | — 7, 1. macedoniasemisissetcum(icum)infitiatinoninterrogarentur | 3. (pr. M) 5. calcidenses | obit | micion Bekker | uisaresin Duker, Dr. | 6. adfecta 7. [relicuum] | linguas | 8. [tumque H] | romanussuperauerecrudeliter-fecisse | [deindeque H] | 9. quamsinedecedā | (dan | M)tursic Kr. | [hortensiumquae H] | 10. maronem | conpilataspoliataquesacrilegiis W. | liberacorporaliberatain | cotidiediediripi | 11. adque | pensisineque(neq. M) facerem. | — 8, 1 (pluraq.) | (audiuit?) | m. iuuentiustalna Sig. | 3. [senatum H] 4. senatu | calcidensibus | quemaenius (maenus, i über nu) | [que H] | gratia | 5. factac.lucretio | (ferique, i üb. fe) | ablucretiohortensiopretoribus | quaerantur | fieuoluntatates | 6. patriaeius | magistratibusutsocias-(ciat)queamici Duk. | 7. calchidensesquaerantur | eosconprimo | 8 [millium M | micioni Bekker | publicae | 10. (et XXX M) | (trib.) | [cumcondemnarunt H] | - 9, 1. eonihil | (neq. M)consuliumagrum 3. adid | 4. ta | (tam M)et | inlyriorum | habebat | 5. brundisios | praeerantmiseruntduamilia | 6. inpositaq.imrecius Kr. | [que H] | inlyrico | inlyricumquattuor | (millibus M) | inlyrici | tutarentur I Periz. | 7. omniaea | lycidinum Gryn., Sig. |-10, 1. finiumplerique | (ierat H, ferat M) | 2. nuntiis | foret | practium | prae(pre H)dam | 3. specupiditatis | occecauitanimumnecutisqui | uenerunt Gr. | futurosaforoetfraudem Bekker | lygdino | 4. dissiparetur 5. subjectu Dr. | strepitusqueenuris, m üb. n | (seruilii) | 6. [terrorefecit H] | 7. eos | consectando | 8. utuosdissipatos | lycidum.

11, 1. exdigitiosextopī. miliaquisacrificiis | uenerunt | 2. nequemaior APeriz. | m. furium Fr. 2. | rebellummiseruntquaecumconperta | 3. edicere | comitiapossent Gr. | utquoqueprimotempore | 4. recio Pighius. | reuocarent | 5. consulariaad·u·kal.sep. fuere Pigh. | 6. etq. serviliuscepio Sig. | 7. m. sulpicius Sig. serg.cor. Fr. 2. | 8. iquattuor | 10. ambitiorem | intribunos — inconsulem zweimal geschrieben | conferri | patresacceperuntquiperpaucos W. | magnatumultuario | 12. destinateq. | 13. intercalaria W. | (insacerdotes) | 1.flaminiuspontifices Gryn., Sig. | c. iuniussalinator | [locumt (Punkt dariiber)manlium] | — 12, 1. nouii | [q. seruilius H] | [conpa | recos (arecos M) H] | italiamautmacedoniam | 2. cernensin | (aquod) | 3. (CCL socios CCC M) | 4. [CCC equites M] | 5. nulli | quein | ducentenos | 6. peditum(tū | H)latinorum Gr. | et ac. equites | 7. (XVI) | [millia M] | imperiti | 8. (usi) | 9. cura | elassemcuraillesocii | (ciuesr. libertini M) | italiascribi Duk., Kr. | [iussit H] | scriberetur | cladis | 10. suplementum |

| milia treceniet. XXX. equites Dr. | 11. imperaret | (CCC M) | —13, 1. (esum) | neclegiaentia | publicumquein | 2. regiotenet | publicaesuscipiendo | dignis Crev. | 3. locutampublicae Hullemann | alimentumisquoque | speciem | 4. editaui | iuuatum | 5. alternaede | primigenae Gr. | prodigiaquaeincolleempalmaminaerenatam | (pluisse M) | 6. enataminpluuio Gr. | (nuntiatbat) | aemerat | oras | 7. (XL M) | hostibus | etutdideruntutisuplicatio Gr. | — 14, 1. leuinus | 1. (p. H) | c. iunius Sig. | pulcert. | sempronius Fr. 2. | 2. macedoni(nici)bellicuramesse | quodetiuniores Gr. | 3. claudiuspr. (praetores M) | 4. idutitaut Kr. | patresc. | praetoresetquibusuis | 5. patrumnonsine Kr. Sig. | contionemeduxerunt | 6. [XL M] estusque | t. semproni Sig. | proditi(tis H)et Duk. | eritquachi W. | indilectu Sig. | prouidebis | 7. [itē] (ite) | dixerunt | aeliocons. | 8. quieorumquiin | [XXX M] | cons. prius | nomineadsederentur | 9. uisa [etesseet] (esseet) eos | (iussouros) | — 15, 1. dilectu | 3. serg Fr. 2. | consulumqueseruilioitaliac. marcio | 4. cepione | senatu | his | uiderentur | 5. patiente Gr. | subdectumdemissosenoad | consulinelegando | [fecerunt Punkt üb. demersten e] | 6. lectusseptemensese (mense) natuelecti | 7. censum | quiequammulti | prouinciamcogebant Kr. | 8. t. sempronicensoriamin.

16, 1. adque | 2. quiquefuluio | conduxissem | 3. quaerendo | nequisset | tr. pl. utilium (tribunumplutilium H) Sig. | contentionem | 5. praeterutilium | 6. hic | promulgatus | uectigaliaultro Walch. | ett.sempronius | 7. adintegro | 8. eiusrogationem Kr. | [dixitq.] postuenit | dicendo | fuitclaudio | 9. auocato | quaestus | abit | 10. tib. gracci | quitribuniquitribununm (quitribunitribunm H) appellassent | 11. auocassentetutrimque | petit | qui(quiz)minus Gr. | inantedie. UIII et. UII. kal. oct. Kr. | 13. libertatescenderunt Kr. | etibisignatis Mg. | quidquam | esse | 14. VIII condsorem | suplices | 15. tib. graccus | [comitem Punkt iib. dem ersten m] (exsilii M) | 16. ueniret | graccho | — 17, 1. augeret IPeriz. | [∞ etafamiliae M] | (sunt, darnach leerer Raum für acht Buchstaben, ohne Rasur M) | lucust(si) | subolo | 2. erant $(c \overline{sc})$  | peloponnensesui | quidsenatus | 3. oneribusque Fr.2. | 4. acaicoconci(si)lio | argisagitato Ursin., W. | (aditique, u iib. ad) | statuis | ipsosplenaqueinteripsosplenaobquae | 7. typri (tyrri H) Sig. | (legatis aus legatas corrig.) | interfectiones | s. (praesdia, i iib. sd M) | macedonicam gentem Gr. | 8. par | si(so M) ciae | 9. depraccatio | (Alarisa) | 10. octauiam | [popilium  $\hat{H}$ ] | -18, 1. finibusneaususne | exsuperabilisabtessalia | (nuis, i üb. nu) | 2. (peratus) | quidinaduersose | periculiabisset Forchhammer. | trecia | (ie(fe M)piro) | cepalus | domuissetsed | bellum l(i H, i M) solum | 3. adinlyrico | inlyrii | inlyriorum | (eposse) | [cum·X·M] | 4. armatorum Gr. | stybernam | 5. sumptu | uscana | [paenestianae H] | maxime Sig. | posuitcausaprius | 6. (quodam) | temptarentsinunc | animose | romanum  $\bar{r}(rH)$  postquam | 7. adhortusetcoroneamcapereconatum | interestmissione | aliaaaliis | murisignem Kr. | inferent | 9. (aexcitari) | uidentur | parens | utnecinopiuata (necopinata M) | 10. spe | esse | poletinus | romani | 11. prestitum | hisenimurbe | escanienses (escanenses M) Sig. | (dedeiderunt) | -19, 1. stuberam | 2. ciuitatem | illyrisque | inpeneinpesiam (pestiam H) | adeceneum | (poteistatem) | 3. alioquaeopportunae | labeantesubigenteibus | 4. praetereuti | oaeneon | 5. omne | quamspecelerioremdeditiore | (rem M) | metum | 6. [∞ et a M] | 7. acideonaeum | (nonm) | 8. hincmos (mose) | auditu | 9. altitudinem | 10. (tutabuntur) | (ii M, it H) inpediebant (magne) | (erst) | nocturnoqueuolneribus | erat | 11. muros | (appellanti M, antt H) | 12. [incus | diam H | (cusdiam M) | 13. stuberam | revertensaugentium | exul-

tantem | etaputeum Valesius | abeuroea | 14. hiemisquaesuaeactasua | uardanosqueactasuaaduersusadicerent | - 20, 1. hii | sollicitudines | quasperindustria | (transibtus) | essentiscoram | 2. uoluntate | 3. additagl(cl M)aucia | quaundabarbaros W. | 4. [firmatisquae H] | ciscaeam (eamq) | praesidii. 21, 1. i | lyrico | rexnonesset | repulsislycidum | 2. (trebelliaum) | manupaeneistas | his Kr. | [que H] | (amitiam) | 3. partinos || iisquoque[os am Ende der Zeile rad., kaum zu lesen] | exigi W. | penestorum | partyino (yiono M) rum | dyrracium | omen | 4. phalanomepiri | oppugnari | athoanum(thoanum)tesprotorumque Mg. | (adil M)hominum | 5. neq.(neque H)operepraetium | creua | aelimeam | eamet || exercitum | 6. ualidissimumurbsaetolierat | ambraciamsineprope | amnemacaum Kr. | 7. certodie | transgressis | (altitudine) | 8. poteratquod | (uiaut) | essent | niceum arrathum Bergk. | itineri | amnismansit | iteroobuium | arcidamum quemaestratus(usd) | — 22, 1. argoliscastra, Gryn., Mg. | inachū(um) 2. castriscum | omnibuspositisaetolos | uenturas | adqueipseea | legatio | arcidamiauctoritate (auctori | te)conpulsis | arcidamo(mi H) | adambracia 4. dinachus  $| (\overline{pfc}.) | [cuma\overline{c}. M] | equitibus. t. satis | 5. consultabat |$ (danimo) | 6. (puopilius) | sua | 7. dinacrum | admouit | 8. adque | argentis | 9. arcidamus | macedonicum | 10. obsessucensuri | autprocul | 11. aperantiaecum | achidami | octingentorummillium | his | -23, 1. cumminore Freinsh., Dr. | redittamenabsidionefanotes | 2. inuiismouentium | coepit | 3. angustiisquemincampomeleonagle(cle H)basabsumpto | quiepirotarum Crev. | antigonensemhabebattranscendit | 4. (aprofecti) | pilostratus | insidisdeloco | inpoialatos | erupisset | abantigatonemarmamfugientes praecipitantibusidemoccisis W. | 5. capti | inferre | 6. parteniorum Sig. redit | 8. adgentio | adserentes | adque | mittendos | camdestitit | face | ret [ret steht am Ende der Seite, die beschnitten ist, auf der folg M] titiliui | aburbecondita | liber XLIII explicit | [inc.] lib. XLIIII | feliciter.

XLIV, 1, 1. profectusquomarcius | milibusquod Crev., Dr. | (traiectus) | 2. alia | (tr. mil. M) | 4. egr(egr H)esus(essus M)tinere | tessaliam | relictus | boetiamdies | calchidem | 5. phaleparsalum | sicutmultare | adiunctammilitarem | 6. inexisset Ald. | 7. primū(mum M) | 7. dignitatem gerendisprocons dann 8. exercitumpaucis sin der Mitte der Seite ohne Zeichen, dass etwas fehlt] | 9. militesabit | 10. orsusadparricidium | beneficiacedes | 11. [perque H] | 12. (exexercitibus H) | (pilippi)antiocique — 2, 1. consultareinsumma | calcide | 2. tessaliam | adqueindepergereinde 3. dareoram | hostilium | 4. militescumferre | 5. exponerent Gr. | concilio Gr. | quampotissimum | 6. pytoum | alispergā | (cā | H, cam M)buneos (uneios H, unneos M) | hostibusconsulariis(ris H)preteraspiriden | 7. itaquinid | quodprope | di(de M)leiberatio | differatur | 8. perrebiam | gazorumetdolycensstatiua | [capesserat H] | 9. (pro)eosdem | [X milia M] | 11. accuridempaluerat | [XII milium M] | (tenerae M, tenerae H) | 12. ipsecumreliquiis | (obtorpouisse) | inobs | uiderecircumequitibus | heracleam Gr. | pilam | diurepentes. | -3, 1. sententiasstetit | oc(oe H)ttolobumduximus | castrapraemitti Sig. | 2. [IV milia M] | quipraepositi | 3. (ardeo) | confragosafuitut | egre | posuerintfuerimquedierum W., Mg., Vahlen. | [quē] | appellantur(tur H) | 4.[UII. progressi M] | (aremittunt) | 5. hostiumpraesiderat | ascyridem | 6. conjunctiisque | [qui || tebatur] (quitebatur) | 7. quepaulo (quaepaullo M) | addiemetpilam | [oraquae H] | petente | subigitur | 8. (postquamm) | belliaeg(aec M) regias | 9. laboreuitae | -4, 1. (agmaini) | consul | 3. (uolnerat) | [utriusquae H] | 4. adque | (infesiutius) | concursumabellisinloci Gr., Vahlen, W. | 5. praecipuae | [erat H] | 6. anc(anc)

fractus | (procurreret H) | adque | pugnampatereadpluribus  $M_S$ . | 7. (inopia) | regedi, r ib. ge | periculosecedenti | locisstare Muret. | 8. aliudatabat Fr.2. | 9. (habuissset) | (accipei) | addiaperlittera | [. $\overline{XII}$ .propeM] | adirence | integrisfestis | 10. (imp. M) | 11. egraegiae | (intuia) | transgressus W. | peremissisrepurgarentite(ita|H)attalumeteysacenemetsuae | [impedimentaquae H] | — 5, 1. inerrabilis | uixduum | [IIII milia M] | obtabiliusesset | 2. hostile | tumultu | elepanti | inuitaest | 3. ualidasseres | partem | (quantauelatitudo) | ligno(tigno H, tigno M) astricenos, Kr.,  $M_S$ , W. | iniungebatur | 5. alterpostdein | 6. (soli H, lt M ido) | praecedebat | elephans Kr. | extremumcederet | [pron || ](pon M || )susque(ponsusq H)alterius Kr. | 7. elepanti(pā || ti H)prohibebantur | (excesspisset) | (pon || tis H, pontis M) deferebantur (der Rest| der Zeile', für 13 – 15 Buchstaben ausreichend, leer) | (luallem M, iuallem H) | (paullo M) | 8. [ $\overline{\text{tull}}$  die M] Gr. | (pedibus) | titneribus | (sie) | alisque | adeone | (itineribs) | 9. nequăinfectus W.,  $M_S$ . | 10. uixi | exspirato | balle | 11. callipeū(eum M, eu H)quae | 12. tertioinde M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |

| tenebatibiualle W., Kr. | parte | [amplectebatur H].

6, 1 labanti | 2. peraliaquaepauida | alterumusqueadpathumpecunia W., Mg. | erat ex Crev. | 3. rapti Kr. | inclasseiustocidemigrasse Kr., Bekker. | 4. no (non M) consultam Sig. 5. pertempin | regis | 6. itquesidua | (.X.) species (adpropi || quantis H) | romanuspartemintes saliamneque r. commeatribus | eo Mg. | 7. enimp. saltus | 8. [ex || ex] (exex M) iguum | onustointer-[stru | pes](strupes) | posset | sinitus | amamnis | 9. regis | 10. unus | connumerataalterum | condylon Dr. | lapathynta | caraca | 11. [uallest | positum M] (uallesestpositum H) | 12. temp. | cummeatibus | ipsi Mg. | repentedi | 13. atenentibus | 14. dimouentemregiamdemissentipsum Gryn., Büttner | 15. (paullo M) | hostium | [baplyriā | amnis H] (riam | amnis M) Fr. 2. | teneo | 16. [relicū  $\parallel$  perexiguum] | poteratthessalorumad Fr. 2. | siluestrisquae | (mariae) | (poterant H) | 17. despexisset | mensubito | patefactisquae (que M)bellofactisaddypylam[s iib. yl] (l'am M, t'am H)refugit |-7.1. praesidiiperspeciecernens | hostiis | lucretiussarisam (issam M) temp. | 2. sacruminlocum | 3. nagna | [exornatā || publicis] | multitudines | egregiae | [aliquam H] | 4. mouetur | credensimperia Kr. | ferre | ada || nem | 5. ocassam Gr. | contentussibipraesidiorelinqueres | eis (reseis H) 6. diciitem | 7. dubitationibus | tuttum | 8. perseusperactis W. | adque-hippia | 9. diceret | macedonia | 10. (ont M. oni H erarias) | 12. castellasiquae | essectcircapilan | -8,1 (subucctuio) | 2. haudquamquam | manentiimperia Kr. | 3. aliignarum | omisisse Duk. | repenti | 4. priusculpa W. foret | 5. profectionem | decussa | passum | ripamenipi  $M_{S}$ . |  $[\bar{a} \parallel \text{nis}]$  | 6. olimpi | exiguum | gurgitibus | intrapro(poro)rupta Gr. | praecipitiis | 7. fluminehospesetseptum W. | re(are)licuum | eaaestatis Mg. | 8. heraclea  $Gr. \mid 9.$  pila  $\mid [VM] \mid$  interdiutemp.queinrupem(pe M)animi  $\mid -9, 2.$  elipeum Mg. | (appareibant) | 4. haec | bestis (iis M) | conquirereneranaesemel On. Panvinius | (quadrigi) | [desultore | misso H] | [utrī | que H] | con(com M)plebit | 5. appari(ra)toribusludi Muret. | inductioinparte Dr. | elegantiorisexercitusquam Kr. | [propriorque H] | 6. decursos Douiatius | (scuti) | secumdis | tertis | genungenunixis | 7. distantis | procurre | [co | minatique] | perhoras | 8. simillimeparti. Kr., Mg. | muripermota | (subipssent) | depulsisquaeiniisin | 9. extrema Lipsius. | praetecta Latinius. | [testudine M] | inbris | 10. captaiamheraclea Gr. | eoperuictam | quam W. | imperiam | progressus | 11. hibernam | subeundisextessalia | elegi | opportunalecetectaque. |-10, 1. tandempauore Dr. | quod | ma(moa)llet | (com M) |

gaiam | tessalonicae | 2. tessalonicumipsud | penitentiae | 3. proiciendae | quodfueratnatumsed Mg. | rememendabilem Dr. | omnes | estr(str)actusest | 5. hac | heraclea Gr. | tessalonicam | aliquod | 6. namque | 7. tessalonicae | [.XV. M] | earbisabest | pynam | fertilisagros | 8. teram | praede 9. (deind) | effusae | persecutiaferme | 11. re | integrata | estatiuaequiin Gryn, Kr. | antigone | 12. fertissimus | (oraei) | (eibi) | (XX M) | adelea | missi[apris | sae] (aprissae) rege | - 11, 1. accensione | praetorii | 2. [que H] | iungit | saepta | (saeptam M)meminent | 3. quaminaltusmagnitudine Kr. | [promuntoriis M] | poseum, id von ders. Hand üb. se | minisnoricanastreum | 4. cerbis | intereluderet | [macedoniaad H] | (toronaecum M) | adaltera | 5. quaerentis | structosseconsilium | 6. coepit | itemin | fauereautem[urbis ] (urbis) auertissent | 7. praesidiocas | praeter (caspraeter M) | (contempt nendam) | accc | [agri | anes] | 8. romano | inrupereinarmati | Periz. | inrupturum | —12, 1. quidam | 2. (apatere) | phyto | procoqui Freinsheim. | ualidoa | etrumpunt | 3. alialiunde | urbemadferrent | fugampersecunturadquefossam | qua | āc | 4. terraingredienti | quidquam | 5. firmauit | intromisti | (maoenia) | 6. tessalonica | (intrarumnt) | 7. circumuentipromunturiumactoronen | 8. quoqueadpugnare | — 13, 1. (iter) haec | agrohos. m. popilium | [V M] | moelibeam | 2. [sieta H] | tessaliam | opportunae | 3. deindenecopinato Vascon. | quam | primoimo | 4. (obsidion) | operaoppugnationem Vahlen | moeliboeam | classemlocistareinde | eupramorem | [que || dam] | exducibusexdelectisd(ed M, cd H)uobus | mi-litibusobeam | 5. idem | moeliboea | [iolgo] | 6. moeliboealocumin | suntiniectus | abmoeliboea | 7. euphanor | noctemueniamodo W. | (eag | gros) | confiderunt Forchhammer | eteruditionibusinuagos | notisine | 8. (sitamen) | (rexe) | (urbeis) | posse | 9. cytantem, d üb. t | demetridi | persae | 11. sciatum | oreumboetiae Gr. | [urbē || urbem] (urbem || urbem) | quiain | tessalia | 12. antiaci | tendeset | 13. adduxeretreliquerat | aegregiamque | bellosuisse | — 14, 2. [muneraquae H] | pondocuiphaleratus | 3. pampyli | [.XX. M] | philippiorum | [cellaiom M] | petereetsacrificare | 4. renouarenouantibus | 5. rodis | eademlonge | suntoraquaelegatio | 6. [prysiae H] | praeces | stetissetquodad | statuturum | 7. (finiendi) | depraetorem | ira || se Forchhammer | pacispossent Gr. | 8. rodi | commoratiserga pr. etpaene Gryn., W., Mg. | anthioco | ase Sig. | 9. (maceamicitiam) | 10. mariin || terimincluso W. | inopiaminsulam || inopemmiss..... ritimis(von r nur ein Theil zu lesen M) iuu (iuue. r H) . . . colendi (mit inopem beginni die letzte Zeile des Blattes, in welcher erst 6 dann 3 Buchst. verwischt od. rad. (rasura Kopitar) sind; das folg. Blatt beginnt mit colendiitaque M) | 11. parti | rodis | romaniseromam | 12. quostetisset | quissibi | rodios | 13. essenuncquidem | (audireiue) | (quia) | — 15, 1. gentemsciret(saret H)indicatum Sig., W. | 2. magniloquentia | uix(tiauix)curiam | 3. (iet) | inissetidante | 4. legatorumoccultaconsiliainissetpaulo | redigisse | (initior) | 5. rhodiosnuntioinorbe IPeriz. | ageredeorumnutu IPeriz. | rodios 6. tandemispareaturisexercitusque Crev. | 7. quodrodi | tamenlongatis. 16, 1. (delitterae) | deindecitatesquemarciconsulisunt | transisse 2. commeatusremp. | pro(remppro)spectos Kr. | [.XX. M] | (X M) 3. romam | esseet. quis (etquis) CC | numidinecsi | in (siin) | 4. sc. etea (praetor) [pr] | uitocarum (garum H) | equosetdeportanda Mg. | [praebendaquae H] | pecuniamque | solui | pytons | institutu | (tum | H, tum M)queusque | seruabat Dr. | 6. decerpere (decerrere H) | nequidorimop | adquealiasne | proditionibus | transfugitmagno Dr. | 7. memorasse | referre | lautiam

Fr. 2. | agriintrarentinqui | decio | 8. mandatumrecensumidibus | (quanm) | pr. utilio | accusarettribusquoquehis | [et 1] (et)operarius Ursin.

9. (quaestori | busesset, dann leerer Raum bis an d. Ende der Zeile etwa für 20 Buchst. M) | t. sempronius Fr. 2. | sisignum | laneasque Turnebus 11. basilicamfaciendamque | (curat (ai H)uit) | — 17, 1. macedoniae | ta-menid | (habendah) | 3. consulempost Gryn., W. | dieminurbem | 4. (co || sules H) | septumodecumo Sig. | [grassus H] | 5. praetor | cn. [pā | pilius] (pampilius) Gryn., Sig. | heluat. papirius | 7. placuitproudeante | eum (anteum M) utri Gryn., Mg. | uenisset ed. v. | siitretur) | (inide) | cogitarentur | pararent || quaeque (ntquaeque H, ntquequae M) | quare W. | 8. nequeconsulem Forchhammer. | 9. siciliaetsardietsardinia | 10. [macedoniam M] | pr. res (rest) cn. | hispaniam c. papirius | - 18, 1. (iapparuit) | quodaliisuir Gryn., W. | eteamquod | 2. tamomnium | petit Duker. | opusest Sig. | 3. quaqua | fore | romana | 4. nobiissociis | dubi | (coerta) | posseseratus Gryn., Bekker. | 5. deditutrisin | 6. henobarbus (barb' M, barb H) | neruaalbaebiusibisineexitu | nuntiatumesse | agrosimulinbeientibusnouemdiale Ald., IGr., W. | 7. sunt, dann leerer Raum für 8 Buchst. mitten in der Zeile | (etqm.) | Xuiri | effectusetiam Grym., Mg. | 8. nasicaeæet | aediliscurulis Fr.2. | (LXIII-XL M) | - 19,1. liciniocn. idib. | [martis H] (martiis M) | expectationem | referret | nondum (etnondum) inlegati Kr., W. | 2. essent | dyrraciumeiectos Ald. | 3. esse | infra | 4. id. april. | perfecto essetcn. | 5. (lizcinio) | cura | mittenturq. | 5-6. possesacrificiorite (zrite)perfectoprimi Crev. | ptolemeopatraregibus | 7. (ingrescsi) | 8. anthiocus | requi(quit)obses | 9. apelusium | proeliofuerat W. | tumultuarioparaeponte | transgressum | (oexercitumex) | [obsidionē || ipsam H] (nemipsam M) | 10. quaerentes | ferunt | 11. anthiocum | enuntiarent | essent | 12. regnumptolemeum | nullamspemin | 13. praecibus | popiliumlegatumet | interleges | 14. anthiocum | ptolemeum | nuntiarentabsistatur. | - 20, 1. profectus [ut || ui H] (utui M) nisiuespereset | 2. nuntiati | inducit | 3. epeiainteriecto Mg. | 4. inhiememetiaminsperebus | interuenissenotiomilitialii | [quamUlfrumentum M] | [XXX. M] | 5. lycanidumexercitui | potuissetinancipitirello, b üb. r von ders. Hand | destinere Gr. | etcumeo | indeducantur | 6. classemee (ex) castris, s ub. me | profectus | audissetadsumptum | suos | (dnavibus) | 7. adlata | dubiaattali Gr. | aegregiae.

21, 1. (audaitis) | 2. utiocto | populos | 3. (tr. mil M) | 4. anicius tr. cuius | lycidinum | (succederet) | 5. [dilectus H] | inpositiscentum (cen | tum M) milia | (CC M) | 6. latinis | [impetrare H] | [CCCC M] | equieten. 7. utsac.equitesconscriberent | 9. [ceteros | peditesque] (ceterospeditesque) | (aidonei) | impetrata | (X M) | accc | 10. ducenosequi | habentes | [classemumilia M] | 11. [ $\cdot X \cdot$ ] | (imilia) | ac. equites | — 22, 1. [ $s\overline{c}$ . M] | talemanimaduertisse | 2. maioremmihisortito | ma (toma) ioremsortitomacedoniampro | uinciam (prouinciam) | autconpulsusconsulatus W. | inisent 3. (oid) | (macedoniam) | traditur | sortis | per (sortisper) eosdemque | 4. opinari Crev. | certohabeoaudcome Mg. | essefrustra | 5. (profiscisci) | [morā | sum] | aegregius | enixae | 6. uobis | mo(uobismo)rescrudelitatisuestracadlatis Grym., Mg. | (exstabit H) | [co | temptor] | 7. (cuiuscuiu) | nondelita | ri(tari) | 8. adque | placet | in(cetin)conuisunt | inma | cem(macem)ducent | |locandassint M] | quaeterra H] | subuehentur | quiesset(se H) sitnequidmeliusfaciendum Kr. | 9. [alter H] quam | 10. gerentibusquaeneque etcontactisanimi | possenta fabius Gryn., Mg. | [remp.gerere] | 11. isque qui | iudicio | 12. propriae | ductis | gerendislocoqui Sig. | (quident) | 13. [erepsit] |  $(i (q \dot{M}) \text{ confidat})$  | rem(remip)etmacedoniammecuminueniat | tabernacula | [iuuabiturquem, si von ders. Hand üb. rq M] | fare | 14. pigetotium ed. v. | (praeocptat) | nae | 15. urbisloquacitatem Mg. | hos | con-

suliscontiofs (tiois) | 16. contentione | [latinisquepridie H] | 17. estmemoriacest | frequentiaestprosequentiaconsul | ce(consulce)lebratumatprope omniatotesse | finemesse Gr. | — 23, 1. incoatum | 2. salutem | (aduesse) | (CCC M) | animiaduertit | cum | hip (cumhip) piam | ultroultroque | pantaucum | 3. mitione Kr. | terraepantaue | us (aueus) | 4. tumeodem thauco | rodum | destinatur Gr. | 5. profi (fis) cerentur | 6. esse | 7. inlyriorumperseus | abenipeio Mg. | amni, o iib. a | 8. convenerunt Gr. | foederisanciocum | 9. acceptiqueexpelleadtensauros | inlyris | tessalonicae | iussibimetrodorus | 10. dione Gr. | poliarato | rodios | essetiis | [princips, e üb. ip H] | tunc | te (tuncte) cuminlyriis | - 24, 1. (etadEumenen (?) H) | anthiocum | 2. libera | quoindignus | 3. antiocum | [eumenē | et] | prysian | 4. fore | [proxumă | asiam] | liberandaciuitatis | 5. prysiam | praeferritam (iam H)anthiocum | belliabegypto Gr. | 6. [co | munes] | antiocum | (ads) | eratuera Koch. | grauioribusproditor | [eni | ac] | 9. cydes | ampipolim | cumanthi(ti H)ocoregibusducibus Gryn., Gr. | 10. eropon Reiske, Bekker. [eumenē | iam] | 11. quidam | — 25, 1. euminuadereanimo Dobree, W. erantquamipsorum Duk. | 2. tictiseumenebateumenes (est M, esi H) | 3. perse | indiem | propioradmouetur | 4. (spei) | 5. uenditoreconciliandamgratiam | cupit | 6. (neq M, neg H) | pacispatriamde | interesset [ o M] eta Gr. | 7. inutroque Gr. | 9. nominisregisturpem | samotracae | 11. interessean W. | ferrent | 12. moue.

26, 1. persespe | raueritiam Gryn., Bekker. | pecuniamtutametpacem W. | haberequaeper | essetaucreceptus Gr. | inicum | fecere (feciere) | 2. sedtamtegentiregis Kr., Bekker. | etcum | inlyricum | oblatumauaritia W. | 3. (uenierbant) | [X M] | petitum | 4. equos | imille | 5. (uenienstibus) | elpeio Mg. | obuia | propriaquaesut, nüb. ut | paruomauri W. | quosinter | 7. inmodicaexercitus | mercedemcapta | opperiens (taopperiens) | 8. anticuanum (cuaonum H) | abbylazora | hislocum | [LXXU M] | 9. perquemquanta | omnium (quantamomnium) | copiamintuliforent Gryn., W. | uesti (uestig) | 10. etquid (quis H) | adduxisset Gr. | 11. c londicus | inquid | 12. aduocati | quinomnessu | as(suas)auriesset | 13. periculosumest | acciperegrauiores | 14. quinq.milia | satissequibus  $\mathit{Kr}$ . | [utiabellum  $\mathit{H}$ ] | – 27, 1. apparebatinomnibus Florebellus. | mercedemmultitudinemtimere Mg. nequicquam | suadereconsulentnemo | nuntiarent | milia | nontemnere Kr. | alia | 2. (indignamntium) | excitus | .c.longicus | etquid | 3. cerneretuiolato | histriumperpostulatistreciam | 4. adenipeum Mg. | perrebiae | tessaliam | populanda | 5. tenentesadnelpeum Gryn., Mg. | 6. fuisse | tessalia | exe | macedonumquiea | 8. [CCC M] | pellemissagentio Fr. 2. | passusinde Fr. 2. | 9. pentaucum | (X M) | (portantibusuis) | 10. essent | 11. genitusexigua | adsiduepantaucio Sig. | romanostimularetur | potilium ueniret (uenirent H) | confecit | 12. contraxisseume (c M) necessitatisratus, Doering. | bellum Vahlen. | quantam | praedaexedictouicto Gryn., Kr. | 13. hieroponimoignotisquem Bekker, Gryn. | [occulta H] | - 28, 1. eropontispe | (XL M) | pristiseranttenendum | 2. mnauemmacedoniam | tutaremur | 3. suntdetenendum | satisinporturodios | naues | seu (uesseu) damumque | earē, u üb. ē | inuiolatusadque Gr. | 4. eumenes | diamius | 5. (X M) | mittitaut | in(utin)totum Gryn., Vascos. | 6. nonpostdiem | si || gr(sigr)ium | sū | mo (summo) ta | eleacethotraiciunt Mg. | 7. quā | sum-(quamsum)mota | (XXX M) | abele | (promunturiū | M) | chionum | 8. (exspectacula) esse | acsubotis | etrytharum | [chiumquae H] | 9. macedonus | acremissos | 10. [derectaequae H] | sepropehostis | apparuissent Turnebus. | 12. propriores | eryteam | reliquisque | chiopartam || (ta ||) signari |

į

14. accc | (cc M) | mare | partimneruos Kr. | succederunt | 15. (XX M) | captiuisisdem | (XM) | tessalonicam | revertiplanisseeum | 16. triumferme | urbemphanas | ingressisexlembis Mg., Gryn. | aegelo | — 29, 1. calcide | delumcum | nisset (sent H) | (XL et U M) | 2. sanctita | [insulaequae H] sociietintemplo Mg. | 3. aliquasaltu | (deisposita) | 4. suppremebant | 5. popiliusaut W. | fallebantur | 6. inlyriiquesesimul | adqueaegeum | 7. animinoniac Gr. | estpalam | belli | (seua) | inpositurus | — 30, 1. provinciam Kr. | (uenerant, darnach leerer Raum für 8 Buchst.) | gentiumpatre Mg. | 2. illiryorum | mac (mac) tre | duosflatoresutroque | caruandium | matre eamnatum | 3. suspecta | duo || am (duoam) ici | etpicadumī || pi (minpi)gros | 4. honuni Th. Mommsen. | metutam | fratrieumeniuidissetantiquam | nup | tis(ptis) | dardanorumgen | ti(genti)um | simillium | platorem | 5. fratre uiolentia | 6. (Xu M) | 7. fratriingauiorum | subigenda | abassoniam 8. perremissos Kr. | 9. scarauantium | cauis | alteroa | etagros | effusae | aliquod | concursuiinterfectis | 10. quam | bullaniorum Dr. | [apollonatium H] | durracenorum | genussuum Turnebus. | 11. presea | dubiae | 12. [auditisque H] | praemissusque | (genusuum M) | operiretur | auxiliapartinorumiuuentaduobus W. | equitumalgalsus | bassantis | 14. impetu | orum | (LXXX M) | partauco | dyrracinorum | 15. ad, darnach fehlt ein Blatt.

31, 1. inclinatione | clementiaomnis | 2. scondram | estadquodbellicapotuerat Gryn., Dr., Kr. | [centius] | coeperat | (etium, a üb. u) | 3. [cincunt] | ea | laboetisde | 4. hii | scodra (scorda H) Dr. | 5. scodrus Dr. | (altissimis) | eius | eius | dardanicam | (subeiectam | 6. narali | gensquaeidota | (prspere H) | [secuturaese, s  $\ddot{u}\dot{b}$ . es M] | 7. portus | disposita Mg. Hz. | pepulissem | 8. loca | animoquam (quā | H) eommiseruntquam | 9. (CC M) | (ins) | praetoresemitteret (rent H) | etpbellum | 10. baba || no (babano M, barbano H) | nauigant | scretum | 11. farsaspeexituscarbantium | actisex Gr. | 12. tumor (ri) | nauemadeam | 13. (ortus) | praeces | 14. redit | honorificaeestaepulatus | 15. tr. pl. traditus | — 32, 3. labena (an H) tium | cerdilio | (pleuratioque M) | curauantium | 4. (XXX M) | romae | cuparent | con(rentcon)iugem | alis | que (isque) | 5. (propters) | quaem | 6. horae | tessalonica | 7. iussumsedipsis | o equitescreantigonensismisit W. 9. [U macedonum M] | missaetpraesidium | paetrae | histiacus | teogenes transire | 11. huicut Muret. | coactae Dr. | benigne, darnach fehlen 2 Blätter d. Hds. | — 33, 1. sedutrarios Mg. | (misnus) | passushabebatiussit | foedere | 2. euergent (entt) riuos | (occoultos) | continere Duk. | unde | 3. deducta Dr. | scaturriges | [turbide H] | 4. adicit Gr. | primisquaeordinibusquaead | transitusdescensus W. | inicos | 5. quoqueprimum Mg. | adiutum 6. exaudiret | acceptoi | alios | aliosnimis | dissonosostalosminusfacere clamoresdeindedis | sonossororiomnibus | ipsis | 7. proximoquecuius (ius M)que | perferuntdum | 8. moro | [excitetquae H] | 9. pil || leo (pilleo) | possitipsenihilprouideat  $Gr. \mid 10$ . murummutauit  $\mid$  professos  $\mid$  adhorti  $\mid$  (hosties)  $\hat{1}$  11. statiuastatione | -34, 1. contioneadnuntiata | 2. aduocarint (cauerint H) | (iactares) | 3. cura | 4. militesconsultet W., Kr. | 5. praebeant | nihilquodid | nauareab W.,  $M_S$ . | 7. consules | (reruim M) | 8. uidere | buccolasquescutorumaliiloricas W. | 9. quicerneret | egregio | memorabilisinituros Muret. | 10. pila | dubiae | speculan, darnach ist ein Blatt d. Hds. ausgefallen. | — 35, 1. norumesse | aut | attuliterrorem | 2. suprimere | pantaucum | [uenientē || ] adpropinquarent | 3. obsidis | quaque | accuratiuscuratureo Gr. | 4. rodi | excitare | 5. cumalipraecipes | agē | do (gendo) sicastris | 6. gerendiplacebatcoepit | qui (pitqui) busdam | 7. maioribus Crev. | etunofa | ci(faci)entibus | pro | pr(propr)iore | 8. tessalonicampeteretpopulatione | ostendentem | negarealiqua | 9. ut | audierat | 10. perrebes | choenumetmenopilum | notacetfideiiamsibi Kr. | perrebiam | 11. regis Crev. | coepit | ualidammanuadgressusualidanecopinantis | dei | ci(deisi) | 12. cum | mi(cummi)nus | 13. heraclium | cognitacibaria | 14. p. scipioscipionem | quinquedilectismilitum Gryn., Mg. | co | sces (conces) suros | uastanda | 15. quidetusmoraretur | ducis | duidere, i iib. du | 16. pugnatumadque | utrimquesitleui | 17. [utriusquae H] | 17. (medidium) | albi | 18. hincconsule | 19. ligusti | rom(stirom)anus | 20. ferecoeptui | direp | tum (reptum H) | aut | 21. his Kr. | qua | 22. plurimos eodicto | a(toa) missis | 23. digressus Gr. | ueluta | per (taper) | [t. temptaturus] | 24. erat, darnach fehlen 4 Blätter in d. Has.

36, 1. solistitium | diciamadmeridicuer || ge(uerge)bat | 2. meridicae || sta(aesta)temagisadcesserunttummox | ad(moxad)parebat Gryn., W. | adque 4. [acce | debat | 5. increscereaestaset | seniores | 6. [constituerunt M.] 7. laboreflagroreflagrantissimo | 8. hiscunctationem Gr. | 9. mutationem aliis | ir(isir)ent | nehôstemquidemludificatus Gr., Crev. | emittere Gr. | 10. nenocte Kr. | habeat | maxime | sitaesosquesicut Mg. | percastes, ll üb. st | 11. parenti | (hadgrediatur) | 12. (liberadmonitione) | inquid | (nasiquea H) | 13. multi | tunc | causisquihodieesse | contemptus | 14. dubiae | [consulemq. | sibi | (q. sibi H.) | appareret | - 37, 1. metatacontraimpedimentaquaecolocata | [actae] (aciae] 2. [hastatisiquid H] | [cornus M] | 3. (eequites H) | 4. detractione (nee H) codefuisset | contemptusequod Gryn., H | 5. permissus | uacatis | 6. [quispro, in üb. sp] | stantis | scire | 7. (certis) | [lunaequae H] | senescente Florebell. | fu | ge(fuge)re | 8. editaluna | hora(nahora H, nahora, e üb. ah M) W. | 9. permitiemque | (ulaulatusque H) | 10. utrisque | 11. promptam | (seo H) | iniquitasloci | ini(ciini)quitas | 12. hostis  $\| \text{no(isno)cte} \|$  (uidebatr, u  $\ddot{u}b$ . tr H) signasm, u  $\ddot{u}b$ . as  $\| \text{pugnaeadexeun} - \text{constant} \|$ dum Mg. | 13. adque | tempusest | intempestiuae | extraheresermo | nes-(mones) tamen W. | — 38, 1. adulescens | om(censom)nibusexunus Fr. 2. | 2. alis | uisumessetetibi | 3. quodoccultius | 4. [peniteat H] | opinioneessenequissinecausauestrum Vahlen. | (ueidetur) | 5. [ignorassethesterno] | inplicatamintuentis Gr. | 7. hocnoctemansiturusexituri | uidebatur | 8. labore | adque | acie | educans | 9. adlongo | (enere, o üb. en M) | [fessumadentem H] | adque | torrentem IPerizon. | quieto Gr. | 10. (deumu H) | adque | uirumuicerit | hoste | reparaue(uue H)rant Nipperdey. | 11. trepidant || dum (ntdum) | — 39, 1. ad | (anninihil) | 3. eassaepissent Gr. | [etiamse H] | 4. fortunae | 5. patriamalteramestmilitariesthaec | tenorium | (suams) | paenates | 6. paenitus | ultima [macedoniā] | (exhauriendoum H) | 7. [mansurumcum H] | (statuiset, s  $\ddot{u}b$ . is H) | quemnunc | nosnecinterdivautnocteab  $\parallel$  eu(abeu)ndt(ndt H)emestnobis Mg.  $\parallel$  8. optatusquarumut  $\parallel$  saeptacrebris  $\parallel$ (abgmine H) | (aboi H) | adoriā | tur(antur M) | 9. (etnimetipsii H) | pelelpeium, r üb. d. ersten | absit | -40, 1. nequicquam | 2. regiquod Gr., Kr. | [cō || positos] | ligno | (que H) | (catris, s üb. at H) | exieratne || tot (netot) imperatorum | 3. [que H] | 4. fluumen | proprius | equabantur | 5. apertaeromanorum | marrucinae | [piligna H] | sylus Sig. | 6. statimuouerat | legatorescohortes | [cremonensi H] | placenti(tis)naeptessemina(essernina) Sig. 7. ora | quarta Gr. | 8. tre(stre)ces | tradentesaltero | suorumrecipiebant 9. tracum | (inpassi H) | 10. praesidio, darnach fehlen 2 Blätter in der Hds. 41, 1. [periculaquae H] | (inplebit) | adqueacie | 2. ac(cac)laspides Gr.

cons. | 3. cornum | elepantosinducietalias Kr. | fugam | 4. conmenta | expie | do(iendo) Turnebus. | agantur Sig. | elepanto | mace(tomace)nomen sinetantousu Gryn., W. | 5. sociis | [pepuleruntquae H] | leuom | 6. legio inmassa | (fuitt) | passum | turbarent | phalange (gem M) cumius confertae | horrendis | 7. adgrediendos | longitudinemegravidatae | con | fu(confu)satrue | aliqui | turbam | tur(turbam | turbantur) | 8. (incurrentos, e iib. o) | obuiaminre | ordinesuo | 9. (pquod) | incautae | hastisinconfertam | -42, 2. fuga | aliis | confestimcostocus Gr. | 3. aleaeintegrishabebantor | di-(ordi)nibus | cedes | tenebant Gr. | fecerantsequenda | 4. aqua | [supiciter,  $\hat{l}$   $\hat{u}\hat{b}$ .  $\hat{p}\hat{l}$  H (supliciter M) | 5. advanibus | ratos | 6. hostiliterscaphiscederen(re M)tur | ablitus | obterrebant | 7. conueniebatromanis W. | [XX: milia] | (aciem) | ad · UI · qui | uagietfuga | [ū. in] (.u. m H, u. m M) hominum 9. delatae | ferent | noxaefugientes | - 43, 1. persesuus | uiam | 2. inuiamsiluam | fidos | 3. alialia | inte | rectaexpedita | 4. noctemterrore W. | difficultatibusuide auexatusin regiamesta perseo Putsche, Mg. | 5. pel(piel) laepraecrantco | ac(coac)tusqueregi W. | alialio | 6. uenitreserant | cretensis cn. euboetius Sig. | 7. iametuens | 8. (adsecuti) | admodumacretenses | ampipoli | (pellae) | (aproperans H) | asium | — 44, 1. fruerentcura | 2. consulispauliadoptione (consulispauliconsulisadoptione) Gryn., Duk. | delectacartagine | 3. curamaudebat | hospite | 4. ampipolim | quemlauropolon | fleret | pre | e(pree)rat | traces | diriperentautsubornato | tabellari | 5. (serriptum H) | (osrare H) | 6. ortaturtracas | romani | 7. aduersa | 8. tracibus | eostrymonem | — 45, 1. ampipolim | 2. panthaucus | ueroeam Kr. | aliae Gr. | perculsae Gr. | 3. missispolia | [al(ai H)castris] | 5. ueroea | tessalonica | 6. incog | ni(cogni H)ta(incog || die folg. 4 Buchst. nicht zu lesen M) | turbaequeex | inaedificata | 7. pauntaucus | praesidioerat Gr. | perseumemittitur | [dedittum M] | 8. speuisaaltarumauxili | temptati Gr. | nequicquam | apilipp(pp H)olitanos | fugaeeodem | confirmare | 10. aliiquotiens | lacrimaepependissent | ipsesci | re(scire) nequid Mg. | [editisqueagi H) | 11. ipseingemu(nu)uerat | 12. rexindomum Gr. | strumone M | 13. traces | delapsi | aliae Mg. | turbae Mg. | cretensis | [sicuti H] | (L M) | 14. obhac | 15. calipsum Sig. | posteromoataquamquamquampetebant | — 46, 1. debitas | (citates) | nequia | [inuria, i iib. nu H | flerent | 2. sindicen | 3. moelibea | dirigiturquaead | eruptioneeruptioneex | factamissi | eginiensibus(sib) | 4. pidna | (profectous H) | canas || tra(coanastra) | [ $\infty$  M] | aliquod | ubi | 5. (sitaetin) | [cincunt H] | inexs (exsH)uperabiles | faciuntpadeus Florebell., Mg. | 6. proxime | uelet | a | ge-(an | ge M)ri | 7. (intermuroali) | (oppugnanteo H) | adituadulla | custodie 8. (caza H) | (itum H) | 9. perquoddiesapellam | tessaliaaudita | 10. samotracam | profectusap(app)ellam | ampipolim | 11. obuia Fr. 2. | cuiusindicio | obra(orba), dann fehlt ein Blatt.

XLV, 1, 1. uictoriae [die 3 ersten Zeilen mit rother Dinte M] [tres primi versus rubrico scripti, indicant in codice deesse nunc finem praecedentis libri una cum solita subscriptione, Kopitar] | [quefabius] | adhiberique | praeceptum Ruperti. | (latitiam, e iib. la H) | 2. macedoniam | plausus || ue(usue)lut | 4. etq. (etqu. || M) rere | equidem | (insinudebat) | 5. lemtulique | aduentum | 6. ali || tereditus Vahlen. | cumtensisturmaenon | ad iX. (a. d. UX·viell. auch iX·M, antediem ux H) kal(k)octobrium Ald. | [ad.quadrigas] | extendenti | (sem H) | litterasdicitur Sig. | 7. populos | 8. uocabitur | [itabellis H] | 9. (caesumq H) | plausus | liberos || lae-(roslae)tum | 11. (quoi, n iib. i H) | — 2, 1. [supplicationesquae H] | senatuc. factum | consules | coniuratus | demitteret | 2. socisque | dimittentis | consules | tabellarius || esset (usesset)ad UI. kal. oct. Sig. | 3. trahentem | forumatur || bi(urbi)perrexerunt W. | 4. quartae | [regiaepeditum H] | quodmillia || [exhis. | caesa || quidcaptaforentur || 5. quampauci || rex

(cirex) W., Mg. | samotraciam | 6. cumconsules | sedes || ac(esac)rae | ade (adc H) | gra(egra M)tias | 7. feminarum conpertaurbe Gryn., W. | 8. egregio | omni | iussitur | 9. nauesquei | ti(queinti H, quaeinti M)beri | instabant | sirespossetresistere Mg., Vahlen. | innauibus | 10. datos | 11. brundisia | poposceret | 12. populi Gr. | antead | u.(adu.)idus Sig. | — 3, 1. gaesum H] | 2. [lanici, nach] ein Punkt radirt] | triduosuplicationes | decreuiturlatinaedictae Gryn., W. | ante IIII. et III. (et IIII.) prid(pr. id M)nou.(nob M, nob H) | nondummissos Dr. | 4. expersea | adque | (ocommodum H) | gratiaeomnis | fortunam (namb)per | bene (perbene) ficiissequendo Mg., Gryn. | finitoaliterbellosequendoalitergratulandisibi | egraeci(gi H)aeromanos | 6. abromanodicta | graeciaenequecurainpensarum Duk., Mg. | eamisisse | 7. tessaliam | (terroreret H) | 8. rodiis | (insaltus H) | audirent Gr. | rhodiosu. legionem | adultamaliam | perseam | -4, 1. (eauri H) | sestertium Gr. | [deciensaerarium] | 2. odomantidichae Sig. | legatoscerneret Muret. | sortis Vascos. 3. bastarnarum || ci(rumci)uisse Gr. | iscum | suplex | 4. regepersea | consuli | pau(lipau)li | legitur | 5. minimiaegregiaepraecesserant | 6. uictor privatis 7. missisu (der Rand der Hds. am Rande und der unteren Seite beschnitten) | amplectenti | etclementiametprpermitterecletendente Kr. | -5, 1. dumaguntur | octauius || amo(usamo)tacam, r  $\ddot{u}b$ . ta | [quoquae H] | praesentia | [speperliceret H](permitteret M)setradereconaretur | eumr (mp (r?) seu M, eump | seu H) (der Rand beschnitten M) | contractasuoconsilio | 2. esset | samotracrum, samotra fast ganz verwischt. | animumaduers(us?).....ma | gi(magi)stratibuspetit die Buchstaben nach uers (ossed ad M) sind fast ganz verwischt | sibipaucisadloquendi(paucisa nicht deutlich) | 3. (h...ites H) | saā | mo(saamo M, saa.mo H)traces | adqueininuiolati | 4. eumcreditae | inquidpoluicam | uiolauitet W. | (om, omi H, nis am Ende der Seite abgeschnitten M.) | praefatiorumeos | (uoss H) | contra minari | 5. eandrumdelpis | perpetratas | 6. irati | mittū | tur(tuntur) | 7. [ingestas H] | 8. confiderent | ob || no(obno)xium | 9. euocato Dr. | praetores || esse(resesse) | reliquid || quidesset Sig. | (moriartur H) | 10. mallequammoriquamferro samotracum | conuertereturinterficietur | 11. caedes subit | [labemque H] | euamenaeabsesamotrace | duos | uiolatas | theondona uer(onauert)itur Mg.

6, 1. tantum | amisso W. | expertam | abalienauis | 2. orocandemque | [notat H] | treciae | quamercaturas | sublatum|embum | cotim | 3. samotraceinlembus | poterant | 4. fugaeporticum | ortumadque | materiam | (transg | gressus H) | peruenitur | 5. tantumdum Kr. | deferetur | 7. principium | regisacohors | ascendebatdonec | 8. samotraceses | sent(essent) | seruaturoshaudaecumhabere | macedoniam | 9. paruos | re(osre)gressione tessalonicensis | tradidinequisquam | natumetfiliis Kr. | 10. tuum | [filiumq.] | quorumtē | plo(templo)erantnullotemplonulla Gryn., Vascos. | (iuantis H) | 11. [extemploquae H] | ampipolim repetitur | 12. sciretur | -7, 1. caecidit | etadconsilio | [aduocato pr cum M] | [q. aeliū | ] | obuiamremisit | (praetoreio H) | iusiussit | 2. (alisas H) | tantu | [occ(occp M, occi H)urritur | (patriumaetatae H) | sypax | tuncquodnecsuaaccessio | 3. auiquequos IPeriz. Crev. | atgenere | efficiebatur | summus | 4. pulloamictusilloperseus Lipsius | [eomite H] | misissentqui Mg. | iustissedere | porregit | [sum(summ)ittentemquae H] | nega(ca M)tingenua | aduersussit | -- 8, 1. suscepisse | adduceretur | 2. fleretiussuconsul | 3. mirarent | (ainimicus H) | esse[pr M] | nuncue | pro(uepro)cum | 4. (columinus H) | meminisset | con(setcon)silium Gryn., Mg. | uimbello Dr. | 5, neccausatus | responderet etutcumque(deretcumque M, deretetcumque H) | incenderunt | regumpopu-

lorum Kr. | modospeciotibi | praebetur | 6. sermoneseucasupersexlatinae | inquid | (humanoarum H) | iuuenessideosin | [quemqu $ar{a}$  |] | superneac | uespes | 7. [neq. || ] prospere | effleret | aduersaeinfringent | regisqueaelio | 8. consulemetrerseusualius | [omnisethonos H] | -9, 1. maximum | ampipolis(polpis) | propinque | 2. (quadriennitum H) | adqueaest(ast H, asi M)am | 3. regnabat Mg. | numerabuntur | fuluiomanliocons. | esset | 4. (europaei H) | (continuitur) | treciaeadque | 5. superfuit | [XIII-] | 6. erabas | ultumusfinis Gr. | 7. indemoremalexanditractummulta | laceran (lacereā | H)tes Gr. | culminae | stetiturbg(urbs) | — 10, 1. uictoria | famae | antenos | cumclassisse | adpalanas | 2. qui || delun(quidelun) | (stabtione H) | adticis | pergitur | 3. anthioco | abalexandreae | 4. loriam | [XX] | rodo abestetaduersusurbis | 5. occurrunttamenineo |  $|queoque H\rangle$  | essentq. $|que\rangle$  agerenturrodi |Mg|. | 6. per|queoque | |queoque | praecibus | 7. minuitur |  $[\bar{o} \parallel \text{ nia}]$  | [que H] | 8. [que H] | 9. simulatisnullam causamcumciuitatesesset | aceruitate | senati | coniectarentur | 10. cum decimi || mo(mimo)deratiofuitque(quem H)in | [que H] | nonpaenes | conscitores | essetdixit | 11. (eeos H) | (fecisseteas) | rhodiosemper | paeniteretur | omniasitamenpopulo W. | 12. leuabant Kr. | uerterant | 13. responderet | nequaquamtamentam Doering... | ora || ta(orata H, orataoratio M) | eorumquiquefuitquiquepopilius | obieceratdeluderet | decimo | 14. dixissequod | conuincerenturfaciliscapitis | aduentu Fr. 2. | 15. rodi | factirhodiiexercebantur Vahlen. | quamperseuerabanttam(iam H)inexequendaretamdecimaelenitasquamhaec (c. 11, 1) Gryn., W.

11, 1. ge | ren(geren H, gereren M)turanthiocus | malexanderexcesserat | petitusrelic | tu(lictu)templimaioremptolemeocumregnum | adduxit | 2. gnarusptolemeus | conterritus(contrarius? H) | recipitalexandreaet | 3. adpatresamicosque | 4. anthiocum | aegypti | peculisi | 5. uelit Gr. | rursusme | ex(meex)ercitum Gryn., Vahlen. | cumexitum | (etuictor) | nequiqu(quiqu)amanthioco(peranthioco) | 6. animaduersama | io(maio)rem | [fratre | (fratre H)] | praecibus | 8. iscum | anthiocum | anthiocum | essetiret ducendi | quod | adomnisspecieetgrae | ciae(graeciae) | recipiendisquelitteris | offensusetmulto | 9. ipso | exercitum | 10. rinocaralaptolemeilegantis (gratiass H) | [munusueretur H] | hostiisexposcio | fa(ciofa)ctus | adque | agere | 11. [redductum H] | toto | hostiumnihilesset | cederet Bekker. | [diemquae H] | [praestituiti.ntra] | acciperetet | — 12, 1. (inidutiis H) | praeteritnauigantibushostionihilad | desertarabiaeadmemphim | 2. (etaegab H) | abalexandream | descenditur | 3. adleunsinem Turneb. | 4. aduenienti | pollicereturabellas | popiliusscriptum Ursinus, Schweighaeuser. | tradiduradque | iubetur | 5. consideratuirum | inquid | 6. haesitassis(sis M) | inquid | popiliussenatumdextram | adque | 7. egyptoanthiocus | concordiam | (inster H) | conveneratpars y prum IPerizon. | navigantur | aegyptiae | anthioco Fr. 2. | dimittuntur | 8. clareaper | dubiae | anthiocus | habente | [stirpe H] | ptolemei | 9. consuleius | sicalterius | 10. cumlegationibus | conueniendumdixit | templumintuitiodiem | 11. campus | habuiturdeninde | 12. romanaeq. | ui(q.ui)tio | manserent | 13. eumdumius | (dictere H) | sorte || ha(teha)bebat | — 13, 1. (polpilius H) | anthiocumerantromamrettulitreditcontrouersias | 2. anthioci | [uictoriā || po(iāpo H)tiorem] | pace | senatuique Bekker. | uisa | aut(secums H) | 2-3. iussusparuisselegatidein | quam || ope(mope) W. | adfuturum hr. | 4. ptolemei | cleopatre | 5. eo | (qua) | admissum | ab(sumab)senatu | 6. anthiocum | adque | paruisse | 7. ptolemeocleopatreque | ducantur | 8. instituta | curaretcumpapirio | [pr.] | 9. deindemacedonia Gr. | [que H] | 10. pisa | no(sano H) | legatoset(et)pisan | nisquaerentibus | abutrumuiris | 11. quidemfinibusposcerent | semproniumuscam | 12. ateneo | (masgaebae H) | naue | eg(ueeg)resso | pecuniam | peruiceret | (gratiorea H) | quod | quod | misitsedduas Gr., Kr. | 14. ruboris | [que H] | esset | inparasset | misissetet | 15. meminisseregnum Dr. | 16. sumerent | eosdemsenon W. | aequoes | se(esse) | [que. ibi H] | proueniantur | forte | 17. etindicarenttaceamrem | uelitioutiqueom(om)in | - 14, 1. praetium | 2. fauenteregnū(um)pr. adeptum | aequitatisiis W. | fructumofficii | 3. regniquesuae | inm(imm M)iscuisset Kr. | gratesdeiis pr. uictoria Mg. | procum | 4. [relinqueret H] | (ereppopulir H) | 5. filiusospes Sig. | locumexigeret | 6. iussusete(centum H) | (ecum M, ieum H) | sumptu | conduceret | 7. etcomitiis(miti H) | 8. [mysace(ge H)ne] | dispersamclasse | in(semin M) | mare | delatumeum | 9. idem | [que H] | romanae | tertinius | missusquecurare | hospi, danach fehlt ein Blatt der Hds. | — 15, 1. exsenatu | es(tues)set Kr. | 2. caesiessenteensere | quib. prae(quib.prae)dium | rusticaprae | plu(aeplu)rissestertia | [XXX M] | haberentcensendi Crev. | 4. quod | si(quodsi)nihil | iuberet | tri(ettri)bum | [Uet XXX M] | trib. | em(b.em)ouere | (eriperet) | 5. urbanistribunampalmam | [altrio H] | inquemomnesinseruitutemseruisset | [coiceret] | 6. titius gracchus  $Fr. 2. \mid 7. \mid (eas) \mid honoris \mid (coeptao H) \mid 8. inpedisset \mid plus(set$ plus) quamadsuperioribus | remoti Douiat. | aequos | remoti Gr. | aerari [ullius · || quem] | notaretaltero | 9. (proban*ni*da) | etbimensustempus *Crev*. senatu | 10. ademmõ | et(mõet H, monet M)albano | albi(abi, l üb. ab)nus || po(nuspo)stumius.

16, 1. hispania | rur(iarur)sus | [que H] | 2. macedonia | optineredecetde | etstatum Kr. | 3. [consul M] | binis(ise H)peditum Dr. | quadringentorum Dr. | [causius, s üb. us](causius) | urbanamiuuentitalnae Gryn., Sig. | siciliae | citerioremc.licini Gryn., Hz. | 4. nequidiretin | 5. deus Kr. | inuenia | (mineruaio H) | anagnia(agnagniaae H)terrae | fas | nuntiabatet foco | sanguine | 6. [xu.uiri](xu.uiri) | adiri | [iussit H] | suplicationem 7. idem || quod(emquod) Mg. | (isenatus H) | (eureges H) | [adque M] | 8. ap. claudio || sem(diosem)pronio | anthiocum | essettantasquecassiusetm. iuuentius Gryn., Sig. | -17, 1. quinqueillyricum | 2. macedoniameulpminominati(darnach leerer Raum für 2-3 Buchst. H.) | lucus | amboalii || censoriic.licinius W., Mg., | consuluatutumpauliprorogato | habebas | 3. isconsularibus | haenobarbum | serg Fr. 2. | syllam | (ta H) | uarronem (uarrornem H)inlyricum Gryn., W. | 4. pael.ligus | etp.baebiuspamfilus Sig. | [tusciue canus H] | 5. nominatos | oportet | primotempore | 6. [que H] | convenerunt Duk. | aelioceterum | agitaltesuntsumma Mg. | possunt | - 18, 1. adque | seruientibuslibertatemafferreutetinlibertatemgentesqueessent H](seruientibuslibertatemgentesquaeessent(?) M) | 2. perpetuamque subtute | la(tela)esse Mg. | crederenteosi | fuisse | suis(sesuis M, sesienis . H) | (uictoriam uic H) | romanisad laturum crederentad laturum sibilibertatem metalli Gryn., Mg. | 3. quo | locationesque(sq H)praediorum Duk. | 4. publicanusest Doering | ibiauc | ti(aucti)us | nullamesset | 5. macedones | idemexercere W. | praedam | nuncquam | seditionem | deore | 6. consilium Sig. | gentisessetinprobumuulgiadsenatoraliquando Mg., W. | moderationi ed. v. 7. quattuormacedonesdescribimacedoniamuisumquaequeconsilium Gryn., Sig. | habere | tributiquequam | ferri | 8. etillyricum | mandataipsaceterisipsis | -19, 1. [centiumque H] | 2. his Kr. | militauerunt | aut (untaut) Clericus, Gryn. | benigniusquequam | uenissent | 3. ineas | (alteroa H) | quaerimoniagallici(galli)que | aduertaequegladiisquae Walch, Kr. | 4. [praemiorumquae H] | eius Crev. | [eligerent H] | 5. essettamquā |

tamquam(tamquamtéinquam H, tamquamtamquam M)de | 6. posset | utrumque(que)pro | tribueretilleuero | 7. utrex | speispopondisset | [cuperet] | neunius | munitio | renos(animis) | eius, (dann leerer Raum für 3-4 Buchst.) | (ainposuisset H) | 8. securomenemissus | [que H] | monitusque | decedit | 9. tempestiuistemporibus Gr. | prolapsamrectiuitalisalia | 10. eorum nullumnouumnullusuetustis | capitisetsigne | 11. ueroquia Mg., Kr. | (aetater) | proximussiquis Kr. | [eam H] | infirmitatemaetatemque | eumenes esse Mg. | 12. adtineret Gr. | (adferres H) | aduenturae Duk. | accessissent | [callici H] | quead | 13. ipse | erup | tu(eruptu)rum | 14. seruasset | [que H] | parricidiosiquid | 15. erumpturum | infirmus | iniuriispro || ob(proob) noxios Kr. | infirmitateanultimum Duk. | 16. aegregium | uttabulistradi | tum(ditum)imperiorumfratrem | uideritisqui | fraternas | samotracum | exigenti | uictoriis | (porostratus H) | 17. quinillisamicis | fides | ad(esad) | fratris | — 20, 1. senatugratulatum | estsuam Gryn., Dr. | erat | facta erant | 2. petit | auctoritatem | aeditis | petit | 3. partiturum(parturum H) crediderat | excessitutraro Gr. | oneribusmu(pmu)neribusquae | (etpraesens) | (prosecutio H) | 4. [asiae | eg(aeeeg H)regiaeque] | 6. lautiam Fr. 2. | inisseseruandum Kr | 7. rodi | pronuntia | 8. amiciis | adque | sociorumnumero Curio. | sunt | 9. auditiis | 10. eumpraecibus | condemnarentur Crev.

21, 1. 't' iuuentiustalna Sig. | 2. (utrebhodiis H) | deligerentquidautbellum | classem | secumsperans | 3. m. antonisedm. | 4. ingressurus | quodnonanteconsulto Mg. | sententiamrogationemuellentferrentiuberentnerodiis | 5. deindepatrum Kr. | 6. [nequidprius H] (nequid M) | intercedereei legi | potestatem | eaquae(que M)persaepe | uterqui Kr. | aninaduersisuitis intercederentur | 7. (uictoi H) | tuminpetratoremtribunosque | intempestiuae | intercedendoin | im (dann fehlt ein Blatt der Hds.) | - 22, 1. (peccauerimusnec) | antioco | (cura, i üb. ur H) | donas | ferentesnunc Sig. | 2. diversorio | decepti | orbem | adquecartaquos reminisad que | amplissimumis | 3. etmecenasillyriosquaeliberisesse(risse)ut | 4. inmo | clementiae (quai H) | nihilalibiquamquifuerunt | 5. certequidemuos Mg. | uobisfestis exitum | (uincatiis H) | quodnumsine | 6. mesana | (carthaginiensaes H) | athennaeoppugnataeetgraeciam(athennaegraeciam?) H | 7. authiocus | traicit | [demetriade | et(deet H)] | calcide | termopylarum | conatuscum Mg. 8. occ(occ H)pugnati, p. üb. cc | interfectireguli W. | priscis(cis)pesque | (uobisq H) | siperiuri | [sumus] | 9. (segreco H) | poliarato | dione Gr. | ut traderemusut | rhodi | noxi | 10. partibusfuimus | anthioci | [pilippique H] | 11. l.aclium | 12. semulad | sa(adsa)muliterum | pamphilia | 13. [q. || ui(q. ui H)ctoria! | (maginam H) | (pugnae) | etegraeciam | (amisssemus, i iib. ss H) | iterumausregiae | classiaexsuyria | 14. rettulit | - 23, 1. praemiaetanthioco Gryn., W. | siqua | ue(quaue)stra | estforumadeumdeū | be(ūbe H) nignitate | fuisseetpraemiam | 2. adfrumento | adnaualibus | ducibusper | 3. quae | re(quaere)tur | [ubinauis] | aputnos | 4. hicenim | ultraquaepace | utneabutraqueparte Gr. | [intremus H] | abalteram | 5. (nosn H) | [que H | naualibusarmis W. | 6. (pne H) | estisnequisneque | quicquamtamhostes | prohibitio | praestarefuimus W. | 7. rodii | hinciamnuncquod Gryn., Dr. | factus | defensurusnon | [segrecaturus H] | 8. nullam | ciuesetaliquandoetimperita | 9. auditi | multitudinis | secessione | 10. inhaec | memorataci(cit H) uitatem | (aliiquos H) | caes(caess H) are mus(are m) no nuti nonpraeteriuo | 11. grauissimus | (inb H) | uestrae | eteodem | (uestos H)furiosius | oratiostultissimam | 12. quodsic | [locutus H] | romanosquead anthiocum | ptolemeum | misisti | 14. (cui | tatium) | hominesmorumsunt |

propiniores | 15. lacaedemoniorum | (eai H) | 16. parare | tu | tumidiorem (uciuitates H) | quamueluestris | 17. pensuiest | haeccerta | men(tamen) suplex | satisfuitmagnum | 18. inriderent Curio | dignumiudicabitur | 19. rodiicontempnerent | increpat | nec(e)eoc(e H)id | - 24, 1. [quidicitur H] | purgamus Gr. | estuerba | offensione | 2. tacite IPeriz. | aliiuestrumuoluisse Heusinger, Mg. | 3. uellet Vahlen | perireutsi (sii H) | (quod H) | capiti | 3-4. damneturnisiquinos | (ipsiq. H) | uolumus Vascos. | (aomnes H) | nonpostumout | [legis H] | saluis | depraecor | (propterpropter) | 6. illi | ciuitasetipsa Mg. | quisciebant IPeriz. | praefugerunt | uestraerant |  $[\overline{pc}, M] \mid 7$ . (itaitne H) | (quid M) | 8. tribusregionibus | [cessistis H] | 9. anthiocum | autdubiaestutgrauiorsitilli Kr., W. | nobisiudicarent | [pc. M] sirodus | terrisacfunditus | 10. inferere | laturussiperseuerabitisinfratempus | 12. (publiciis) | argentoquaequodpubliciquidprivati | corporinostroconditiqueaclibrorumuestrapotestate (permitteimus H) | 14. iudicarepossunttesteestenimetnostrum [quod | iudicauimus Gr. | (neos H) | — 25, 1. secundumuniuersi | curiaeac | ces(eacces)serunt | 2. (tunt, c. iib. nt) | rodiis | [macedonia | be(abe H)llum] | 2-3. egitinseramnonsimula | crum(simulacrum H, simul M) uiricopiasidquedixerit | 4. rodiis | legationes | 5. partem Mg. | philocratenrenuntiarent | (rhodumr H) | substiterequaeagerentursciret Gryn., Gr. | faceret | 6. rodum | perseatristia | timorcircumbellum | gaudium renuntiataue (tiaue H) rierunt (rterunt M) Heus. | 7. milib. Grut. theodotum Ursin. | praefectis | (aba H) | maiorapulsaisnominia hr. | 8. ageret | possent | 9. amnosinamicitiam | siquodidopus | perficiendi(ti H) | 10. (tumnc H) | 11. cauni | milassenses | [euromanensium H] | 12. utcumsentirent | (lyccia H) | [cariademptae H] | (acetera H) | qui || ne(quine)quaquam | tante | 13. [iuuentute | pro(tepro H)pere] | cybiratarum | parare | mylassensis(se | sis H) alabandeniquequialabande | si(desi)umeuroaemensium Gryn., Bekker. | [prouinciā | ad(ciaad M, ciamad H)emptum] | adipsi (ipsos M)coniunctos(to M) | uenerunt  $M_S$  | ortusiaman | acie(anacie).

26, 1. romaeinasiageruntur(gerunt M) | interimillyrico | potestate t red(tered)acto | 2. [que H] | fuerant | gabenium | etlocinio | (urb.) | licinius 3. inlyricoreliquae(qua)exercitum | epyrum | panota | deditatot(deditot H) omniummultitudinem W., Mg. | infuriisobuiam | 4. hic Duk. | molosidem | opp. diis(oppidiis) | tegmonem Sig. | etpilace | um(ceum) | ducitur | 5. gentis | 6.hic | noxa | spesueniet.  $\parallel$  erat(eterat) | opprimerent | 7.uicissetquos rabiesinquid | ciuitates Gr. | fac  $\parallel$  t(fact)is | 8. laecumobpaetissent | audiui pa(uipa)triam | hii | accepimus [ 9. ruperuntadque | (romani) | 10. cepalonisprincipiis | tegmonem | recipit | pylagen(cen M) | 11. pacataepro | di-(eprodi)uisisque | scoraequoquequin | que(quinque) | 12. romanorum | arciuusesteastellis | 13. foressenesetaudantiosdasse | ren(seren)tiorumtirustarasinittassolciniatas Gryn., Fr. 2, Sig. | 14. (daiorseis H) | [immunitatem darequo H] (immunitatemquo(?)M) | relictocauarentcum | scordensibusetda ssarensis | illyris | eiusquod Muret. | pendissent Sig. | 15. fecitq. | supra (quaesupra M) dictamest | labeatas | om(asom) niatertiam agrauom tasetrizo | ita(ta H, zonita M)et | olceratinos Fr. 2. | hoc | inillyrico | ipsein W. | reditur(turi) | — 27, 1. romam | etgas(cas M)sas | 2. consule | petitam | ageniensium | 3. fame | 4. quoquehostiliterurbem Kr. | pertinaciut | 5. uisendamquenobilita(nobila H) famā | ma(famamma M)ioram Kr. | utstatuit Mg. 6. sulpiciusgalo | aut | scipioni | atheneo | tessaliamdelpospetitur | 7. perseipotuerantsuis | 8. leuadiae | trophonis Sig. | [hercynnaequae H] | calchidem | euripiaeuoqueanteinsulae Florebell., W. | ponteconuenientiiunctae (iuristae M) descenditur | 9. calchideaulidem erattraicit | millium | statio-

nem | aga | mem(agamem M)nio(nio M)niae | filiamuictimarisadmonta(mon | ta M) | 10. regematticae | anticum Kr. | 11. (ciathenas H) | etipse | phireumurbemiungentis | naualiamagnorum Crev. | — 28, 1. (miuneruae  $\hat{H}$ ) | praesidioarcis | corynthum | 2. aryxquoqueetsthamus | interomnia Gr. | editainscatensemfortibus | 3. stamus | mariaoccasu | scyonem | inclytum epidaurumsedinclutum aes (tuaes H, tumaes M) culapinobilitatemplo tum donum(mum)diues | [que H] | 4. lacedemonemadid | memorabilemacsilentiam | 5. spectandaetuisa Mg. | iouemuelut W. | 6. per || se(perse)agrata autnihil | [que H] | publicae | animo | so(moso)ciorum) | cumreuertit W. turbanae(aneae)tolorum | 7. percunctati | defertural.principes | lyciisco ab(ab. H)aebiopraesidi Kr. | possidere Kr. | 8. ampipolim Duk. | conuentu | 9. ampipolim | nimissolutiscuiuscustodia | dieuterest | locutus | 10. uaca (uaga)ri | passusest Gr. | militessibiut | tegulasetreferriettectasicut Kr., Mg. | 11. cummaioremquidemfilio | ( $\alpha$ traditos H) | cummaioremfilioasamotrace | ampipolim | - 29, 1. ampipolo | depositaessent | macedoni | sum (nisum)in | 2. nouiinformam | sum | mo(summo)to | (additu H) | [auribus quaeque H] | 3. [quesenatuiquesibi H] | esset | interpraetata | referebatur | 4. annuscreantis | pependissetlegibus | 5. foretet | trymonemetnessumsit amnemsit | 6. [successurum M] | [parti | trans] | abderatistrymonem Mg. | senticen | 7. abortus | [strymoacplecteretur H] | senticem | occasuquaacsius Mg. | ponis, e üb. on (poenis M) Gr. | propeauxilium an flumenan regionem | colere | 8. paeneusomnis | absentenonembora | obiciturobtecta huic | poeniaequo | aedessa | etborea | 9.[·IIII·regio] | transdorsummontem | inlyricoalter | ampipolimsecundatessalonicen | pellamus | conferritibi | 10. [ne || q.] | editiciorumque | (auriq H) | adque | 11. exercerinecflerietaris, e üb. ar, (aeris M)permittit | 12. saleinnuceto | repentibuspoeniam | 13. poeniam | stobosetpoeniae | praetiumquestatuitur | 14. [regionibusq. ] ad (busq.ad H, busquaead M)fines] | exceptam | tertiam | — 30, 1. uariae | spedata(tae H) | adrexestet | 2. regionatimme | scio(mescio)interruptisaduiderilaceratatamquam Gryn., W. | animaliain Mg. | alteram | indicentis | et ase Sig. | contempta Sig. | ignorabantur | 3. bisalta | incoluntur | estrymonem | proprietas | ampipolis | solemmacedoniam | 4. thessalonicencassan(casan M)dream | pellenem | ac | ru(acru)giferam | adtoroneam montemathoe | neae(thoeneae)uocanthuncaliiinsulamque Gryn., W. | ellespontum | 5. ueroeam | 6. regionemsordeicommerciointerruptisitauiderilaceratametlingeste Gryn., Modius. | hisautincaniaestrymepalisetelimo | ni(moni)tes Gryn., Palmer. | 7. asper | (facunt, i üb. cu H) | pacemmiscentesriuos diuisaaitquaemacedoniaepartiumusi(tiu || usi Walch) busseparatisquanta (nia Walch)uniuersos(rsd Walch) | tendit(sostendit M)macedonaeformula dicta Gryn., W.

31, 1. cognitionem | regis | utrefecisset Kr. | 2. liberat || in(ratin)terfectoresinexiliumfulsis | fuitautmors | 3. haec | [graeciaegentis H] | romanorum || flauit(inflauit)fuerantad | peditibus | [recem] | 4. utromanorum | [opemiH] | ciuitatemsibimediaunautrique Mg. | [generis H] | libertatemleges | 5. hisaput | itamaiorad | elatis | impartiseiusfautoreseius | magistrationibus | 6. hii | poloponneso | boetiam(boeotiam H) | [conciliaeessent M] (conciliabessent H) | 7. actaes(as)sent | fauissereliquiper Mg. | 8. animisaptiumaletur | nihileorumpraeter | exp(exspM)ectarentur | 9. euocatis | boetiam | 10. unam | essetacheis | galliga(caH)ratenetoetceteros | 11. aceis | inuentisi | 13. (quaerendoH) | publicae | 14. intissam | insulamdiruenda | metymnaantissaeoslabeonum | profectum | circalembum | receptu | 15. cum persaa $\pi$ dii(di)unxerant | — 32, 2. senatoreisquossymdedios(dedis) | admi-

nistrarentur | 3. placere | 4. nox | nomi | nesunt | exercitum | 5. alijaliques | aequaret | paresregibus | [o | nibus] | animes | aeque | 6. quiinministeriislegationibus | (fuerantfuerant H) | (exdere) | adque | (italitam H) | 7. uiderē | tur(rentur M) | etquaene | 8. rebusludorumquod | denuntiarenteteum W. | (cumi H) | ciuitatesindignatoprincipibus | amphipolim | terrarumomnismultitudo | aequorum | uectimis | fleri | 10. adquerudiscum | aepulae | opulentiaecuraeodem | (eisse H) | scie | rent(scierent) | - 33, 1. inpositos | 2. cumulataingentem | praecatus | lunamque Turnebus. | (ipseimp. M) | 5. [eiqueuenerat H) | tabularumqueextilium Gryn., Mg. | regio | 6. utnonin W. | 7. deuehendam | datam | trymonem | ampipolim | 8. adpaeleum | bellummisitiussus | passuronem | — 34, 1. aberant (aderant M, aderant H) | adquelitteris | quideaadquefieret | [qué H] | (execitui, r  $\ddot{u}\dot{b}$ . ec H) | dedissesuos  $M_{g}$ . | 3. denuntiassent | adque | ciuitates coherē(re)dimisit | inproprietatisprofecti | 4. omnem | 5. CCCCdenari | peditibusdeceni | centenaquinquagena | 6. praedaomniumdeea Mg. | 7. praede 8. oricummissas | innauenissent | 9. causaereseruarat Duk. | quibusunus | (exercitius H) | 10. cesta? H) | finemdumbellum | [eumenē | missi] | (ini) | 11. facti | abierunt | concesserant | (pergamumper) | fueruntuer | exdomo exciuitatiamquesynnada Crev., W. | peruenerantcumeumenisabsardis | 12. synnadesadlocutusettalus Gryn., W. | 13. liciniuscons. || re(cons.re) gulo | depraecando | 14. anthiocumptolemeumque(q) | - 35, 1. turbalia | principumgraeciae | 2. hii | 3. regiadnaues | romorum, e üb. o | ornatam sextilium | (aburbe) | effusaemultitudinem | 4. [trib. M] | decretis | [mandatumquae H] | (cassio $\overline{pr}$ , cumt $\overline{r}$ , pl. M) | exauctoritate patruum ageretrogationem Duk., Gryn. | adferrent | diem || ur(emur)bem Kopitar | 5. ab(as H) summafirme | paulumcumipsi | conpararedebuissentobtrectatioscripsitantiqua | 6. tantisregitopibus | de(opib.de M)derat | (rielicturis H) | 7. imperatoriitanegle(li M)genteradfuturus Mg., W. Hz. | 8. serg.sulpicius | priuati | persandroipse | [sua H] | 9. militumpecuniaillumiudiciada | re(dare) nonpotuisse | [ubifructum M].

36, 1. isincitati | t. sempronius edd. vv. | ferrentetpriuatislege Gr. | [esset  $\parallel$  ad] | dubiaautsiquisquam Gryn., Kr. | procedere  $\parallel$  tar(retur | 2. serg.galbarepetente | [atribunis H] (a tr. M) | horaquamoctaua | [agere integrosibiad] (agereintegrosibidiemad) | [causanm H] eammorandamopusesset | 3. siquis | iuberet Hz., Mg. | aceruamunia | (impraemiis) | 4. [militiamquae H | asperioremuellentibuseadem | (uictoreeibus H) | adque | 7. dispoliari Gr. | triumphos | 8. obnoxius | adque | militariinunonimisseperambitionem Gr., Iakobs. | 9. eamageret | 10. ageret | secadem | renuntiarunt Duk. | aliquaepriuati | 10-37, 1. dixissentquantus | (cumtaêm H) | haberenullain | 2. oderunt(aderunt M)ut | eos(uteos) | habitaneque fecerunt Rubenius, Mg. | 4. triumphatumest Perionius, Gr. | priuatumeumuisurus Sig. W. | dicere | inimicocumad Mg. | 6. crimennullumprobrum | dieaccusandum Vascosan. | petit | adsumpsit | 7. uitiauitetothori | 8. aliquas | uniuersisiüd.c.pr. W. | rexagatur | 9. serg.galba | uigiliaesiaceruius | imperatoretexactor W. | exitinereuictorem Gr. | 10. cumetpraeda | pecuniamregemtranslaturus | 11. stipulandos | itaap. praetoremnihilualuisset | 12. adque | seueritate | im(temim M, teim H) perii | parte | (mag. equitum M) | 13. accusatore | iscire(remiscire)potuisse Mg., W. | defensionepaulifuisse | 14. adferri | 38, 1. expectabat | 3. imperatoristatumet 4. quamilliquitriumphauerant Sig. | 5. uniuersi | [p.r. M] | 6. inuidiam | prin (amprin)cipis | 7. (acin) | recaptam | uolarunt | satisinsupernobis Gr., Mg. | domicilioetsenonfuisse(sae M)ostendit | 8. glorissicpar Mg. | uestraex